

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

# Archiv für Geschichte von Oberfranken

Historischer Verein für Oberfranken





# Arciv

# Geschichte und Altertumskunde

uon Sherfranken.

Bwanzigfter Band.

Arftes Heft. + 2.+9. 3/1 (Als Nortestung des Archius für Laurenthische Seschichte und Altertumskunde XXX. Bund.)

> Berausgegeben hiftorischen Berein für Oberfranken zu Bahreuth.

> > Auf Rosten des Vereins.

Baprenth 1896.

Druck von Loren; Ellwanger, vorm. Ch. Burger.

Digitized by Google

DD 801 B47 A7 v. 20

## Inhast.

|    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ette       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) | Jahresbericht für bas Jahr 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          |
| 2) | Mitglieber-Bergeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> 0 |
| 3) | Bericht über bie 37. Plenar=Berfammlung ber biftorifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|    | Rommiffion bei ber tgl. baber. Atabemie ber Biffenschaften .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|    | and the second s |            |

### Mis Beigabe:

Quellen jur alten Geschichte bes Fürstentums Bapreuth, Banb II. Namens und im Auftrag bes historischen Bereins herausgegeben von Dr. Christian Meyer, t. preuß. Archivar I. Rlasse a. D.

- 11 11 11

# Jahresbericht

für das 3ahr 1896.

### Erster Abschnitt.

### Wirksamkeit des Vereins.

Mit dem verflossenen Jahre kann der Berein auf eine 69 jährige Thätigkeit zurückblicken.

Der Kurator bes Bereins, Seine Excellenz Herr Regierungspräsident Freiherr von Roman, beehrte auch im vergangenen Jahre wiederholt die Sitzungen des Ausschuffes mit seiner werten Gegenwart.

Der k. Regierung, welche mit Willigung bes Lanbrates uns wiederum einen Sustentationsbeitrag in der Höhe von 200 A gewährte, spricht der Verein hiemit seinen verbind- lichsten Dank aus.

An dieser Stelle dankt auch der Ausschuß dem hiesigen Magistrate, der den Berein, wie in früheren Jahren, mit einem Beitrage von 50 A unterstützte.

Bu Beginn bes Jahres 1896 zählte ber Verein 821 Mitglieber. Durch Tob ober burch Austrittserklärung verlor ber Verein jedoch 45 Mitglieber, während nur ein Zugang von 14 neuen Mitgliebern erfolgte, so baß die Gesamtzahl ber Mitglieber gegenwärtig noch 790 beträgt.

Unter den Mitgliedern, welche dem Verein durch den Tod entrissen wurden, verdienen besonders genannt zu werden sein früherer langjähriger Bibliothekar und Ehrenmitglied, Herr Karl Fries, k. Symnasialrektor a. D. (gestorben in Füssen am 3. Juli 1896) und sein pflichtetreuer Kassier, Herr Lehrer Hühnlein (gestorben 16. Okstober 1896).

Nach dem Tode des Herrn Lehrer Hühnlein bekleidete die Stelle als Kassier Herr t. Reallehrer Richard
Schnell. Da jedoch Herr Reallehrer Schnell, der sich
seines Amtes mit großem Eifer und Geschick angenommen
hatte, in den letzten Tagen zum Prosessor am Realgymnasium in Nürnberg ernannt wurde, so wurde für ihn Herr
Leyh, priv. Apotheker und Lieutenant a. D., zum Kassier
gewählt.

Auch sieht sich ber bisherige Sekretär Herr Symnasial= prosessor Dr. Brunco durch Gesundheitsrücksichten dazu genötigt, sein Amt als Sekretär und als Ausschußmitglied niederzulegen. An seine Stelle wird nach Beschluß des Ausschusses Herr Symnasialprosessor Zwanziger das Sekretariat übernehmen.

Nach Erledigung der auf der Tagesordnung stehenden Geschäfte ergriff in der Generalversammlung der Vorstand

bes Vereins, Herr Kirchenrat Caselmann, das Wort zu der Erklärung, der Ausschuß habe mit lebhastem Bebauern vernommen, daß Herr Prosessor Dr. Brunco wegen angegriffener Gesundheit sich genötigt sehe, aus dem Ausschusse auszuscheiden und die Geschäfte des Setretärs unseres historischen Vereins niederzulegen. Herr Dr. Brunco habe  $7^{1/2}$  Jahre dem Verein mit aller Hingebung und Treue als Setretär gedient, und der Vorstand sei überzeugt, daß er im Sinne der Versammlung spreche, wenn er betone, der Verein beklage das durch Gesundheitsrücksichten notwendig gewordene Ausscheiden des Herrn Gymnasialprosessors und bezeuge ihm den ausrichtigen und lebhasten Dank des Ausschusses sür seine langjährigen Besmühungen in Sachen des historischen Vereins. Die Versammelten stimmten diesen Worten von Herzen zu.

Die Rechnungsablage ichloß in folgender Beife ab:

### Einnahmen:

| I.           | Bestand aus dem Borjah      | re   |           |     | 61         | A  | 24         | <b>.</b> §. |
|--------------|-----------------------------|------|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|
| II.          | Beiträge der Mitglieder     | laut | Ai        | uf= |            |    |            |             |
|              | stellung                    |      |           |     | 1500       | *  | 49         | ,,          |
| III.         | Suftentationen und sonstige | Einn | ahm       | en  | <b>250</b> | "  |            | "           |
| I <b>V</b> . | Darlehen                    |      |           |     | 400        | H  | _          |             |
|              |                             | Einn | ahm       | en  | 2211       | M  | <b>7</b> 3 | 8.          |
|              | Ausga                       | bei  | <b>t:</b> |     |            |    |            |             |
| 1.           | Auf die Verwaltung .        |      | •         |     | 146        | M  | 80         | S.          |
| II.          | Auf Literatur und Beitrage  | an Q | derei:    | ne  | 1667       |    | 12         |             |
|              |                             |      | Late      | 18  | 1813       | M. | 92         | d           |

| :                             | Uebertrag |     |    | 1813 | M  | 92 | ð       |
|-------------------------------|-----------|-----|----|------|----|----|---------|
| III. Auf Inserate und Porti . |           |     |    | 130  | "  | 51 | ,,      |
| IV. Auf Druderkosten und Bi   | ıdjbi     | nde | r= |      |    |    |         |
| arbeiten                      |           |     | •  | 194  | ,  |    | ,,      |
| V. Sonstige Ausgaben          |           |     |    | 26   | "  | 30 | "       |
|                               | Ausgaben  |     |    | 2164 | M. | 73 | <u></u> |

### Ausgleichung:

| Einnahmen |   |   |   |    |    | 2211 | М. | <b>7</b> 3 | <b>§</b> . |  |
|-----------|---|---|---|----|----|------|----|------------|------------|--|
| Ausgaben  |   |   |   |    |    | 2164 |    | 73         | ,          |  |
| . K . Di  | Φ | 1 | r | 10 | ~~ | 40   |    |            | •          |  |

Kassabestand am 31. Dezember 1896 47 34 — 8

Bu ben Bereinen, mit welchen wir im Schriften-Austausch fteben, traten neu bingu:

Ortsverein für Geschichte und Altertumstunde zu Braunschweig und Wolfenbüttel und

Berein für Lugemburger Geschichte, Literatur und Runft in Lugemburg.

Bibliothek und Sammlungen erhielten burch Geschenke und Ankaufe weiteren Zuwachs. (Siehe zweiten Abschnitt.)

Die Publikation, welche die Mitglieder außer dem Jahresberichte in diesem Jahre erhalten, besteht aus dem II. Bande der "Quellen zur alten Geschichte des Fürstentums Bahreuth" namens und im Auftrag des Bereins herausgegeben von Herrn Dr. Christian Meyer, k. preuß.

Archivar I. Rlasse a. D. Doch werben hinsort bie Archiveheste wieder in der früheren Weise erscheinen; denn schon bald darauf, nachdem am 14. August 1894 der Ausschuß Herrn Dr. Meyer mit der Herausgabe der "Quellen" betraut hatte, entstanden mit Herrn Dr. Meyer unzählige Differenzen der unerquicklichsten Art, so daß sich der Ausschuß genötigt sah, Herrn Dr. Meyer zu kündigen. Zusgleich wurde Herrn Dr. Meyer zu kündigen. Zusgleich wurde Herrn Dr. Meyer, seinem Verlangen entsprechend, der Rest seines Guthabens im Betrage von 600 Kosort ausbezahlt, wogegen er selbst die Erkärung abgab, daß er dem Verein gegenüber auf jedes weitere Anspruchserecht verzichte.

Da jedoch in der Vereinskasse damals nur 200 A vorhanden waren, so mußte der Ausschuß, um die ganze Summe bezahlen zu können, ein Darlehen von 400 A aufnehmen. Diese Schuld soll nach Eingang der Mitglieder= beiträge getilgt werden, was sich auch sehr leicht aussühren läßt. Denn bisher wurden die Ausgaben für die Archiv= heste immer erst nach Eingang der Mitgliederbeiträge bezahlt, während sie mit Ausnahme der Buchbinderkosten und der Kosten für den Druck des Jahresberichtes jetzt schon vollständig erlegt sind.

Die 2. Sälfte bes Bibliothektataloges wird mit bem nächften Archivhefte an die Mitglieder ausgegeben werben.

Im verstoffenen Jahre beteiligte sich ber Verein auch mit einigen Gegenständen seiner prähistorischen Sammlungen

an der Ausstellung, welche anläßlich der Versammlung nordbayerischer Anthropologen und Prähistoriker in Nürnberg stattsand.

Bahrenth, im Februar 1897.

Der Musschuß des Bereins:

Cajelmann, Borftanb.

Dr. Brunco, Sefretar.

Mign, Bibliothetar.

Schnell, Raffier.

Beiß, Konservator.

Dr. Gener,

Dr. Sübich,

Frhr. von Schaan,

Beinmann, Beifiger.

### Bweiter Abschnitt.

# Perzeichnis der Aeuerwerbungen.

### I. Schriften:

### a) durch Austaufch:

Bom Machener Gefdichteverein in Machen:

Reine Sendung eingetroffen.

Bon ber Gefcichts- und Altertumsforschenben Gefellicaft in Altenburg Reine Senbung eingetroffen.

Bom biftorifchen Berein für Mittelfranten in Ansbach:

41. Jahresbericht 1881. 13. Jahresbericht 1843.

Bom hiftorifchen Berein für Schwaben und Reuburg in Augeburg: Zeitschrift 1895.

Bom hiftorischen Berein für Oberfranten in Bamberg:

40. 44. 56. Bericht über Bestand und Birten bes Bereins.

Bon ber Naturforschenben Gefellschaft in Bamberg: Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber hiftorifchen und antiquarifchen Gefellichaft ju Bafel: Beitrage zur vaterlandischen Geschichte. Bb. IV, 3. 4.

Bom Berein für Gefdichte Berline in Berlin: Mitteilungen. 1896, 1-12.

Bom Berein für Geschichte ber Mark Branbenburg in Berlin:

Forschungen. IX, 1.

Bon ber Gesellschaft f. Heimatkunde b. Provinz Brandenburg in Berlin: Monateblatt 1896, 1-6. Archiv Bd. 2.

Bom Berein "Serolb" in Berlin:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Altertumstunde in Birtenfelb:

Reine Senbung eingetroffen. Bom Berein von Altertumsfreunden im Rheinlande in Bonn:

Jahrbucher. Beft 99. Bom hiftorifchen Berein ju Branbenburg a. S .:

26. - 28. Jahresbericht. Bom Borarlberger Mufeum-Berein in Bregeng:

Jahresbericht für 1895. Bon ber hiftorifchen Gefellichaft bes Runftlervereins in Bremen: Bremifches Jahrbuch. Banb 18.

Bom Berein für Gefchichte und Altertum Schlefiens in Breslau:

Reitschrift. Band 30. Codex diplomaticus Silesiae. Band 17.

Jubiläumsschrift 1896.

Rrebs, Frangofifche Staatsgefangene in fclefischen Festungen. Breslau 1895.

Bon ber ichlefischen Gefellichaft fur vaterlanbifde Rultur in Breslau: 73. Jahresbericht mit Erganzungsheft.

Bom Berein für Chemniter Befdichte in Chemnit:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom hiftorischen Berein für bas Großherzogtum Seffen in Darmftabt: Archiv I, 1—3; II, 1—3; V, 1; VI, 1; X, 3; XI, 2; XII, 3; XIII, 3.

Quartalblätter 1895.

Bom hiftorifden Berein ju Dillingen:

Jahresbericht 1895.

Bom Berein für Geschichte und Naturgeschichte in Donaueschingen: Schriften bes Bereins. heft IX.

Bom Duffelborfer Gefdichte-Berein in Duffelborf:

Beitrage. Band 10.

Bom Gefdichte= und Altertumeforicenben Berein ju Gifenberg: Mitteilungen. Heft 12.

Bom Berein für Gefchichte und Altertumer ber Graficaft Manefelb au Eisleben:

Mansfelber Blätter. Jahrgang. 10. Größler, Mannsfelber Münzen. 1896.

Bom Berein für Geschichte und Altertumstunde von Erfurt:

Mitteilungen. Seft 17.

Bom Berein für Geschichte und Altertumstunde in Frantfurt a/D.: Ardiv für Frankfurte Geschichte. V. Mitteilungen über romifche Funbe in Bebbernbeim. I.

Inventare. 4. Bb.

Bom Freiberger Altertumsperein ju Freiberg:

Reine Senbung eingetroffen. Bon ber Geschichts-, Altertums- und Boltstunde ju Freiburg i. B .:

Zeitschrift." Band 12. Bom Oberheffifchen Gefdichteverein in Giegen:

Reine Sendung eingetroffen. Bon ber Ronigliden Gefellicaft ber Biffenschaften in Götting en: Nachrichten. Philol. : hiftor. Rlaffe. 1896. Beft 1. 2. Nachrichten. Geschäftliche Mitteilungen. 1896, 1.

Bom historifden Berein für Steiermart in Grag:

Beitrage. Jahrgang 27. Bon ber Gesellichaft fur Bommer'iche Geschichte und Altertumstunde in Greifsmalb:

Byl, Die Greifewalber Cammlungen. Beft 2. 1897.

Bom Berein für Greizer Gefchichte in Greig:

Reine Genbung eingetroffen.

Bon ber Nieberlaufiger Gefellichaft für Anthropologie und Altertums: funde in Guben:

Mitteilungen IV, 1- 6.

Bom Berein für Erbtunde in Salle: Mitteilungen. 1896.

Bom Thuringifch-fachfischen Berein für Erforschung bes vaterlandifchen Altertume in Salle:

Neue Mitteilungen. Banb 19, 2.

Jahresbericht 1896.

Bom Sanauer Gefdichte Berein in Sanau:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom hiftorifden Berein für Nieberjachfen in hannover: Zeitschrift 1896.

Bom Siftorifd. Philosophischen Berein gu Seibelberg: Reue Jahrbucher. V, 2; VI, 1. 2.

Bom Berein für Siebenburgifche Lanbestunde in hermann ftabt: Archiv 27, 1; 25, 3.

Bom Bogtlanbifden Altertumsforfchenben Berein zu hobenleuben:
65. u. 66. Jahresbericht.

Bom Berein für Gefcichte und Altertumstunde in Sobengollern: Mitteilungen. Jahrgang 27.

Bom Berein für Gefcichte und Altertumstunde in Somburg v. b. Sobe:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Thuringifche Geschichte und Altertumstunde in Jena: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Ferdinandeum in Innebrud: Beitschrift. Seft 40.

Bom Berein für Geschichte- und Altertumstunde zu Rahla: Mitteilungen Band 5, 2.

Bom Berein für heffische Geschichte und Lanbestunde in Raffel: Reine Sendung eingetroffen.

Bon ber Gefellichaft fur Schleswig : Solftein : Lauenburgische Geschichte in Riel:

Zeitschrift Band 25.

Bom Schleswig Solfteinischen Museum in Riel: Reine Sendung eingetroffen.

Bon ber Société Royale des Antiquaires du Nord in Ropenhagen: Mémoires 1895. Tillaeg 1895.

Bom Mufealverein für Rrain in Laibach:

Mitteilungen VIII. Izvestja. V.

Bom historischen Berein von Rieberbapern in Lanbshut: Berhanblungen. Band 32.

Bon ber Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden: Levensberichten 1895. Handelingen 1895.

Bom Norbböhmischen Erfursions - Rlub in Leipa: Mitteilungen, 19, 1 - 3.

Bom Berein für Gefcichte Leipzigs in Leipzig: Schriften. Banb 5.

Bom Gefchichte- und Altertumsverein ju Leisnig: Mitteilungen. Beft 10. 1896.

Bon ber Nebraska historical society in Lincoln: Proceedings and collections I, 4.

Bom Berein für Geschichte bes Bobenfees und seiner Umgebung in Linbau:

Schriften. Beft 24.

Bon ber Rieberlaufiter Gefellichaft für Anthropologie und Urgeschichte in Lübben:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Museumsverein für bas Fürftentum Lüneburg in Lüneburg: 3ahresbericht 1891 — 95.

Bom Berein zur Erforschung ber Rheinischen Geschichte und Alterstumer in Maing:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Mannheimer Altertums : Berein in Dannheim:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für ben Regierungebegirt Marienwerber in Marienwerber:

Beitidrift. Beft 34.

Bom hennebergischen Altertumsforschenben Berein zu Meiningen: Reue Beitrage. Lieferung 8.

Bom Berein für Meiningifche Geschichte u. Lanbestunde in Meining en Schriften. heft 20 — 22.

Bom Berein für Geschichte ber Stadt Deißen:

Reine Sendung eingetroffen. Bon ber Gesellichaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde in Mes:

Jahrbuch 1895.

Bon ber Kurlanbifchen Gefellichaft in Mitau: Jahrbuch für Genealogie. 1895.

Bon ber R. b. Atabemie ber Biffenschaften in Munden:

Situngsberichte ber philos. philos. u. histor. Klasse. 1895, IV; 1896, I. II.

Abhandlungen ber hiftorischen Rlaffe. Banb 21, 2.

Bechmann, Der durbayerifche Rangler Alois Freiherr: von Kreittmapr.

Bom hiftorifden Berein von Oberbayern in Munden:

Monatsschrift pro 1896.

Oberbayerisches Archiv. Band 2, heft 3; Band 30, heft 3. Jahresbericht pro 1894. Rr. 4—7. 12. 18.

Bom Beftfalischen Brovingial Berein in Münfter:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Gefchichte und Altertumstunde Bestfalens in Dunfter: Beitfchrift. Band 58.

Liber dissencionum. Lieferung 3.

Bom historischen Berein für Neuburg a. b. D.: Neuburger Kollettaneenblatt. Jahrgang 1837. 55. 78. 75. 76. 77. 78. 80.

Bom Germanifden Dufeum in Rurnberg:

Mitteilungen 1895. Anzeiger 1895.

Ratalog ber Holzstöde. Dr. 1894.

Atlas jum Ratalog ber Holzstöde vom 15.—18. Jahrhundert. 12 Tafeln.

Bom Berein für Geschichte ber Stadt Rurnberg:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Altertumsverein in Blauen im Boigtlanbe: Mittheilungen 11. 12. Jahresbericht 1896. 1896.

Bon ber historifden Gefellcaft fur bie Proving Bofen in Bofen: Zeitschrift IX, 3. 4; X, 1-4; XI, 1. 2.

Bom Berein für Gefdichte ber Deutschen in Bohmen ju Brag:

Mitteilungen. 34. Jahrgang.

Bom Berein für Geschichte und Altertumstunde ber Diocefe Rotten= burg in Ravensburg:

Dibcesanarchiv von Schwaben. Jahrgang 1896.

Bom hiftorifden Berein für Oberpfalz und Regensburg in Regensburg: Berhandlungen. 1896.

Bom Berein für Runft und Altertum in Reutlingen:

Reutlinger Geschichteblatter. 1896.

Bon ber Gefellchaft für Geschichte und Altertumstunde in Riga: Sigungsberichte pro 1895.

Mitteilungen. XVI, 2.

Bom Berein für Geschichte und Archaologie in Romans:

Bulletin 1895.

Bom Berein für hennebergische Geschichte und Landestunde ju Schmal- falben:

Beitschrift. Beft 13.

Bom hiftorifchen Berein in Ochwabifch = Sall:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Medlenburgifche Geschichte und Altertumetunbe in Som erin:

Jahrbücher und Jahresberichte. Jahrgang 61.

Vom historischen Berein der Pfalz in Speier:

2. Bericht. Spener 1847.

Beug, Die freie Reichsftabt Speier vor ihrer Zerftorung. Speier 1843.

Rau, Die Regiments Berfassung ber freien Reichsftadt Speier. 1. Abteilung. Speier 1844.

Mitteilungen XIX u. XX.

Bom Berein für Geschichte und Altertumer gu Stabe:

Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber Gesellichaft für Bonimer'iche Geschichte und Altertumskunbe in Stettin:

Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber Afabemie ber Wiffenschaften in Stodholm:

Reine Cenbung eingetroffen. Bom Rorbifchen Mufeum in Stodholm:

roijwen Willeum in Stoabolm Reine Senbung eingetroffen.

Bom hiftorifch-literarifden 3meigverein bes Bogefentlubs in Straß burg:

Jahrbuch. Jahrgang 12.

Bon ber Direftion bes Königl. Bürttembergifden haus- und Staats-Archivs in Stuttgart:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Bürttembergischen Altertumsverein in Stuttgart:

Reine Gendung eingetroffen.

Bon ber Burttembergischen Rommiffion für Lanbesgeschichte in Stutts gart:

Bierteljahrshefte. Jahrgang 1895.

Bom Berein für Runft und Altertum in UIm: Mitteilungen. Seft 5-8. 1896.

Bon ber Smithsonian- Institution in Bafbington:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom harzverein für Gefchichte und Altertumsfunde in Bernig erobe: Zeitschrift. Jahrgang 29, 1.

Bom Atabemifden Berein beutider hiftoriter in Bien: Bericht 1894/95.

Bom Berein für Lanbesfunde von Rieberöfterreich in Bien:

Blätter bes Bereins. 29. Jahrgang. Topographie von Nieber-Ofterreich. Baub 3, heft 4-6. Bom Berein fur Raffauische Altertumstunde und Geschichtsforfcung

Annalen. Band 28.

Bom Altertums - Berein in Borms: Reine Genbung eingetroffen.

Bom hiftorifden Berein von Unterfranten in Burgburg: Archiv. Band 38.

Jahresbericht pro 1895. Bon ber Antiquarifchen Gefellicaft in Burich:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Altertumsverein für Zwidau und Umgegenb in Bwidau: Reine Sendung eingetroffen.

### b) Geichente:

Bon herrn Buchbinbermeifter Chriftian Senfft babier:

Ellrob, Gebete ber Buffertigen. Bayreuth 1757. Bon herrn Dr. 2B. Meifter, t. Landrat in hannover:

beffen : Beitrage gur Gefdicte ber Familie Meifter. Berlin 1895. Bon Berrn Rat Gromeder babier:

Fremden-Führer durch Ansbach und Umgebung. Ansbach 1895. Bon herrn hauptzollamts. Affiftent a. D. Affimont babier:

1) Bogl, Bayerns Denfwurbigfeiten. 1. Seft. Augeburg 1841 .

2) Archiv von Oberfranten. Band IV. Bon herrn Raufmann Gottfried Bland babier:

1) Kauff-, Ubergab. und resp. Quittunge Brieff von 3.

2. Bahr im Reuenweeg babier. Bayreuth 1745. 2) Kauff . Übergab - und Quittunge Brieff von Chr. 28 Gell', einen Mufikanten albier. Bayreuth 1746.

3) Beigel, Rebe bei ber Trauung bes hummelgauer Soch-

zeitspaares am 4. Mai 1887.

4) Raffner, B., Land und Leute im hummelgau. Sammler Nr. 55. 56.

5) Telegramme bes Bahreuther Tagblatts über ben Rrieg

6) Biele Rummern bes Bayreuther Tagblatts über Raifer Wilhelm I. von 1887 und 1888.

Bon herrn hofgartner Beig babier: 1) Dietrich, Beitrage jur Geschichte ber Stabt Burglengenfelb. München 1895.

2) Baier, Rlofter Langheim. Burgburg 1896.

Bon herrn Raufmann Friedrich Rrauß bier: Ardin bes bifforifchen Bereine für 1895. Bon' herrn Baron von Guttenberg, t. hauptmann in Augeburg: Fitenicher, Der Müngfund von Magbach. Sep. Abbr. 1891. Bon Berrn Bud. und Steinbrudereibefiger Ellwanger in Babreuth:

1) Lurg, R., Die haftung bes veraußernben gutglaubigen

Besitzers. Inaugural - Dissertation. Bapreuth 1896.

2) Bahreuther Tajdenbuch. 1896. 2 Eremplare. 3) Bahreuther Frembenliste. 1896. Rr. 1—47 in 2 Erempl.

4) Samtliche Theaterzettel ju ben Festspiel=Aufführungen

1896 in 2 Eremplaren.

5) Bayreuther Ralenber für 1896 und 1897.

Bon herrn Pfarrer Ginfalt in Beidenberg:

Uz, famtliche poetifche Werke. 2 Banbe. Carleruhe 1776.

Bon herrn Apothetenbefiger 3. C. Mylius in Buttftabt:

beffen: Geschichte ber Familien Mylius. Buttftabt 1895.

Bon herrn Rarl Freiherrn von Reitenftein, f. Major in München: 1) Der Feldzug bes Jahres 1621 mit ber Befigergreifung

ber Oberpfalz. Munchen o. J. 2) Der Feldzug bes Jahres 1622 am Oberrhein und in Westfalen. 2 hefte. Munchen 1891. 93.

Bon Herrn Buchhanbler Grau in Bapreuth:

1) Lapriz, Bersuch einer historisch-topographischen Beschreibung des Amtes Schreez. Bapreuth o. J.

2) Bente, Berned, ein hiftorifder Berfuch. Bapreuth 1790.

3) Reiche, Bayreuth, geschildert. Bapreuth 1795. 4) Archiv für ben Obermaintreis I, 2. 3; II, 1. 3.

5) Archiv für Oberfranken I, 1. 2; II, 1-3.

Bon Berrn Lehrer Graffer in Guttenberg:

Degg, J. A., Entwidlungsgeschichte ber Stadt Burgburg. Bürzburg 1880.

Bon herrn Baron Alban von Dobened auf Laubenberg:

1) Leichenrebe für Anna Ratharina v. Zebwit, geb. v. Runsberg, gehalten von Joh. Riegling, Baftor ju Afc.

2) Leichenrebe für Unna Ratharina v. Beulwit, geb. Muffling, gehalten von Paulus Reltius, Pfarrer ju Sparned.

3) Leichenrebe für Eva Müffling, geb. Thof, gehalten von

Baulus Reltius, Pfarrer ju Sparned.
4) 35 verichiebene fürftlich bambergifche Berordnungen aus bem 16. - 18. Jahrhunbert.

5) Berufung an meine Mitburger von Mathefius Dennefelb. Bamberg 1864.

6) Todesfeier für ben Erzbischof Urban. Bamberg 1858.

7) Befdluß ber frantischen Rreisversammlung. Nürnberg 1787.

8) 3 faiserliche Mandate. Wien 1688, 1711. 1756. 9) Frankischer Rreisschluß (d. d. Wien) 16. 10. 1799.

10) Auf die Uberschwemmung in Bamberg 1784.

11) Beschreibung ber im Dezember 1802 in Bamberg ents sprungenen Buchtlinge. 12) Bamberger Leichen Drbnung.

13) Bamberger Zeitung vom 31. 3. 1780.

14) Pfalg-Reuburg'iche Berordnungen v. 1615. 1709. u. 1745.

**15**) Forst = und Holz . Ordnung 1690. 16) Rurfürstlich Pfalgifche Accis Dronung 5. 5. 1768.

17) Kurfürstlich Pfälzische Berordnung 18. 9. 1767. 18) Kur : bair. Berordnung. München 14. 12. 1793.

Bon Berrn Lehrer Spiegel in Birtenfelb:

beffen : "Das "Duarfelas : Loch" im Beitenftein bei Baunach

Bon herrn Michael Got in Branbholg:

Gine Berordnung bes Markgrafen Christian vom 10. Oftober 1608.

### e) Angefauft:

### 1896.

heller, handbuch fur Reisende in bem ehemaligen Frantischen Rreise beibelberg o. 3.

Bapreuthische wochentliche Ausgüge aus ben neuesten Rirchen :, Gelehrten - und Runftgeschichten. Bapreuth 1742.

Leitschuh, Führer burch bie t. Bibliothet zu Bamberg. Bamberg 1878 — Ratalog ber Hanbschriften ber t. Bibliothet zu Bamberg Leipzig 1887.

Frand, Th., Kurtgaefatte Geschichte bes Frandenlandes. Frantfurt a./DR. 1755.

Baaber, Joseph, Krieg ber frankischen Ginigungs-Berwanbten gegen Markgraf Albrecht von Branbenburg. Bamberg 1870. Bar, Leitfaben für Archivbenuter. Leipzig 1896.

Bob, Geographifd-Siftorifches handbuch von Bapern. Liefrg. 1-34. Rolbe, Beitrage jur baperifchen Rirchengeschichte. Bb. 2. Erlangen 1895.

Species facti in Sachen ber Stadt Nürnberg contra beebe häuser Brandenburg wegen geweigerter Berabsolgung bes s. v. Falls an die brandenb. alte Basenmeistereben zu Erlangen u. Fürth. Fol. D. D. u. J.

Borzeit und Gegenwart im Frankenland. I. - III. Jahrgang. Mergentheim 1843 - 45.

Burdharbt, Quellensammlung gur Geschichte bes hauses hobengollern.
I. Buch. Das funfft Merfisch Buch bes Churfürften Albrecht Achilles. Zena 1857 — 61.

Borstellung, warum die zwei hochfürftl. haufer Brandenburg Culmu. Onolzbach in benen mit der Stadt Rurnberg noch streitigen Zollsachen ben bem Reichshofrath suchenden Execution v. R. w. zu verschonen 2c. Fol. D. D. u. J.

Schrider, J., Kurze Geschichte von bem Ursprunge, ben Begebenbeiten und Beränberungen ber Stadt Bunfiebel v. J. 1285 bis 1850. Bunfiebel 1852.

Lindenfchmit, Die Altertumer unferer heibnifden Borzeit. IV, 10. Buttfe=Biller, Martgrafin Barbara v. Branbenburg. Dresben 1896.

Chronicon Andecense. Bon bem Uriprung, hertommen 2c. ber Graven von Anbeche. D. D. 1595.

### II. Antiquitäten.

### a) Geidente:

Bon Berrn Architett Rofer:

12 Blatter Lichtbrude aus Bayreuther Gebauben. 1 Bandzeichnung von bemfelben, Friedhofefirche in Bayreuth.

### b) Angetauft:

1 Rarte vom Kürstentum Culmbach-Babreuth. Gestochen von Albert in Bien.

1 Rarte Nova atque exacta franconiae.

### III. Münzen.

Bon Berrn Dr. Fitenicher in Mugeburg:

236 biverfe ehemalige Bertehre = Münzen, fowie

2 Sterbemungen: Brandenburg : Bayreuth. Georg Friedrich

Branbenburg = Ansbach. Carl Bilbelm

4 Dentmungen:

Friedrich 1757. Brandenburg = Bapreuth. Vermählungs: münge. Markgraf Friedrich 1759. Carl Wilhelm Friedrich. 1757. Ferdindus II. d. g. Rom. Imp. Onolz-

bach 1624.

Raifer Wilhelm I. bem Siegreichen unb

feinen Betreuen. 1870/71.

Berichtigung ju Seite 11, Archiv 1895:

Unter angetauft find 7 Blatter Lichtbrude vom Blafond ber alten Schloffirche ju Bayreuth eingetragen. Diefe find Geidente bes Serrn Architetten Rofer! -

# Mitglieder - Verzeichnis des hiftorischen Bereins für Oberfranken pro 1896.

### Aurator des Bereins.

Se. Excellenz Freiherr von Roman zu Schernau, t. Regierungs- Prafibent von Oberfranten.

### Chren = Mitglieder.

Kanzlei-Bibliothek Bahreuth. Kreisarchiv Amberg. Kreisarchiv Bamberg. Kreisarchiv Nürnberg. Defele, Freiherr von, k. Reichs-Archivdirektor, München. Allgemeines Reichsarchiv München. Stadtmagistrat Bahreuth.

### Ordentliche Mitglieder.

Adermann, Ingenieur, Weißenstadt. Aichinger, Wagensabrikant, Bahreuth. Aign, k. Pfarrer, Bahreuth. Albrecht, Lehrer, Affalterbach. Andräas Dr., k. Bezirksarzt, Amberg. Angerer Dr., k. Reallehrer, Hof. Antretter, k. Bezirkstierarzt, Hof. Arnold'sche Buchhandlung, Dresden. Arzberg, Stadtmagistrat. Aner, Apothefer, Hof.

Aufseß, Freiherr von und zu, t. Major a. D. und Landstallmeister, Ansbach.

Auffeß, Freiherr von und zu, t. Oberregierungsrat, Auffeß.

Auffeß, Hugo Freiherr von und zu, t. baber. Kammer= herr und Gutsbefiger, Augsburg.

Auffeß, Ernst Freiherr von und gu, t. Bezirkamts=

Aumüller, Lehrer, Bayreuth.

Aumüller, Bezirkshauptlehrer, Berned.

Auvera, Fabrikbesiger, Hohenberg a./E.

Bähr, t. Brandversicherungs = Inspektor, Bayreuth.

Barth, Sans, Raufmann, Bayreuth.

Barth, Apothefer, Münchberg.

Barthel, Berm., t. Gifenbahnerpeditor, Sof.

Baget, Georg, t. preuß. Steuerinspettor, gof.

Bauer, f. Landgerichtsrat, Aschaffenburg.

Bauer, f. Regierungs = Sefretar, Bayreuth.

Bauer, t. Stadtpfarrer, Sof.

Bauer, f. Regierungs = und Kreisbaurat, Landshut.

Bauer, Ludwig, Schulverweser, Lindenhardt.

Bauer, Konrad, Lehrer, Münchberg.

Bauer, Raufmann und Landrat, Pegnit.

Bauernfeind, Rantor, Selbig.

Baumann, Cberhard, Lehrer, Hornungsreuth.

Baumann, Beter, Lehrer, Marttichorgaft.

Baumer, penfionierter Obereinfahrer, Rehau.

Bager, Fabritbefiger, Martinlamig.

Bayerlein, Julius, Privatier, Magistratsrat und Reichstags - Abgeordneter, Bahreuth.

Bagerlein, Eduard, Fabritbefiger, Bagreuth.

Bechtold, Rudolf, Buchhandlung, Bayreuth.

Bed, f. Premierlieutenant, Bayreuth.

Bed, t. Amtsrichter, Münchberg.

Bedall, t. Premierlieutenant a. D. und Fabritbirektor, Bayreuth.

Bender, Auguft, Raufmann, Bayreuth.

Berbel, f. Rentamtmann, Münchberg.

Berlin, t. Bibliothet.

Beutner, f. Aufschlageinnehmer, Münchberg.

Bibra, Freiherr von, f. Landgerichtsrat, Bapreuth.

Bibra, Freiherr von, f. Oberlandesgerichtsrat, München.

Bidel, Lorenz, Stadtpfarrer, Bottenftein.

Bilabel, f. Hauptmann a. D., München.

Blaß, t. Bezirksamtmann, Münchberg.

Bod, Bürgermeifter, Creugen.

Bod, f. Pfarrer, Markt-Redwig.

Bodmühl, B. E., Fabritbefiger, Sof.

Bobenfchat, Rarl, Glasperlenfabritant, Bischofsgrun.

Böhner, Konrad, Lehrer, St. Georgen.

Böhner, Simon, Lehrer, Bayreuth.

Böhner, f. Pfarrer, Neunkirchen.

Böhner, Ökonom und Gastwirt, Unterschwarzach.

Boller, Gisenwarenhändler, Bayreuth.

Borngeffer, f. Symnasialprofessor, Bayreuth.

Brandenstein, von, f. Bezirksamtsassessor, Reuftabt a./S.

Braunwald, Bezirksamtsoffiziant, Bayreuth.

Bring, t. Bezirtsamtmann, Scheinfelb.

Brobführer, Direktor ber ftäbtischen Schulen, Coburg.

Brügel, f. Pfarrer, Obernfees.

Brühichwein, t. Oberamterichter, Rirchenlamig.

Brunco Dr., t. Symnafialprofessor, Bayreuth.

Brunner, Ernft, f. Oberzollrat, Bayreuth.

Brunner, Wilhelm, f. Rechtsanwalt, Bayreuth.

Buchholz, f. Symnafiallehrer, Sof.

Buchta sen., Raufmann und Bürgermeifter, Arzberg.

Buchner Dr., pratt. Arzt, Bayreuth.

Buchftabt, Bilhelm, Gifenbahnaffiftent, Sof.

Büchner, Schulverweser, Heinersreuth (Bez.=A. Bayreuth).

Bürkner, Bahn-Inspektor, Reigenheim (Sachsen).

Burchtorff, von, t. Rittmeifter, Dillingen.

Burger, Harmoniumfabrifant, Bayreuth.

Burger, t. Forftmeifter, Geroldsgrun.

Burtel, Rubolf, Fabrifant, Büftenfelbig.

Burthardt Dr., praktischer Arzt, Hohenberg a./E.

Büttner, Hans, Schulverweser, Gelbsreuth.

Bugler, Behrer, Birf.

But, f. Bezirksamtsaffeffor, Naila.

Cafelmann, f. Rirchenrat, Bayreuth.

Caftell-Rübenhaufen, Graf gu, f. Premierlieutenant, Bapreuth.

Chriftenn, t. Rentamtmann a. D., Bayreuth.

Chriftenn, Malzfabritant, Rulmbach.

Conrab, Lehrer, Lained.

Creußen, Stadtmagistrat.

Cullmann, t. Hauptmann, Bayreuth.

Damm, Karl, Spinnereidirektor, Rulmbach.

Degen, Konditor, Bayreuth.

Degen, t. Pfarrer, Bunfiebel.

Demuth, Th., Buchhändler, Wien.

Deppisch Dr., bezirksärztlicher Stellvertreter, Pottenftein.

Deter, Kantor und Lehrer, Schönwald.

Dien ftbier, Georg, Lehrer, Lindenhardt.

Dieterich'iche Universitätsbuchhandlung, Göttingen.

Dietrich, t. Pfarrer, Uffalterthal.

Dietich, t. Symnafialrettor, Sof.

Diet, Fabritbefiger, St. Georgen.

Dietel, Beinrich, t. Boftmeifter, Sof.

Dippold, Friedrich, Lehrer, Dannborf.

Dittmar, Sigmund, Lehrer, Schwarzenbach a./28.

Dittmar, f. Rentamtmann, Stadtsteinach.

Dobberke, Buchhändler, Berlin.

Dobened, Freiherr von, Schwabing.

Dombart, Bernhard, t. Forstamtsassessor, Fischstein.

Doppelbauer, t. Pfarrer, Busbach.

Dörfler, t. Stadtpfarrer, Rirchehrenbach.

Döring, t. Hauptmann, Bayreuth.

Dörnhöfer, t. Strafanstaltsaffeffor, Blaffenburg.

Dreß, t. Postspezialkaffier, Bayreuth.

Dreffendörfer, Gaftwirt, Bamberg.

Düll, Chriftoph, t. Pfarrer, Pfuhl bei Leipheim.

Düll, t. Reallehrer, Wunfiedel.

Dürrich midt, Bezirkshauptlehrer, Schnabelwaid.

Chenauer, Mag u. Cie., Baumwollenspinnerei, gof.

Cberhardt, f. Hauptmann, Bayreuth.

Cberlein, f. Oberamtsrichter, Forchheim.

Ed, Georg, Raufmann, Görlig.

Ede, J. Fr. Ch., Webereiwarenfabrikant, Hof.

Eggart, t. Bezirksgeometer, Sof.

Eiber, Rarl, Diftriftstechniter, Rulmbach.

Eichenmüller, Anton, Runftmühlbefiger, Rulmbach.

Eichheim, t. Notar, Monheim.

Gidhorn, f. Pfarrer, Blech.

Einfalt, t. I. Pfarrer und Diftritts = Schulinspektor, Weibenberg.

Ginwag, t. Oberamtsrichter, Sof.

Eisenbiegler, t. Bauamtmann, Sof.

Gifert, t. Bezirksamtsaffeffor, Berned.

Eisfelber, t. Forftmeifter, Gögweinftein.

Eismann, f. Landgerichtsrat, Bayreuth.

Ellwanger, Buch = und Steindrudereibefiger, Bayreuth.

Elmer, Lehrer, Hof.

Elsperger, Wilhelm, t. Landgerichtspräsident, Sof.

Emmer, t. Notar, Hof.

Engel, f. Rreistierarzt, Bapreuth.

Engel, Beinrich, t. Bezirkstierarzt, Bayreuth.

Engelbrecht, Lehrer, Eschen.

Engelhardt, Gottfried, Flaschnermeifter, Sof.

Erlangen, t. Universitäts = Bibliothet.

Ernft Dr., Beinrich, prakt. Argt, Hof. Ernft , t. Forftmeifter , Beibach. Endmann, Bantier und Gemeindebevollmächtigter, Sof. Enger, Konrad, t. baper. Sof-Möbelfabritant, Bapreuth. Falco Dr., Direktor der Heilanstalt St. Gilgenberg. Fagold, Otonom und Bürgermeifter, Seibwig. Feilitich, Freiherr von, t. Bezirks-Ingenieur, Bapreuth. Feilit ich, Freiherr von, Rittergutsbefiger u. f. Rämmerer, Trogenzech. Felfer, t. Forstmeifter, Begnit. Fett, Lehrer, Biengarten. Richtelgebirgs-Berein Bunfiebel. Fiesenig, Lehrer und Rreisscholarch, Bamberg. Filberig, t. Oberlandesgerichtsrat, Bamberg. Fischer, J., Schulverwefer, Abornberg. Fischer, Joseph, Drechslermeifter, Brandholz. Fischer, Georg, Lehrer, Cottenau. Fischer, t. Rentamtmann, Martischorgaft. Rischer, t. Förster, Spielberg, Boft Marktleuthen. Fischer, t. Bezirtsamtsaffeffor, Bunfiebel. Flechtner, Ludwig, Lehrer, Ahornis. Fleffa, Richard, städtischer Bezirkstierarzt, Sof. Fleffa, Wilhelm, rechtstundiger Bürgermeifter, Rulmbach. Florschüt Dr., Sanitätsrat, Wiesbaben. Förderreuther, Fabrikbefiger, Martinlamig. Förfter, Lehrer, Grafenberg. Forfter, Buchbindermeifter, Bayreuth. Frant, Joseph, t. Abvotat, Sof. Franck Dr., prakt. Argt, Hof. Frand, Privatier, Sof. Frang, Wilhelm, Gifenbahnaffiftent, Sof. Fregberger, Privatier und Magistratsrat, Bayreuth.

Frit, Lehrer, Butschborf.

Frölich, Ritter v., t. Oberforftrat, Bapreuth.

Frohwein Dr., t. Oberftabsarzt I. Klaffe a. D., Burzburg.

Frosch, Lehrer, Bayreuth.

Fuchs, t. Forstmeister a. D., Bayreuth.

Funte, Buchhalter, Rehau.

Gabler, f. Pfarrer und Senior, Rafendorf.

Galette, Armand, Reichsbankvorstand, Hof.

Gareis, Fr., f. Oberexpeditor, Erding.

Gebhardt, Friedrich, t. Bahnverwalter, Rulmbach.

Gebhardt, Hermann, Rechtspraktikant, Rulmbach.

Gend, f. Pfarrer, Schönbrunn.

Gerber, f. Regierungsrat, Begnit.

Gerbig, f. Rechtsanwalt, Bayreuth.

Gerftl, f. Bankfassier, Augsburg.

Gegner, Karl, Gisenbahnaffistent, Hof.

Geger Dr., f. Seminarpräfett, Bayreuth.

Sid, t. Bezirksamtmann, Rulmbach.

Giech, Graf von, Erlaucht, Thurnau.

Gießel, Buchhändler, Bayreuth.

Gießel, Otto, t. Regierungsaffeffor, München.

Glaß, Wolfgang, t. Abvokat, Hof.

Glent, t. Konfiftorialfetretar, Bayreuth.

Glent, f. Bfarrer, Meltenborf.

Smehling Dr., praftischer Argt, Beibenberg.

Göller, t. Pfarrer, Herzogenaurach.

Goller, Lehrer, Lippertsgrün.

Goller Dr., Erwin, Granitwerkbefiger, Münchberg.

Sollwiger, Georg, Rantor, Bernftein a./28.

Sög, Webermeifter, Brandholz.

Göt, Chriftian, f. Major und Bezirksoffizier, Hof.

Gräf, Bürgermeister, Hutschborf.

Graf, Tuchhändler und Magistratsrat, Selb.

Gramich, f. Hauptmann a. D., Bayreuth.

Graffer, Georg, Lehrer, Guttenberg.

Grau, Buchhändler, Bayreuth.

Gravenreuth, Max Freiherr von, t. Bezirksamtsaffeffor, München, Ludwigsftraße 4.

```
Griesbed, t. Boft = und Bahnverwalter, Neuenmarkt.
```

Grießhammer, Bezirksamtsoffiziant, Rebau.

Grießinger, Anton, Haupt-Bollamtsaffiftent, Bof.

Grimmler, Lehrer, Limbach.

Groß, von, t. Rommerzienrat und Bantier, Bayreuth.

Groß, Lehrer, Glashütten.

Grün, Heinrich , t. Bezirkstierarzt , Rulmbach.

Gründonner, Rarl, Lehrer, Unfriedsdorf.

Gichwendner, t. Bezirksamtmann, Rehau.

Gutmann, Lehrer, Bayreuth.

Gutmann, f. Defan, Münchberg.

Guttenberg, Freiherr von, f. Hauptmann und Batterie-Chef, Augsburg.

Saben ftein, Richard, Profurift, Münchberg.

hader, Mechanitus, Bayreuth.

Sader, emerit. Pfarrer, Mengersborf.

Sader, t. Reallehrer, Bunfiedel.

Baffner, t. Pfarrer, Berg.

Banbel, Georg, Raufmann, Bapreuth.

Sanbel, Gottfried, Riemermeifter, Bapreuth.

Banbel, Raufmann, Bof.

Hagen, August, t. Ökonomierat und Inspektor ber Kreis-Ackerbauschule, Bapreuth.

Sagen, Oberlehrer und Kreisscholarch, St. Georgen.

Sagen, Lehrer, Bronn.

Sagen, t. Pfarrer, Neuftäbtlein a./F.

Sager, Georg, Charfutier, Sof.

Hager, Georg, Lehrer, Thurnau.

Sager, Gottfried, Lehrer, Thurnau.

Sahn, Lehrer, Bindlach.

Hail, Alfred, Großhändler, Hof.

Hammerschmitt, Chriftian, f. Landgerichts - Sefretar, Rürnberg.

Sammon, Lehrer, Egloffftein.

harmoniegesellschaft Bayreuth.

```
Hartmann, t. Oberst u. Regimentstommandeur, Bayreuth. Hartmann, t. Amtsrichter, Münchberg.
```

hartung, t. Forstmeister, Rulmbach.

Hartwig, F., f. Betriebsingenieur, Rempten, Konpringftraße 51.

Saußig, t. Rreis Dbergeometer, Bayreuth.

Beerbegen, Lehrer und Rantor, Gattenborf.

Beerbegen, Philipp, Privatier, München, Rochstraße.

Begwein, t. Pfarrer , Bochstäbt bei Thiersheim.

Beimbucher, f. Amterichter, Selb.

Beinel, f. Pfarrer, Blaffenburg.

Beinrich, Rarl, Großhändler, Hof.

Beinge, t. Pfarrer, Rautendorf.

Beld, Lehrer, Dörfleins.

Beller, Ludwig, t. Pfarrer, Trumsborf.

Herele, Heinrich, f. Notar, Gräfenberg.

Berold, Chriftian, Brivatier, Bayreuth.

Herold, Friedrich, Privatier, Bayreuth.

Herold, Heizhausvorstand, Hof.

Berold, Lehrer, Bof.

Berrmann, Chriftian, Glasperlenfabritant, Bifchofsgrun.

Herrmann, Christoph, Schulverweser, Hof.

Herrmann, Ludwig, Kaufmann, Thurnau.

Hertrich, Hans, Großhändler, Hof.

Beg Dr., f. Landgerichtsarzt, Bayreuth.

Beg, Bürgermeifter, Bunfiebel.

Heuberger, Julius, t. bayer. Hoflieferant, Bayreuth.

Beufelber, Brauereibireftor, Rulmbach.

Heufchmann, Heinr., Buchbindermeister u. Magistraterat, Bayreuth.

Beybenreich, t. Juftigrat, Bayreuth.

Benber, t. Förfter, Röhrenhof.

Heyl, f. Major, Landau.

Hinrich &, J. C., Buchhandlung, Leipzig, Grimmaische Straße.

Birth, Joseph, t. Amtsrichter, Sof.

```
Bofer, Bans Nitolaus, Lehrer, Gefrees.
Sofer, Lehrer, Rell.
Boflich, Wilhelm, Raufmann, Bapreuth.
Söreth, Georg, Raufmann, Bayreuth.
Bofd, Müllermeifter, Reumühle.
Soffer, t. Stadtpfarrer, St. Georgen.
Sofmann, Apotheter, Bayreuth.
Sohe, Rantor, Naila.
Sohenberg, Magistrat.
Sobenberger, Beinrich, Webereiwarenfabritant, Bof.
Sohmann, t. Bauamtmann, Amberg.
Soll, Wilhelm, stud. rer. nat., München, Amalienftrage.
Holle, t. Stabsaubiteur und I. Staatsanwalt, Nürnberg.
Solamann, Wilhelm, Lehrer, Weißborf.
Sopf. Lehrer, St. Georgen.
Sopf Dr., t. Bezirksarzt, Rehau.
Sopff, t. Brandversicherungs - Inspettor, München.
Sopfmüller, t. Detan, Bindsheim.
Soppe, Guftav, Zwirnereibefiger, Sof.
Sorn, t. Defan, Raila.
Suber, f. Genbarmerie = Sauptmann, Bapreuth.
Suber, t. Notar, Deggenborf.
Suber, Jatob, t. Strafanstalts = Direttor, Blaffenburg.
Sübner, Beter, Lehrer, Meubroffenfeld.
Bübner, t. Forftgehilfe, Beigenftabt.
Bübich Dr., t. Seminarinspektor, Bayreuth.
Bubich, Juwelier, Bayreuth.
Bubich, t. Forstmeifter, Grafenberg.
Sübschmann, Zahnarzt, Hof.
Buhnlein, Sans, Lehrer, Meierhof.
Büttig, P., Buchhändler, in Firma Dobberte, Berlin.
Surt, t. Regierungs = und Rreisbaurat, Bayreuth.
huther, Friedrich, t. Reallehrer a. D., Rulmbach.
Sutichenreuther, Albert, Fabritbefiger, Sobenberg a./E.
```

butichenreuther, t. Forstmeister a. D., München.

Butichenreuther, Fabritbefiger, Selb.

Jäger, Bermann, Apotheter, Münchberg.

Jäger, Johann, Lehrer, Buftenfelbig.

Jahn, Fr., Raufmann, Rulmbach.

Jahreiß, Emil, t. Expeditor, Sof.

Sahreiß, Hermann, Fabritant und Gemeindebevollmächtigter, Bof.

Jegel, k. Realschulrektor, Hof.

Joseph, t. Forstmeister, Martinlamis.

Rabner, Hermann, Lehrer, Friedmannsborf.

Rabner, t. Pfarrer, Lebenthal.

Räfferlein, t. Regierungerat, Bayreuth.

Rämpf, t. Regierungsrat, Bayreuth.

Räftner, Richard, Privatier, Bayreuth.

Räftner, t. Pfarrer, Markt = Redwig.

Raler, t. Pfarrer, Creugen.

Rant, Lehrer, Sof.

Rangler, L., f. Bauamtsaffeffor, Windsheim.

Rarmann, Liqueurfabrikant, Hof.

Rarpeles, Bianift, Bayreuth.

Rauffenstein, Lehrer, Reuftäbtlein a./F.

Rauper, Privatier, Hollfelb.

Reim, Ernft, Raufmann, Bayreuth.

Relber, t. Pfarrer, Bent.

Rellermann, Adam, Kantor, Neunkirchen.

Reppel, t. Symnasialrektor, Bayreuth.

Rern, Julius, Stadtsekretär, Naila.

Regelring, f. Praparanden - Hauptlehrer, Bunfiedel.

Repfler, Apotheker und Bürgermeifter, Stadtsteinach.

Rieß, t. Pfarrer, Erbendorf.

Riegling, Ludwig, t. Pfarrer, Rulmbach.

Ririchbaum, von, t. Forftamtsaffeffor, Sobenberg a./C.

Rlee, t. Bezirksamtsaffeffor, Rulmbach.

Rleemann, t. Oberamtsrichter, Berned.

Rleemann, Fabritteilhaber, Beigenstadt.

Rleinwächter, Emil, f. Oberfontrolleur, Sof.

Rloft ermann, August, Fabritbirettor, Golbene Ablerhütte.

Rlog, Raufmann, Hof.

Rlunt & Gerber, Speditionsgeschäft, Hof.

Rnab, Chriftian, Fabritbefiger, Münchberg.

Anopf, Privatier und Bürgermeister, Creußen.

Rnüpfer, Chrift., Lehrer, Donnergreuth.

Roch, von, Rittergutsbesiter, Gottsmannsgrun.

Röberle, Bermann, t. Pfarrer, Berned.

Ronig, t. Pfarrer, Gleißenberg bei Balbmunchen.

Rörndörfer, Lehrer, Reuborf.

Rolb, Ofonom, Altbroffenfeld.

Rolb, Friedrich, Direktor der mechanischen Baumwollenspinnerei und - Weberei, Bayreuth.

Rolb, Direktor der I. Basalt-Aktiengesellschaft, Bayreuth.

Rogau, Freiherr von, Bayreuth.

Rogau, Frig Freiherr von, Oberkogau.

Rrämer, Eberhard, Lehrer, Hof.

Krauß, Bankier und Magistratsrat, Bayreuth.

Krauß, Jakob, Kaufmann, Bayreuth.

Arauß, Friedrich, t. Gifenbahnexpeditor, Hof.

Rrauß, Friedrich, Konditor, Hof.

Rrau fold Dr., f. Direktor ber Rreis-Jrrenanstalt, Bayreuth.

Rraußold, Rantor, Selb.

Krippner, Friedrich, Privatier und Magistratsrat, Hof.

Krober, Lehrer, Brandholz.

Rropf, Brofurift, St. Georgen.

Ruchler, Buchhalter, Rehau.

Rühl, t. Defan, Wunfiedel.

Rühlein, t. Forstwart, Torfmoorholle.

Rüneth, Raufmann, Creugen.

Runneth, Fabritbirettor, Münchberg.

Rungberg, Freiherr von, Bernftein.

Rungel, Bolfgang, Bürgermeifter u. Öfonom, Draisendorf.

Rüngel, Lehrer, Harsborf.

Rulmbach, Stadtmagistrat.

Rupfer, t. Pfarrer, Stegaurach.

Rurgmann, Quitpolb, Raufmann, Bayreuth.

Rusanigti Dr., Rabbiner, Bayreuth.

Lammerer, t. Rechnungsfommiffar, Bayreuth.

Landgraf, von, f. Landgerichtspräsident a. D., Bayreuth.

Lang, Nifolaus, Lehrer, Rirchahorn.

Langheinrich, Gottlieb, f. Defan, Begnit.

Lauterbach, f. Oberexpeditor, Bunfiedel.

Leberer, f. Symnafiallehrer, Bayreuth.

Lehmann, t. Pfarrer, Creugen.

Leienbeder, f. Notar, Bobenftrauß.

Lerchenfeld, Freiherr von, Beinergreuth.

Levermann, Baumeifter, Rulmbach.

Leyh, priv. Apotheker u. t. Lieutenant a. D., Bayreuth.

Lentam, Lehrer, St. Georgen.

Lienhardt, Fabritbefiger, Bof.

Limmer, f. Hauptmann und Kompagniechef, Bayreuth.

Limmer, Hermann, t. Kommerzienrat und Kunstmühl= besitzer, Kulmbach.

Lindauer, J., f. Pfarrer, Rulmain.

Lindenfels, Freiherr von, Reichsrat und Gutsbefiger, Bayreuth.

Lindenfels, Ludwig Freiherr von, Gutsbesitzer auf Wolframshof.

Lindner, Fabritbefiger, Fichtelberg.

Linhardt, August, Privatier, Rulmbach.

Linhardt, Rarl, Profurift, Münchberg.

Lion, Buchhändler, Hof.

Lipps, Rarl, t. Pfarrer, St. Johannis.

Lobinger, Michael, Braumeister, Kulmbach.

Lochner, J. von, t. Kämmerer und Kontroloffizier, Lindau, Ludwigftraße D 124.

Lochner, Hans, t. Postoffizial, Würzburg.

Bonider, Georg, Fuhrwertsbefiger u. Magiftratsrat, Sof.

Low, Buchbindermeifter u. Kartonnagenfabritant, Bayreuth.

Löw, gräfl. Rentamtmann, Thurnau.

Loschge, t. Oberamterichter, Münchberg.

Lottes, t. Forstmeifter, Beigenftabt.

Ludwig Dr., t. Stabsarzt, Zweibrücken.

Lung, Theobor, t. Landgerichtsrat, Sof.

Lut, Johann, Lehrer, Münchberg.

Maber, f. Notar, Bayreuth.

Mainberger, Spinnereidirettor a. D., München.

Maifel, Lehrer, Bayreuth.

Maifel, Andreas, Bierbrauereibefiger, Obernfees.

Manger, Droguift, Bayreuth.

Margerie, Eduard, Fabritbefiger, Goldene Ablerhütte.

Marschalt, Emil Freiherr von, Bamberg.

Martius Dr., praktischer Arzt, Rulmbach.

Martius, 2B., Gutsbesiger und Landrat, Leimershof.

Mafer, Beinrich, Fabritbirettor, Geroldsgrun.

Mathefius, Apothefer, Selb.

Mayr, J., f. Reallehrer, Bayreuth.

Mechanische Beberei, Sof.

Medicus, t. Bfarrer, Bindlach.

Meinel, t. Symnasiallehrer, Schweinfurt.

Meisel, Lehrer, Harsborf.

Meifter, t. Pfarrer, Sutschborf.

Meseth Dr., Georg, t. Bezirkarzt, Rulmbach.

Meußborffer, Wilhelm, Malzfabritant, Rulmbach.

Meyer, t. Juftigrath, Bayreuth.

Meyer, Brivatier und Rirchenrenbant, Bayreuth.

Meyer, Paul, t. Gymnasialprofessor, Sof.

Modichiedler, Kantor und Lehrer, Bilgramsreuth.

Monneuße, Rarl, Gifenbahnaffiftent, Sof.

Moroff, t. Symnafialprofessor, Bamberg.

Mühl, Buchbrudereibefigers - Witme, Bayreuth.

Müller, Bruno, Großhändler, Bayreuth.

Müller jun., Safnermeifter, Bayreuth.

Wraib 1896. XX. Band. 1. Seft.

3

Müller, Ronfiftorialrats = Witme, Bayreuth.

Müller, t. Oberlandesgerichtsrat, Hof.

Müller, Joseph, t. Rechtsanwalt, Rulmbach.

Müller, Otto, f. Reallehrer, Rulmbach.

Müller, Wilhelm, Brauereidirektor, Rulmbach.

Müller, hermann, Fabritant, Münchberg.

Müller, L., f. Amtsgerichtsfefretar, Münchberg.

Müller, Johann, Hafnermeifter, Reutlingen, Planie 18.

Müller, Lorenz, t. Forstmeister, Schnabelmaib.

Müller, Paul, Fabritbefiger, Selb.

Münch, Ernft, t. Abminiftrator ber Bohlthätigfeits. Stiftungen, Würzburg.

Müngenthaler, t. Forstmeifter, Bayreuth.

Mulzer, Kantor und Lehrer a. D., Creußen.

Munter, t. Defan, Sof.

Ragel, Chr., Lehrer, Burgtunbftabt.

Ragel, t. Pfarrer, Thiersheim.

Ragengaft, t. Pfarrer, Sphofen.

Raila, Bezirkslehrerverein.

Retich, Maurermeifter, Selb.

Reubing, Diftrittstechniter, Rebau.

Neuwirth, Frang, Bürgermeifter, Marktichorgaft.

Ridel, Poliermeifter, Fichtelberg.

Rieberhuber, Johann, Lehrer, Wirsberg.

Riehrenheim, Buchhändler, Bayreuth.

Digl, t. Regierungs= und Rreisbauaffeffor, Bayreuth.

Nordoberfrankischer Berein f. Natur-, Geschichtsund Landeskunde, Hof.

Ruich, Apotheter, Beidenberg.

Dberhäuser, Fabrifant und Bürgermeifter, Münchberg.

Dbermaier, Beinrich, f. Bankfommis, Sof.

Örtel, Karl, Gisenbahnassistent, Hof.

Örtel, f. Förfter, Berlenhütte, Gemeinde Fohrenreuth.

Defterlein, Nikolaus, früherer Besitzer bes Richard Wagner= Museums, Wien IV, Alleegasse 10. Ötter, Lehrer, Langenstadt.

Ohlwerther, f. Pfarrer und Diftrifts-Schulinspektor, Markifchorgast.

Opel, Lehrer, Thurnau.

Ott, E., t. Telegraphen-Expeditor, Mürnberg.

Pabft, Fabritbefiger, Selb.

Bapsborf, t. fächfischer Bahnhofinspektor und Stationsvorstand, Hof.

Baftor, Johann, Gifenbahnaffiftent, Hof.

Pauli, S., Buchhändler, Wien I, Stephansplay 8.

Bechmann, Freiherr von, t. Bezirtsamtsaffeffor, Rehau.

Beet, Raufmann, Sof.

Benfel, Gottfrieb, Fabritbefiger, Rulmbach.

Benfel, Louis, Fabritbefiger, Rulmbach.

Bertich, Christian, Brauereibesitzer, Rulmbach.

Peterson, Buchhändler, Neapel.

Pfaffenberger, Georg, Lehrer, St. Georgen.

Bfändiner, Beinrich, Lehrer, Hildbrandsgrün.

Bfeiffer Dr., prattischer Arzt, Hof.

Bigenot, Ludwig von, f. Guterverwalter, Sof.

Bigl, t. Pfarrer und Distritts-Schulinspettor, Schauenstein.

Plattfaut Dr., Sanitätsrat, Bayreuth.

Plettner, Lehrer, Brudlein.

Blifchte, Droguift, Bof.

Böhlmann Dr., f. Bezirksarzt, Bamberg.

Böhlmann, Apotheter, Berned.

Böhlmann, Martin, Bürgermeifter, Selb.

Böhlmann, t. Militärgeiftlicher, Burgburg.

Bonfid, Bürgermeifter, Begnit.

Bopp, Lehrer, Blaich.

Boftler, Johann, Lehrer, Limmersborf.

Pottieg, Beinrich, t. Major z. D., Ansbach.

Bracht, t. Bfarrer und Diftritts-Schulinfpettor, Münchberg.

Braße, fürstlich Schönburgischer Oberförster, Schwarzenbach a./S. Breis, t. Gymnafialprofeffor, Bayreuth.

Brell, Abolf, t. Forftmeifter, Glashütten.

Prell, t. Oberkontrolleur, Selb.

Preu, Rechtsrat, Bayreuth.

Pronath, t. Hauptmann, Bayreuth.

Brüdner, Chemikalienfabrikant und Magistraterat, Sof.

Burdhauer Dr., f. Regierungs- und Kreis-Mebizinalrat, Bahreuth.

Büttner Dr., von, f. Bezirksarzt, Münchberg.

Büttner, Louis, Raufmann, Rulmbach.

Quaft Dr., Friedrich, prattifcher Argt, Sof.

Raab Dr., t. Bezirksarzt, Sulzbach.

Rahm, Lehrer, Begnit.

Rammenfee, Chriftoph, Fabritbefiger, Sof.

Rammenfee, Nitol, Fabritbefiger u. Magiftratsrat, Sof.

Raps, Rarl, f. Defan, Rulmbach.

Rauch, Gottfried, t. I. Staatsanwalt, Hof.

Raumer, Stadtfefretar, Rehau.

Rebhann, f. Pfarrer, Bayreuth.

Redlich, f. Förfter a. D., Bayreuth.

Redwig, Freiherr von, Rups.

Regemann, von, f. Landgerichtsrat a. D., Golbkronach.

Regensburger, Abolf, Fabritbesiter, Hof.

Reh Dr., t. Oberstabsarzt, Bayreuth.

Rehau, Stadtmagiftrat.

Reheußer, t. Bofterpeditor, Beigenftabt.

Rehm, t. Landgerichtsrat, Bayreuth.

Reichel, Albert, Bantier, Münchberg.

Reinstädtler, t. Pfarrer, Töpen.

Reitenstein, Ernst Freiherr von, t. Major a. D., Bayreuth.

Reigenstein, Freiherr von, t. Hauptmann u. Kompagnie-Chef, Bayreuth.

Reigenstein, Karl Freiherr von, t. württembergischer Oberhosmeister, Stuttgart.

Reitenftein, Lehrer, Bagreuth.

Regler, t. Regierungsrath, Bayreuth.

Reuther, Rarl, f. Guterexpeditionstaffier, Sof.

Richter, t. Forstmeifter a. D., Bayreuth.

Richter, Chriftoph, Großhandler, Sof.

Riebel, t. Forftamtsaffiftent, Begnit.

Rieger, t. Defan, Rirchenlamit.

Riemer, Brauereibireftor, Blaich.

Riefeberg, Hermann, Zwirnereibefiger, Sof.

Rod, Brauereidirektor, München.

Rodelmann, Bürgermeifter, Steben.

Röber, Albert, Privatier und Magiftraterat, Sof.

Römer, t. Bezirksamtsaffeffor, Zweibrücken.

Rofer, Architett, Bayreuth.

Rötter Dr., t. Gymnasialprofessor, Landau.

Rosa, Friedrich, t. Rentamtmann, Rulmbach.

Rofe, Emil, t. Kommerzienrat u. Fabrikbesitzer, St. Georgen.

Rosenhauer, Lehrer, Rauernburg.

Rosenthal, Ludwig, Fabrikbesiger, Selb.

Roth, Symnafialaffiftent, Bayreuth.

Rottler, Joseph, f. Bauamtsaffessor, Regensburg.

Rudbeichel, S., Großhändler, Sof.

Rudbefchel, Johann, Malzfabritant, Kulmbach.

Rudbeichel, Lehrer, St. Georgen.

Rubolph, Ernft, t. bayer. Hof-Photograph, Hof.

Rühr, Lehrer, Ertersreuth.

Rupp, Lehrer, Schottenftein.

Rupprecht, t. Pfarrer, Thurnau.

Saalfrant, t. Bahnamtsverwalter, Martt-Redwig.

Salb, Johann, t. Regierungsrat und Bezirksamtmann, Bayreuth.

Salziger, Ferb., Fabrikverwalter, Harsborf.

Sannwald, Moriz, Bezirkshauptlehrer, Münchberg.

Sauermann, Philipp, Fabritbefiger, Blaich.

Schaaff, t. Rreisforstrat, Bayreuth.

```
Schady, Frhr. von, f. Bauamtmann, Bayreuth.
```

- Schäferlein, Baumeister, Bayreuth.
- Schäffer, Beter, t. Forstmeister, Beibenberg.
- Schaller, Ökonom, Draisendorf.
- Schamel, Erhard, Rantor, Mengersborf.
- Scharff, f. Bezirksamtmann, Bunfiebel.
- Schaubi, Johann, t. Rentamtmann, Begnit.
- Schaumberg, Abolf, t. Amtsgerichtssetretar, Naila
- Schat, Thomas, Lehrer, Hof.
- Scheibing Dr., Gottlieb, prattischer Arzt, Sof.
- Scheller, f. Bezirksamtmann, Naila.
- Scherber, t. Bezirksamtmann, Rehau.
- Scherer, f. Bezirksingenieur, gof.
- Schießer, t. Notar, Gunzenhaufen.
- Shiller, Lehrer, Windischenlaibach.
- Schiller, t. Reallehrer, Bunfiedel.
- Schilling, graft. Oberförfter, Thurnau.
- Schindler, f. Rechtsanwalt, Bayreuth.
- Schirner, Lehrer, Münchberg.
- Schlee, städtischer Baurat, Bayreuth.
- Schlegel, Lehrer, Seidwit.
- Schlet, f. Bfarrer, Sparned.
- Schlichtegroll, f. Forstmeifter, Bamberg.
- Somelg, Lehrer, Thuisbrunn.
- Schmibt, Lehrer, Bayreuth.
- Schmidt, f. Oberförster a. D., Bayreuth.
- Schmibt, t. Bezirkamtmann, Berned.
- Schmidt, Stadtschreiber, Berned.
- Schmidt, k. Pfarrer, Haag.
- Schmibt, f. Pfarrer, Rirchenlaibach.
- Schmidt, Abolf, städtischer Bezirkstierarzt, Rulmbach.
- Schmidt, Friedrich, Kaufmann, Rulmbach.
- Schmidt, Dr., f. Bezirksarzt, Naila.
- Sch mibt, Dr., praktischer Arzt, Rehau.
- Schmidt, f. Oberamtsrichter, Thurnau.

- Schmibt, Bürgermeifter, Beigenftabt.
- Schmibt Dr., Apotheter, Bunfiebel.
- Schmie bel, Gebrüber, Bierbrauereibefiger, St. Johannis.
- Schmitt, t. Hofgärtner und Schlofverwalter, Eremitage.
- Schmitt, Bonifacius, t. Betriebsingenieur, Sof.
- Schnappauf, Bundarzt, Bayreuth.
- Schneiber, f. Rittmeifter, Bapreuth.
- Schneiber, Johanna, Fräulein, Lehrerin, Hof.
- Schneiber Dr., k. Medizinalrat u. Bezirksarzt, Kulmbach.
- Schneiber, Hermann, Fabritbefiger, Münchberg.
- Schnell, Richard, t. Symnafialprofessor, Nürnberg.
- Schöbel, Rantor, Rautendorf.
- Schöller, Runftmühlbefiger, Beibenberg.
- Schörner, Johannes, Öfonom, Draifenborf.
- Schramm, Friedrich, Lehrer, Berned.
- Schred, Bürgermeifter, Beibenberg.
- Schreiner, Friedrich, t. Premierlieutenant, Bayreuth.
- Schrenter, Emil, Rantor, Döbra.
- Schricker, Karl, Lehrer, Sparneck.
- Schröbel, f. Pfarrer, Begenftein.
- Schröbel, t. Pfarrer, Iffigau.
- Schröppel, Apotheter, Bagreuth.
- Schübel, Bürgermeifter, Gelbig.
- Schüller, t. Rommerzienrat und Bankier, Bayreuth.
- Schulte, t. Regimentsauditeur, Bayreuth.
- Schumm, Konrad, f. Gymnafiallehrer, Hof.
- Schufter, f. Bfarrer, Rehau.
- Schwab, t. Pfarrer, Münchberg.
- Schwarm, Lehrer, Hainbronn.
- Schwarzenbach a./S., Stadtmagistrat.
- Schweiger, A., t. Rentamtmann, Gichstätt.
- Schwerd, f. Reallehrer, Hof.
- Schweßinger, Lorenz, suftent. t. Aufschlageinnehmer, Baischenfelb.
- Scopin, t. Landgerichtsrat, Hof.

Seefer, Runftgartner, Bayreuth.

Seifert, Albin, Fabritbefiger, Raila

Seiler, t. bayer. Hof - Ofenfabritant, Bayreuth.

Selb, Stabtmagistrat.

Seligsberg, Antiquar, Bayreuth.

Senfft, Christian, Buchbindermeister, Bayreuth.

Segner, Gottfried, t. Pfarrer, Begnit.

Sievert Dr., f. Gymnafialprofessor, Bayreuth.

Silberbach, Bolfsichule.

Simon, Rantor, Rafendorf.

Stutsch, t. Notar und Justigrat, Bayreuth.

Sobeur Dr., t. Pfarrer, Beigenstabt.

Söllner, Rarl, Gifenbahnaffiftent, Hof.

Söllner, Johann, Bürgermeister, Reunkirchen.

Sorg, t. Pfarrer, Plassenburg.

Specht, Fabrikbefiger, Bayreuth.

Specht, Rarl, Lehrer, Beiglenreuth.

Sperl, Georg, f. Pfarrer, Bobenftrauß.

Sperr, L., t. Forstmeister, Sparned.

Spipenpfeil, Lehrer, Bagreuth.

Spörl, Frig, Kaufmann, Bierbrauerei- und Gutsbesitzer, Schwarzenbach a./B.

Spott, Chriftian, Aichmeister, Hof.

Spranger, t. Pfarrer, Konradereuth.

Sprunner, Bolbemar von, Kaufmann, Münchberg.

Stabelmann, t. Pfarrer, Gattendorf.

Stählin, Lic. theol., t. Konsistorialrat, Bayreuth.

Start, f. Defan, Sulzbach.

Steger, t. Förster, Brandholz.

Steichele, t. Reallehrer, Bayreuth.

Stein Dr., t. Generalarzt a. D., Bayreuth.

Steinheimer, t. Bankoberbeamter, Hof.

Stengel, Diftrittstechniter, Naila.

Sticht, Hermann, Lehrer, Bischofsgrün.

Stiefel, k. Reallehrer, Bab Rissingen.

Stir Dr., prattifcher Arzt, Renenmarkt.

Stöber, Apotheler, Bayreuth.

Stöder, Lehrer, Martinlamit.

Strauß, Bierbrauereibirettor, Bof.

Strehl, Chorrektor, Rehau.

Streng, t. Reallehrer, Hof.

Ströbel, Rarl, t. Rechtsanwalt, Hof.

Strößner, Großhändler und Magiftratgrat, Bayreuth.

Strößner, Abam, Lehrer, Burghaig.

Strößner, t. Pfarrer, Köbig.

Stubenrauch, Anton, t. hauptzollamtsverwalter, hof.

Study, t. Bezirksamtsaffeffor, Bayreuth.

Summa, t. Pfarrer, Schwarzenbach a./S.

Syffert, Eugen, t. Bezirksamtsaffeffor, Münchberg.

Täffner, Michael, t. Kommerzienrat und Bierbrauereis birektor, Kulmbach.

Teicher Dr., f. Bezirksarzt, Begnit.

Thiermann, Friedrich, t. Bfarrer, Beitlahm.

Thomann, Georg, Stadttaplan, Sof.

Thomas, Stadtbaurat, Hof.

Thurn, Wilhelm, t. Pfarrer, Bronn.

Titus, Moriz, t. Postverwalter, Kulmbach.

Töpfner, Abam, Lehrer, Sof.

Trafi, Bürgermeister und Fabritbesiger, Oberwarmen- fteinach.

Trautner, Stadtkantor, Münchberg.

Trautner, Chriftian, Lehrer, Plösberg (Post Selb II).

Trautner, Lehrer, Bonfees.

Tremel, Rechtsrat, Sof.

Treticher, t. Hauptmann, Bayreuth.

Tregel, t. Detan, Beiben.

Tripf, Leonhard, Buchdruckereibesitzer und Rapier-Großhandler, Bahreuth.

Tuppert, Dr., t. Bezirtsarzt, Sof.

Turnverein Bayreuth.

Ullrich, t. Reallehrer und Schulinspektor, Würzburg. Befiner, Sans, Buchhalter, Berned. Bogel, Magistraterat, Bayreuth. Bogel, hermann, t. Rektor ber Realschule, Rulmbach. Bogel, Lehrer, Lindau bei Barsborf. Bogler, t. Bofterpeditor, Rehau. Bollrath, Rarl, t. Pfarrer, Rulmbach. Volkhardt Dr., praktischer Argt, Bayreuth. Bagner, B., Raufmann, Bayreuth. Wagner, Andreas, t. Reallehrer, Rulmbach. Wagner, Chriftian, t. Aufschlageinnehmer, Raila. Balber, f. Oberamtsrichter, Sof. Bals, Sans, t. Umtsgerichtssefretar, Beigenhorn. Walther Dr., Wilhelm, t. Landgerichtsarzt, Sof. Walther Dr., Wilhelm, Stadt-Arankenhausarzt, Hof. Banberer, Ludwig, t. Pfarrer, Barthelmesaurach. Wangemann, Thomas, Malzfabritant, Bayreuth. Beber, t. Major und Bezirkstommandeur, Sof. Beber, t. Obererveditor, Rulmbach. Weber, f. Reallehrer, Kulmbach. Weggel Dr., prattischer Argt, Thurnau. Weibner, Rarl, Großhändler, Hof. Beibner, Gebrüber, Fabrifanten, Münchberg. Weigel, t. Pfarrer, Rothenburg o./T. Beigl, t. Forstmeifter, Golofronach. Beinmann, f. Regierungs= und Rreisbaurat, Bayreuth. Beig, Balthafar, Gafthofbefiger, Argberg. Beiß, Frig, Baumeifter, Bayreuth. Beig, Rep., f. Hofgartner, Bayreuth. Beig, t. Pfarrer, Regenstauf. Beig, Wilhelm, Apotheker, Beigenstadt. Wellnhofer, Franz, t. Oberzollinspektor, Sof. Belgel, Beinrich, f. Pfarrer, Rulmbach. Wenninger, Joseph, t. Notar, Münchberg.

Wiberer, f. Notar, Wunfiedel.

Wieberanbers, Heinrich, t. Bahnmeifter, Hof.

Wild Dr., prakt. Arzt, Schwarzenbach a./S.

Bilfert, t. Pfarrer, Emtmannsberg.

Bill, t. Bezirksamtsaffeffor, Begnit.

Wilmersborffer, M. von, fächfischer Generaltonful, München, Theatinerstraße 18 I.

Windler Dr., Agel, f. Brunnenarzt, Steben.

Winded, Georg, Redatteur, Birichberg (Schlefien).

Binbisch, Chriftian, t. Pfarrer, Rirchahorn.

Winterl, t. Bezirksamtmann, Höchstabt a./A.

Birth, t. Gymnafialprofessor, Bayreuth.

Birth, Raufmann, Creugen.

Birth, t. Rirchenrat, Selb.

Wittmann, Joseph, Lehrer, Markichorgaft.

Biggall, Erhard, Bürgermeifter, Blaich.

Bolfel, Mühlbefiger, Gulenhammer.

Bölfel, Buchhalter, Rebau.

Bölfel, Steinschleifereibesitzer, Selb.

Bölfel, F., Privatier, Thurnau.

28 olf, k. Rommerzienrat u. Landtagsabgeordneter, Hohenberg.

Bolfersborf, Glife Freiin von, Privatière, Bayreuth.

Bünbifch, Farbereibefiger, Begnit.

Bunber, Bezirkshauptlehrer, Bunfiedel.

Bunnerlich, t. Kommerzienrat, Hof.

Bunnerlich, Robert, Webereiwarenfabritant und Gemeindebevollmächtigter, Hof.

Wunsiebel, Stadtmagistrat.

Zagel, t. Pfarrer, Schnabelwaib.

Bahn, t. Landgerichtsfetretar, Bayreuth.

Bahn, Wolfgang, t. Braparanden-Sauptlehrer, Rulmbach.

Bahn, R., t. Bfarrer, Lindenhardt.

Zahn, t. Rentamtmann, Thurnau.

Beh, Fabrikbefiger und Burgermeifter, Rehau.

Behelein, S., t. Postmeifter, Regensburg.

Beibler, Fabrikbefiger, Selb (Bahnhof).

Beitler, Bürgermeister und Kaufmann, Zell.
Belt, Andreas, Bierbrauereibesitzer, Hos.
Berzog, t. Hauptmann a. D., Martinlamitz.
Bettner, Ferdinand, Lehrer, Wirsberg.
Beyß, Spediteur, Bayreuth.
Bimmermann, Schreinermeister, Bayreuth.
Bind, t. Pfarrer, Himmeltron.
Bint, t. Regierungsrat, Bayreuth.
Bippelius, Dberlehrer, Bayreuth.
Bippelius, t. Defan u. Distritts-Schulinspettor, Berned.
Birtler, t. Pfarrer, Geroldsgrün.
Böllner, t. Rentamtmann, Selb.

Bahl der Mitglieder 790 (7 Ehren= und 783 ordentliche Witglieder).

## Siebenunddreißigste Plenarversammlung

## ber hiftorischen Kommission bei ber t. bayer. Atademie ber Bissenschaften.

#### Bericht des Sekretariats.

München, im Juni 1896. Die Plenarversammlung hat gemäß Allerhöchstem Befehl in der Pfingstwoche am 29. und 30. Mat statzgefunden. Da durch den am 1. August 1895 erfolgten Tod des Birklichen Seheimen Rats von Sybel, Greellenz, das Amt des Borsands der Kommission erledigt war, übernahm den Statuten gemäß der Sertretär der Kommission, Geheimer Kat Cornelius, die Leitung der Berhandlungen, an welchen außer ihm folgende ordentliche Mitgliedet teilnahmen: die Geheimen Regierungsräte Dümmler und Battendach und der Prosessor Lenz aus Berlin, der Rlosterpropst Freiherr von Liliencron aus Schleswig, der Geheime Rat von Hegel und der Prosessor des Großespor Derbeidschen der Prosessor Derbeidschen Kat von Maurer, der Oberbibliothekar Riezler und die Prosessor der von Maurer, der Oberbibliothekar Riezler und die Prosessor Mitglieder Prosessor

Seit der letten Plenarversammlung im Juni 1895 sind folgende Bublikationen durch die Kommission erfolgt:

1. Allgemeine beutsche Biographie. Band XXXIX, Lieferung 4.5. Band XL. Band XLI, Lieferung 1.

2. Chronifen ber beutiden Stabte. Banb XXIV. Band III ber nieberrheinischen nnb westfälischen Stabte: Soeft, Duisburg.

3. Deutsche Reichstagsatten unter Kaifer Karl V. Band II. 4. Briefe und Atten jur Geschichte bes 16. Jahrhunderts mit besonderer Rudsicht auf Baperns Fürstenhaus. Band IV.

Die Sansarecesse find bem Abschluß nahe. Der herausgeber, Dr. Koppmann, hat ben Drud bes 8. Banbes bis Seite 368 geförbert, und bentt im herbst bes gegenwärtigen Jahrs ihn zu Enbe ju führen.

Die Chroniken der beutschen Städte, unter der Leitung bes Gebeimen Rate von Segel, find bei ihrem 25. Band, bem 5. Band der Chroniken der Stadt Augsburg, bearbeitet von Dr. Friedrich Roth, angelangt, beffen Tert bereits fertig gebrudt ift. Nach Sinzufügung bes Gloffare und bes Registers wird er bemnachft erscheinen. Er ent= halt die "Chronik neuer Geschichten" von Wilhelm Rem, 1512 bis 1527, nebft funf Beilagen, unter welchen befonders bemerkenswert ift bie Relation über ben Reichstag von Augsburg 1530 aus der Chronik von Langenmantel. 216 26. Band ift ein zweiter Band der Magdeburger Chroniken in Aussicht genommen, beren erster Band, der siebente ber gangen Reihe, die Magdeburger Schöffenchronit, bearbeitet von Janide, enthält. Für den zweiten Band ift bie hochdeutsche Fort= fetung biefer Chronit bis 1566 und bie Chronit bes Georg But 1467-1551 bestimmt. Die Bearbeitung hat Dr. Dittmar, Stadt= archivar von Magdeburg, übernommen. Ferner wird Dr. Roppmann, sobald er die nötige Muße gewinnt, an die Bearbeitung des zweiten Bandes für Lübeck gehen.

Die Jahrbucher bes beutschen Reichs haben eine sehr empfindliche Einbuße erlitten burch ben am 10. Februar 1896 erfolgten Tob unseres Mitarbeiters, des Geheimen Hofrats Bintelmann. Er war bis zu seinem Tob mit dem zweiten Band der Jahrbücher des Reichs unter Kaiser Friedrich II. beschäftigt. Das Manustript für die Jahre 1228—1233 liegt druckfertig vor und soll demnächst als zweiter Band veröffentlicht werden. Bur Fortseung und Bollendung des Berkes, für welche der Berkasser durch die Reubearbeitung der Böhmerschen Regesten die Grundlage geschaffen hat, ist bisher noch kein Gelehrter bereit gesunden worden.

Für die Jahrbücher bes Reichs unter Otto II, und Otto III. hat Dr. Uhlirz die Sammlung und Sichtung des gesamten Quellensstoffs beendigt und wird jest an die Ausarbeitung gehen. Die Arbeit für die Jahrbücher unter heinrich IV. und heinrich V. hat Prosessor wend von Knonau wieder ausgenommen und wied, wenn auch neuerdings durch die Geschäfte des Reftorats der Züricher hochsschule behindert, nach Möglichkeit den britten Band des Werkes sörbern.

Die Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland hat in biesem Jahre einen erfreulichen Fortschritt zu verzeichnen. Bon ben drei noch immer ausständigen Werken ist eines, die Geschichte der Geoslogie und Balkontologie vom Geheimen Rat von Zittel, dem Abschluft nahe gerückt. Das druckfertige Manuskript reicht die 1820, die Bollendung des Ganzen glaubt der Berkasser für den Mai 1897 in Aussicht stellen zu dürsen.

Die Allgemeine beutsche Biographie, unter ber Leitung bes Freiherrn von Liliencron und des Gebeumen Rats Wegele, nimmt ihren regelmäßigen Fortgang. Der Schluß des 41. Bandes ist balb nach Ablauf des Geschäftsjahres (1. Juli) zu erwarten. Die Rezdattion beschäftigt sich bereits mit den Vorbereitungen für die Nachtragsbände sowie für das allgemeine Namensregister zum ganzen Werk.

Die Reichstagsatten ber alteren Serie, unter Leitung bes Professors Quibbe, find endlich jum Beginn ber Drudlegung eines neuen Bandes gelangt, nämlich bes von Dr. Bedmann bearbeiteten

elsten Banbes, ber ben Schluß ber Regierung Sigmunds, die Zeit nach der Kaiserkrönung, enthalten soll. Dr. Bedmann hat nach der vorigen Plenarversammlung noch das Venetianische Staatsarchiv besjucht, bort die Arbeit für die Jahre 1433—1439 abgeschlossen, dann nach seiner Rücktehr die Fertigkellung des Manustripts unternommen, eine Arbeit, die längere Zeit in Anspruch nahm, als im vorigen Jahr vorausgesehen war, indem die Behandlung des spröben Materials der kirchen-politischen Berhandlungen und die Anordnung der für den Jusammenhang unentbehrlichen Akten, die sich in den Rahmen der Reichstagsakten nicht recht sügen wollten, große Schwierigkeiten verursachte. Ende April wurde das Manuskript der ersten großen Hauptabteilung "Entwickung der Kirchenfrage von Sigmunds Kaiserkrönung dis zum Reichstag von Basel Juni dis Oktober 1433" dem Oruck übergeben. Im Fortgang des Orucks, der keine Unterbrechung erfahren soll, wird sich deutlicher heraussikellen, ob es zwecknäßig sei, die letzten Reichstage Sigmunds als einen besonderen zwölften Band abzutrennen.

Der zehnte Banb, die Romzugszeit umfassen, bon Dr. Herre bearbeitet, wird voraussichtlich noch vor Erscheinen bes elsten Banbes bruckertig werben. Dr. Herre hat im vorigen Sommer zuerst zur Unterstützung Dr. Bedmanns in Benebig, bann in Mailand gearbeitet, barauf die Bearbeitung der Konzilsakten für seinen Band burch Benützung der Pariser Handschiften, die nach München gesandt worden sind, abgeschlossen und neben der Bearbeitung der Terte seine weit ausgreisenden Untersuchungen über die Borgeschichte des Komzugs dermaßen gefördert, daß die Einleitung im Sommer druckfertig werden wird, die Bollendung des ganzen Bandes aber bis zur nächsten Plenarversammlung in Aussicht gestellt werden kann.

In München murben außer ben Parifer Sanbschriften auch noch solche aus ben Bibliotheken zu Wien, Trier, Wolfenbüttel und München, Archivalien von Nördlingen, Warzburg und München benugt. hervorzuheben ift bie Ausbeute, welche bas für bie Neichstagsatten bisher noch nicht benutte Geheime Hausarchiv zu München gewährt hat. Notwendig wird für Band 10 noch eine Nachlese an Ort und Stelle in Wien, vielleicht auch in Oresben sein.

Für die Reichstagsakten ber jungeren Serie war wie bisber Dr. Brebe mit Unterstützung von seiten des Dr. Bernays thätig. Der zweite Band ber Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. ist der Plenarversammlung überreicht worden. Reben dem Druck dessselben hat die Redaktion des britten Bandes begonnen, dessen Waterial im wesentlichen vorliegt. Derselbe wird die Anfänge des Regiments und den ersten Reichstag zu Rürnberg März und April 1522, den Städtetag zu Estingen vom Juni 1522, den zweiten Reichstag zu Rürnberg November 1522 die Februar 1523, den neben diesem Reichstag du Hurnberg November 1522 die Februar 1523, den neben diesem Reichstag du Speier vom März 1523, der eine unmittelbare Folge des Reichstags ist, umfassen. Der erste Reichstag von Rürnberg gestattet eine knappe Behandlung. Die Städtetage hereinzuziehen ist unerlästlich, da es sich auf ihnen ganz vorwiegend um die gemeinsame Stellung der Städte zu den gesakten oder zu sassenden Reichstagsbeschlüssen handelt; übrigens ist das für sie vorhandene Material gering, mit Ausnahme des Tags von Speier. Den breitesten Plat im britten Band wird ber

zweite Reichstag von Nürnberg einnehmen. Da über biesen viel weniger veröffentlicht ist als über ben Bormser Reichstag, wird der britte Band mehr neues bringen können als ber zweite. Aus dem, was bisher noch ganzlich unbekannt war, mag hervorgehoben werden ein aussuhrliches aus der Mainzer Kanzlei stammendes Protokoll über die erste Hälfte bes Reichstags, und eine aussuhrliche Gegenschrift der Erzsbische und Bischöfe gegen die Gravamina.

Die altere Pfalzische Abteilung ber Briefe bes Pfalzgrafen Johann Casimir steht, hat von bem herausgeber, Prosesson v. Bezold, nicht nach Wunsch gestobert werben können, da er durch unerwartete Einberusung zur Teilnahme am philologischen Staatseramen verhindert wurde, die sur die vorigen herbstreiten beabsichtigte größere archivalische Reise auszusühren. Während der beiden Semester und der Oftersferien mußte er sich darauf beschränken, teils in München, teils in Erlangen einige Archivalien des allgemeinen Reichsarchivs und des Staatsarchivs, serner Aften des Strafburger Stadtarchivs, Schlobittener Archivalien und Khevenhillersche Depeschen aus dem Germanischen Museum zu benützen.

Die altere Baperische Abteilung ber Bittelsbacher Korrespondenzen, unter Leitung bes Professor Lossen hat die von Druffelschen Briefe und Aften zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts mit besonderer Rückstüdt auf Baperns Fürstenhaus, in den von dem Urheber geplanten Grenzen, zu Ende gesührt. Der vierte Band, deardeitet von Dr. Brandi, wird in den nächsten Tagen ausgegeben werden. Er umfaßt die Jahre 1553—1555. Die wichtigken der in ihm enthaltenen Aftenstüde zur Geschichte des Religionsfriedens sollen in einer zum Gedrauch der historischen übungen geeigneten Separatausgade veröffentlicht werden. Auch der Druck der Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. und des Landsberger Bundes, dearbeitet von Dr. Göß, hat begonnen. Da Dr. Göß, der unterdes Privatzbozent an der Universität Leipzig geworden ist, im Winter Urlaub nehmen und sich in München ganz der Bearbeitung des Manustripts sur den Druck widmen wird, so ist zu hoffen, das dieser Band der nächsten Plenarversammlung fertig vorgelegt werden fann. Damit werden die Aufgaden dieser Abteilung der Wittelsbacher Korrespondenzen vorläusig erledigt sein.

Die jüngere Bayerische und Pfälzische Abteilung ber Bittelsbacher Korrespondenzen, die Briefe und Akten zur Geschichte des dreißigsährigen Kriegs, unter Leitung des Prosessors Stieve, ift in erfreulichem Bachstum, so des Umsangs ihrer Forschungen wie der Zahl ihrer Mitarbeiter begriffen. Leider ift Prosessor und wird durch eine andere wissenschen Jahre verhindert worden und wird durch eine andere wissenschaftliche Ausgabe auch im nächsten Jahre verhindert werden, seine langsährigen Arbeiten für die Zeit von 1608—1610 durch die Orucklegung des 7. und 8. Bandes zu beendigen. Anderseits ift es ihm möglich gewesen, für die Zwecke der Abteilung einen vorbereitenden Besuch der Archive zu Zerbst, Weimar und Würzburg auszusühren.

Seine alten Mitarbeiter, Dr. Chrouft und Dr. Mapr-Deifinger, haben, ber erstere junachst für bie Jahre 1611 - 1613, ber andere für bie Jahre 1618 - 1620, weiter gearbeitet. Dr. Chrouft hat die protestantische Korrespondeng bes hiefigen Staatsarchive burchgefeben und hierburch mit ben Munchner Aften für bie bezeichneten Jahre nahezu abgeschlossen. Daneben beschäftigten ihn die Schlobittener Bapiere, beren Uberfendung wir bem überaus gutigen Entgegentommen des Grafen Richard zu Dohna=Schlobitten auch während des ver= floffenen Jahres zu banken hatten, unter welchen zwei von Abraham von Dohna gefdriebenen Banben Branbenburger Geheimratsprotofolle für 1611 - 1618 eine hervorragende Bedeutung gutommt; ferner Un= haltische Aften, beren Uebersendung aus bem Berbster Archiv bie berjogliche Regierung gestattet bat. Außerdem beendigte er in fechswöchent: lichem Aufenthalt gu Bien feine bortigen Arbeiten im Minifterium bes Innern und im Staatsarchiv. Das Ergebnis seiner jett abgeschlossenen Biener Reisen ift die erschöpfende Aufhellung ber kaiferlichen und ber furmainzer Reichspolitit in jenen Jahren. Unter manchen überraschenben Aufschlussen mag die Enthüllung der eigentlichen Ziele des Baffquer Rriegevolfe erwähnt werden. Dr. Chrouft wird nun den Reft der Anhaltischen Bapiere, bann bie Dresoner und Junebruder Aften vornehmen. Schlieglich barf hier barauf hingewiesen werben, bag Dr. Chrouft in diesem Jahr ein umfangreiches satirisches Gedicht des Grafen Abraham von Dohna über ben Reichstag von 1613 veröffentlicht hat.

Dr. Magr = Deifinger fuhr fort, die Dresdner Aften, insbeson= bere die Lebzelterschen Berichte zu bearbeiten, und hofft bamit gegen Ende des Jahrs fertig zu werden. Daneben werden die Unhaltischen Aften gu burchforichen fein. Gin Biener Aufenthalt von acht Bochen ergab überraschend reiche Ausbeute. 3m Staatsarchiv fanden fich in ber Sammlung Bobemica, die ein fruberer Forfcher nur oberflächlich benutt hatte, unter andern hochft wertvollen Briefen auch Teile ber nach ber Schlacht am weißen Berg erbeuteten "Beibelberger Aften" mit ber Korrespondenz Friedrichs V. und feiner Staatsmanner und Generale. Ferner bot das Hof=Kammerarchiv, welches ein anderer verstorbener Forscher auch nur höchst stüchtig benupt hatte, in sechs mächtigen Fas-gikeln einen tiefen Einblick in die traurige Finanzlage des Kaisers. In der Hof-Bibliothek sanden sich handschriftliche Denkwürdigkeiten, bie wahrscheinlich von Martiniz herrühren. Ferner erhielt Dr. Mayr burch bie Bermittlung bes Brofeffors Mendit aus bem Archiv ber Grafen harrach zwei Banbe eigenhandiger Aufzeichnungen bes Grafen Rarl von harrach über die Beheimratefitungen am Wiener Sof, mit Briefen Bucquons und anderer Feldherren u. a. m. Gine nochmalige Reise Dr. Mayre nad Bien wird erforberlich fein.

Zwei andere junge Gelehrte, Dr. Altmann und Dr. hopfen, find als Mitarbeiter des Projessors Stieve eingetreten, ohne Besoldung und in einem freieren Berhaltnis, in der Art, daß sie verwandte Ziele unabbängig versolgen, und für die Förderung, welche ihnen der Anschluß an die Kommission im In- und Aussand gewährt, sich verpflichten, ihre Auszüge und Abschriften der Kommission zu überweisen. Dr. Altmann hat zum Gegenstand seiner Studien die auswärtige Bolitit Baperns in den Jahren 1627—1630 gewählt. Nachdem er schon früher in derselben Richtung thätig gewesen war, hat er im letzten Jahr in Dresden, Prag, Wien, Innsbruck gearbeitet, und wird nun sortsahren, hier die Minchner und die aus beutschen Archiven hierher geschicken Atten zu durchforschen. Dr. hopfen hat sich die Aufgabe

gestellt, die beutsche Bolitik Spaniens in ben Jahren 1621—1634 zu ergründen, und ift zu biesem Zwed im letten Jahr in Simancas und Mabrid, dann in Baris, weiter in London, Brüssel und im Hagg gewesen. Ihm ist gelungen, die in Simancas, Madrid, Brüssel und Sondon zerstreuten wöchentlichen Berichte der spanischen Botschafter am taiserlichen Hof aus den Jahren 1621—1634 fast vollzählig zu sammeln. Ferner sand er die meisten Instruktionen für die bezeichneten Botschafter. Außerdem konnte er die Berichte an den König über die Berhandlungen bes Staatsrats und die Korrespondenzen der spanischen Regierung mit dem Brüsseler hof und den italienischen Statthaltern ausbeuten. Über die gleichzeitigen Berhandlungen mit England in der Pfälzer Frage und über das Berhältnis zu Frankreich gaben ihm die Berichte der französischen und der englischen Gesandten am spanischen Hof Ausschluß. Den glücklichen Erfolg, den er namentlich in Spanien selbst hatte, verdankt er der hilfreichen Unterstützung des Minister-Präsibenten Cánovas bel Castillo und zahlreicher anderer spanischer und beutscher Gönner.

## Arhiv

für

# Beschichte und Altertumskunde unn Gherfranken.

Bwanzigster Band.
Bweiles Beft.

··>0>0</

(Nis Aortsetung des Archive für Luprenthische Ceschichte und Attertumskunde XXXI. Lund.)

> Herausgegeben vom historischen Berein für Gberfranken zu Bayrenth.

> > Buf Mosten des Bereins.

Bayreuth 1897.

Drud san Coren; Elwanger, sorm. Ch. Burger.

## In hast.

|    |                                                            | Geile |
|----|------------------------------------------------------------|-------|
| 1) | Regeften bes "Gefdlechtes von Blaffenberg" unb             |       |
|    | beffen Nachkommen. Bom Rönigl. Hauptmann und               |       |
|    | Batterie-Chef Frang Carl Freiherrn von Guttenberg          | 1     |
| 2) | Laut- und Formenlehre ber fechsämterifchen                 |       |
|    | Munbart. Bon Chriftian Birth, Rgl. Symnafial-              | •     |
|    | professor                                                  | 147   |
| 3) | Beitrage gur Gefdichte ber Familie von Dan-                | -     |
| -  | borf. Bon Frang Buttner, Ronigl. Rreisardibar in           |       |
|    | Amberg                                                     | 233   |
| 4) | Sahresbericht für bas Jahr 1897                            | 249   |
|    | Mitglieber-Berzeichnis                                     | 262   |
|    | Bericht über bie 38. Plenar-Berfammlung ber biftorifden    |       |
| ۷, | Rommission bei ber Rgl. bayer. Atabemie ber Wissenschaften | 286   |
|    | are million and are all manages are and an included        |       |

## Regepten

## "Gefdlechtes von Blaffenberg"

und deffen Nachkommen.

Bon

Franz Karl Freiherrn bon Guttenberg, Sauptmann u. Batteriechef im R. B. 4. Felb-Artillerie-Regiment,,"Abnig."

### Einleitung.

(2. Fortfetung.)

Das Rittergut Steinenhansen bis Ende des 16. Jahrhunderts. (Mit 3 Beilagen.)

Unmittelbar oberhalb ber Mainvereinigung, auf ber aus Dilluvialgerölle gebilbeten, erhöhten Landzunge 1) und zwar auf beren westlichsten Spike, einen Kilometer süb-westlich von Melkendorf mit seiner altehrwürdigen Ägidius-kirche, 2) und gegenüber von Frankenberg, wo der letzte Vorläuser des Frankenjura ins Mainthal fällt, dort liegt weithin nach beiden Mainthälern ausschauend "Schloß Steinenhausen", Fideikommißbesitz der Freiherrn von Guttenberg.

Hömern bekannte Kulturstätte, welche Claudius Ptolomäus um das Jahr 170 nach Christus "Moonosgada," zu beutsch Maingaben benannte, deren wirkliche Lage aber sich wegen ihrer ungenauen Örtlichkeitsangabe nicht mehr mit Sicher-

<sup>1)</sup> über Klima, Lage und Bobenbeschaffenheit im Mainthal von Lehrer Brebm f. b. Obfiban in Kulmbac 1896 S. 37/38.

<sup>2)</sup> Das Teutsche Parabeiß in dem vortrefflichen Fichtelgebirg von M. Joh. Billen 1692. Obst. Arch. 153 S. 132 u. Prüdners Pfarrbeschreibungen Msc. im hist. Bereinsarchiv zu Bayreuth. — Obst. Arch. 193 S. 43.

heit ermitteln läßt. 3) Der Name "Steinhaus" beutet jedenfalls auf sehr frühe Erbauung, zu einer Zeit, wo aus Steinen errichtete Häuser selten waren, und in welcher man zum charakteristischen Unterschiede von den allgemein üblichen Lehm – und Holz-Schöften, solche Bauten auch speciell "Steinhäuser" benannte. Der Name "Franken der berg," gegenüber dem Steinhaus verweist ohnehin auf eine sehr frühzeitige Siedlung der Franken in dieser Gegend nach Untersochung der Obermainslaven. Möglicherweise fällt die Rodung und Siedlung zum Frankenberg, die Errichtung der Ügidiuskirche zu Melkendorf und die Erbauung des Steinhauses in die gleiche Zeitperiode etwa von 830 bis 1007, aber voraussichtlich noch nicht in die Zeit Karls des Großen, weil damals das Obermaingebiet noch in zu lockerem Reichse verband stand. 4)

Schon frühzeitig hatte das Geschlecht der "Henlein von Blassenberg" auf dieser Landzunge und gegenüber zu beiden Seiten des roten Mains, frei eigenen und Lehenbests, so zu Melkendorf, Heinersreuth, Frankenberg, Katschenreuth, Bettlitz usw. und es liegt die Vermutung nahe, daß der frei eigene Besitz dortselbst, gleichwie jener zu Kirchleus nördlich des Mains, woselbst schon 1148 Sundeloh von Blassenberg einen Bauernhof besaß, der älteste Erbbesitz dieses Geschlechtes ist. 5)

1361 verkauften bereits die Brüder Nolt und Friedrich das Erbe ihres Betters Albrecht "Henlein" Fischwasser, Holz, Wiesen, Ader, Haus und Hosftätte zu Frankenberg um 60 K Heller an ihren Oheim Heinrich von Kindsperg, welcher gegenüber auf den das rechte Mainuser begrenzenden

<sup>3)</sup> Dr. Stein, Kulmbach und die Plassenburg 1893 S. 2 u. Steins Kranten 1885. I. S. 7.

Rach Fritsch beutsch-lateinisches Wörterbuch II/329 ift "Steinhans" = ein Sit eines Ebelmannes auf bem Lanbe, von Steinen nach Art ber Schlöffer mit Turmen, Zinnen und Ertern erbaut.

<sup>4)</sup> Obfri. Ard. 192 S. 43. —

<sup>5)</sup> S. Benlein'fche Regeften.

Höhen die Befte Wernstein, 6) Beitlahm und Schmeilsborf besaß, von 1375 an als Amtmann zu Berneck beurkundet ift und vor 1395 starb. 7)

1398 gewarteten des Nolt und Friedrich Bettern "Fristund Eberhard Henlein", der Herrschaft Plassenberg. mit ihrer damals unbedauten Behausung zu Frankenberg. Auch hatten sie daselbst 1 Hof nebst 3 Selden und Nolts Tochter 1 Hof von der Herrschaft zu Lehen, ebenso zu Heinersreuth 1 Gut und zu Melkendorf  $3^{1/2}$  Güter und 4 Selden. 8)

Der Name "Steinenhaus" wird urfundlich zuerst 1316 genannt. Damals verkaufte ber Comthur bes Johanniterordens zu Würzdurg, Berthold Graf von Henneberg, das Schloß zu dem Hauge, 1 Hof zu Katschenreuth, Güter in Melkendorf und die Mühle "zu dem Steinenhaus" an Reybin von Waldenfels. <sup>9</sup>) Da in allen christlichen Ländern Gütererwerbungen des Johanniterordens erst zu Anfang des 13. Jahrhunderts erfolgten, so ist zu vermuten, daß oben genannte Güter durch Otto, Herzog von Meranien, der 1217 am 5. Kreuzzuge teilnahm, an den Orden gelangten. 1218—37 sindet sich unter Ottos Ministerialen auch ein Herold von Hauge beurkundet. 1398 besaß die Mühle Hans von Waldensels. <sup>10</sup>)

Auf den "Sit Steinenhausen" selbst bezügliche alte Schriften sind heutigentags nur noch wenige im dortigen Schloßarchiv vorhanden. Die alten Henlein'schen Urkunden sind dem Zahne der Zeit verfallen, das Geschlecht der Henlein erlosch mit Christoph Friedrich Franz Wilhelm Karl Erdmann Freiherrn von Guttenberg, dem Letzten der

<sup>9</sup> Wernstein Soll. Arch. D. B. m. S. — Obfrt. Arch. 192 S. 139

<sup>7</sup> Bbg. Rr. Ard. Rplbd. Rl. Lghm. — München R. Ard.

<sup>8)</sup> Bbg. Kr. Arch. Landbuch b. Herrschaft Plaffenberg Hohenzoll. Forschungen I S. 191 u. 244.

<sup>9)</sup> Spieß Anfklärungen in ber Geschichte S. 225 u. 36. — Arch. f. Baprenther Gesch. I. S. 20. — Obfrt. Arch. 192 S. 40/42.

<sup>10)</sup> Bbg. Rr. Ard. - Sobeng. Forfchungen I G. 244.

Hauptlinie zu Kirchleus am 2. Dezember 1856, 11) bas ehemals guttenbergische Archiv zu Kirchleus existiert nicht mehr. Im Plassenberger Landbuch und in den Lehenbüchern der Burggrasen Johann und Friedrich sindet sich kein auf Steinenhausen selbst bezugnehmender Eintrag, auch nicht in den burggräslichen Gemeinbüchern und Bamberger Lehenbüchern. Erst 1439 am 18. März belehnte Markgraf Johann von Brandenburg zum erstenmale die Brüder Rübiger, Jorg und Ulrich, des Eberhard Henlein Söhne mit dem "Burgstall zu Steinenhausen." Und so darf wohl einwandtsrei der Besitz daselbst die zu dieser Zeit als "freies Eigen" der "Henlein" anges sprochen werden. 12)

Als öbe verlaffene Burgftätte tritt er nunmehr beurkundet hervor. Der geschichtlichen Wahrheit burfte man mit ber Annahme fehr nabe tommen, bag bas Steinhaus am 7. Februar 1430 von den unter Brotops Führung mit Sturmeseile bas Land verheerend burchfegenden Suffiten geplündert und ausgebrannt wurde 18) und bas gleiche Schicffal teilte mit ben in ber furzen Reit von 14 Tagen, vom 25. Sanuar bis 7. Februar, zerftorten und verwüfteten Beften, Schlöffern, Dörfern und Städten Plauen, von wo aus ber Ginfall nach Franken erfolgte, Selbig, Bof, Gattenborf. Schauenstein , Ronradsreuth , Robau , Selmbrechts , Munchberg , Sparned, Beisborf , Bunfiebel , Gefrees , Grunftein, himmelfron, Berned, Goldfronach, Marienweiher, Rulmbach, Weiher, Mangersreuth, Melkendorf, Bayreuth, Creuffen u. a. 14) Lange Jahrzehnte blieben viele biefer So lag noch 1487 bas Vorwerk Selbit Orte veröbet. feit bem Huffitenkrieg wuft, als es Thomas von Reigenftein von seinem Better Wilhelm von Wilbenftein zu Raila

<sup>11)</sup> Rirchleus Pfarrardio Sterberegister. Grabstein auf bem Friebhof bafelbft.

<sup>12)</sup> Bbg. Rr. Ard. Lebenbuch Marig. Johanns Rr. 3 S. 45.

<sup>18)</sup> u. 14) Anno 1430 als bie behemischen Reger ober hufiten ben "25. Tag Januarii" bie benachbarte Stabt Plawen ausge-

kaufte. 15) Auch "Steinenhausen" wurde im 15. Jahrhundert, so lange es noch im Henlein'schen Besitz blieb, nicht mehr aufgebaut.

Rübiger Henlein, ber Stadtvogt zu Kulmbach, empfing 1466 "bas Burg ftall zum Steinenhawß" und seinen Besitz von den zwei Mainen unten bis gegen Pölnitz in die Aue und die Katschenreuther Aue ob der Brücke, den

brandt, find ire vorrenter am bemelten 25 tag januarii, als am tag nach conversionis Pauli etc. von Plawen hieher (nach Sof) kommen etc.

Bon bannen tamen fie gen Culmbach und brannten bie ftabt ebener gestalt aus am binstag nach lichtmes ben "7. Februar." Hernach zogen sie gen Bamberg vnb Nürnberg, welch bebe stäbt sich gleichwohl mit einer mechtigen Summe gelts abtaufeten, sonsten aber unbeschebigt bieben. usw."

Chronit ber Stadt Hof von Mag. Enoch Bibmann. Soben-

"Als eben in bisem 1430 jar montags nach lichtmes "(6. Kebruar)" die stadt "Bahreuth" durch die Husiten ausgebrannt wurde etc.

Chronit ber Stadt Baprenth von Seller. Sobeng, Forfc. II.

Ferner Spangenberg, sächsische Chronit u. Stein Franken I/398. 1430 I. 30 Reuftabt

Judicium in nova civitate feria II ante purificationis

Mariae 1430 vacat.

#### II. 14 Reuftabt

Judicium in nova civitate feria IV. post Valentini 1430 vacat.

#### III. 7. Reuftabt.

Darum seinb die Gericht abgangen, das die Hussiten in dise Lande czugen mit gewalt und prennten aus, gewunnen die Slos mit namen plawe, den hose, kulmach, paprreut, Crewsen, das Noster zu der hymeltron, Awsbach andre Slos und vil dorffer und beschedigten die lannde swerlichen, got sei es klagt, mit neme und fengtnuse usw.

Judicium in nova civitate feria III post dominicam Invocavit 1430.

Bamberg Kr. Ard. Hofgerichtsbuch S. 248.



<sup>15)</sup> Bamberg Kr. Arch. D.

Nenkenwerd genannt, von Markgraf Albrecht zu Lehen <sup>16</sup>) und nach seinem Tode wurde sein Sohn Beit, welcher ebenfalls Stadtvogt zu Kulmbach war, 1475 und 1487 mit diesem Burgstall belehnt. <sup>17</sup>)



"Beit Henlein" war ber Erste seines Geschlechtes, welcher vermutlich aus Lehensrücksichten und zur äußerlichen Bekundung ber "gleichen Abstammung, bes gleichen Helmes und Schilbes mit ben von Blafenberg Guttenberg" ben Namen seiner Geschlechtsverwand-

ten "von Guttenberg" angenommen hatte. <sup>18</sup>) Seit Ende bes 15. Jahrhunderts nannte er sich Beit von Gutenberg genannt Henlein zu Kirchleus und Kottenau. Er und seine Nachkommen gelangten jedoch niemals in den Mitbesitz zu und um Guttenberg. Beit verkaufte den "Burgstall zu m Steinenhaus" — genauere Zeit ist unbekannt — an die Ururenkel Heinrich I. von Blassenberg, des Erdauers der Beste Guttenberg, an Heinrich und "Woritz von Gutenberg," welche den Ausbau desselben begannen "1512 jar am tag marci hab ich moricz von gutenbergk dise kemna von new angsang do mei elb uch gewaut.", so steht auf einen Stein

<sup>16)</sup> Bamberg Kr. Arch. Marker. Albrechts Lebenbuch Rr. 4 S. 19. — Geöffnete Archive 35 S. 391. — Monninger II/185.

<sup>17)</sup> Bamberg Kr. Arch. Martgr. Albr. Lehenbuch Nr. 4 S. 49. — Lehenbuch b. Martgr. Friedr. u. Siegm. Nr. 5 S. 19<sup>r.</sup>

<sup>18)</sup> Unter bem Namen Henlein tritt Beit noch bis 1496 auf. Das Siegel (Abbildung 1:1.) ift einer Urkunde vom Jahre 1488 entnommen. Reichsarch. München. Als Best von gutenbergt, Henlein genannt, erscheint er zum erstenmale in dem Ehevertrag mit Eva von Schaumberg, des Paulus von Schaumberg zu Effelter, seligen Tochter.

Nürnberg germ. Museum O. P. mit Siegel des Jörg von Schaumberg, die übrigen abgesallen.

eingemeiselt, welcher heutigentags in die Mauer gegen die Mühle zu eingelaffen ift, linter Sand bes Thores und Weges



aur Mühle abwärts. Ein Engel hält die Wappen Guttenberg-Bibra. Morit älterer Bruder Heinrich, welcher am 30. September 1506 als bambergischer Vicedom zu Wolfsberg in Kärnthen starb 19) und in erster Ehe Anna von Bibra († zu

Wolfsberg 1491 XII. 3) zur Frau hatte, brachte sonach gemeinschaftlich mit feinem Bruder noch Ende bes 15. Sahrhunderts "bas Steinhaus" taufweise an fich, weshalb Morit unter ber Inschrift auch bas Guttenberg = Bibra'iche Doppelwappen anbringen ließ. Gine Berkaufsurtunde konnte bis jest nicht ermittelt werben, fo daß weber bie Rauffumme, noch ber zum Burgftall gehörige Befit an Liegen-Schaften befannt ift. Mit bem Burgftall hatte jedoch Beit nicht feinen gangen Grundbefit um Steinenhaufen vertauft, benn noch ju Enbe bes 16. und Anfang bes 17. Sahrhunderts find als Suttenberg = Rirchleuser Mannleben erwiesen: Wiesen bei ber Ratschenreuther Mühle, Ader in ber Sicherlachen bei Meltendorf, Wiesen an ber Weinbrude anstoßend an die Melkendorfer Schulwiese, Ader am Rirchfteig von Burghaig nach Meltenborf und Felber an ber Strafe zwischen Melfendorf und Steinenhausen. 1515 am 1. Dezember überließen bie Markgrafen Casimir und Georg

<sup>19)</sup> Leopold von Beth Wibmannftätter, "Altere Grabbentmäler in Rarnten" 1892 S. 16 u. flgb. u. Steinenhaufen Soll. Arc.

bem Moriz von Guttenberg "ben Zehnten bei bem Steinenhaus," auf 200 Gulben gewertet; auch besaß berselbe als markgräfliches Lehen eine "Wiese zum Steinenhaus, die Eglofin" genannt. 20)

Der Ausgleich mit ben Senlein scheint fich noch lange Rahre hinausgezogen zu haben, vermutlich bis nach bem Nahre 1544. Nach Morit Tobe, welcher vor März 151621) erfolgte, nahm Beit Benlein wegen nur teilweise beglichener Rauffumme bas Steinenhaus wieder ein und ftellte bie end= gultige Entscheidung biefer Angelegenheit bem Markgrafen anheim, obwohl Raspar von Gutemberg schon am 16. Juni 1516 von den Markgrafen Casimir und Georg mit "bem Steinenhaus nebft Rubehör" belehnt worden war. Der Saupt= mann auf bem Gebirg, Konrad Pog von Flachslanden ent= ichied durch Urteilsspruch vom 14. November 1516 dahin, bag bem "Rafpar von Gutenberg, als Lebenserben bes Morit" bas Steinenhaus als marfgräfliches Leben augusprechen sei, Beit Benlein aber nach Binausbezahlung von 260 Gulben, auf basselbe zu verzichten habe. 22)

Raspar erweiterte auch alsbald seinen neuen Besitzum Steinenhaus durch Ankauf des frei eigenen Fisch-wassers von der Katschenreuther Brücke bis zur Mainver-einigung unter dem Steinhaus nehst der Mühle daselbst mit ihrer Zu- und Eingehörung vom Augustinerkloster zu Kulmbach um 400 Gulden rh. am 23. März 1522. 23)

Das Augustinerkloster hatte 1440 biese Güter von einem reichen Kulmbacher Bürger, Hans Schondorfer bem Alteren zum Geschenk erhalten, als berselbe im Rloster die St. Anna und Elisabethenkavelle erbaut hatte.

<sup>20)</sup> Guttenberg Schl. Arch. Hans Antonis Buch Bl. 15 n. Jatobs Buch Bl. 141, 145.

<sup>21)</sup> Guttenberg u. Steinenhausen Schl. Arch.

<sup>29)</sup> Guttenberg Soll. Ard. Urtbbuch Nr. 5 Bl. 9.

<sup>28)</sup> Guttenberg Soll. Arch. Hans Antonis Buch Bl. 24. — Jakobs Buch Bl. 16 u. 17.

Rafpar nennt fich nunmehr feit 1523 "von Gutenberg zum Steinenhaus."

Bis zur Auszahlung des letzten Kaufrestes für das Steinenhaus wurden die Henlein noch mit "dem Burgstall zum Steinenhaus" belehnt, wohl zum Ausdrucke der noch nicht völligen Verzichtleistung gemäß des Spruches vom Jahre 1516. So nach Veit Henleins Tod um 1523 dessen Sohn Rüdiger von Guttenberg, Henlein genannt zu Kottenau von Markgraf Georg 1532 und von Markgraf Albrecht 1544. 24) Seit jener Zeit fand keine Belehnung der Henlein mit diesem Burgstall mehr statt.

In der Amischenzeit ber Doppelbelehnung ber Benlein mit bem Burgftall und Rafpars von Gutenberg mit bem Steinenhaus felbft, führte Letterer ben Aufbau fort und brachte benselben auch endlich zur Bollendung. "Anno 1535 am Montag nach Bartolome hab ich Caspar vo gutnbergt bise newe kematt wiber umberbaut." So fteht auf einem andern Stein geschrieben, welcher in ber gleichen Mauer eingelaffen ift, jedoch rechter Sand bes Weges zur Mühle abwärts noch innerhalb bes Schlofgartens. In ber Mitte ift in fteifer gothischer Form bas guttenbergische Wappen, in ben vier Eden um basselbe find vier kleine Bappen angebracht, rechts oben Guttenberg, unten Bibra, links oben Wirsberg, unten Groß Trodau. Der Stein mit den Wappen und ben letten Worten ber Inschrift "alte fematt wieder umberbaut" scheint weniger alt zu fein, als ber barüber befindliche Stein mit bem Anfange ber Inschrift, möglicherweise hat Raspars Sohn Jakob ben Stein mit seinen vier Ahnenwappen neu seten lassen. 25)

Bielfache Schwierigkeiten ftellten fich Raspar beim Aufbau entgegen und mancherlei unangenehme Widerwärtigkeiten

<sup>24)</sup> Bamberger Kr. Arch. Lehenb. b. Markgr. Casimir und Georg S. 23a. Abschrift von Archivar Spieß S. 115—123 u. Lehenbuch Markgraf Albrechts S. 23 Abschrift von Archivar Spieß S. 127—137.

mußte er überwinden. Alls fein Ontel Morit bas Steinenhaus zu Leben empfangen hatte, wurde ihm und seinen Nachkommen das jährlich nötige Bauholz zugefagt und jährlich 30 Lachter Brennholz, welches mit bem fürstlichen Holz gemeinsam herabgeflößt werben follte. Morit und Raspar wurden jedoch durch Markgraf Casimir im Bau bes Steinenhauses, wobei gleichzeitig die Remnate mit einer guten neuen Mauer umgeben wurde, gehindert. Erft Markgraf Georg fagte auf Ansuchen Raspars bie Beihülfe gur Aufrichtung ber Remnate nach bem Lebensvertrage zu. ganze Angelegenheit blieb jedoch vorerft beim alten. Bau konnte keinen weiteren Fortgang nehmen, weil weber ber Hauptmannsverweser auf bem Gebirg, Dr. Christoph von Beulwit, noch die nachfolgenden Sauptleute, solange Markaraf Georg außer Landes war, irgend einen Befehl an die Förster zur Abgabe des Holzes erteilt hatten. Raspars Gebuld wurde auf eine lange Probe gestellt, nochmals bat er in einer Eingabe vom 13. Oktober 1533 ben Markgrafen er moge ihm boch 3 Schock Zimmerbaume und 8 Gichen nebst bem jährlichen Brennholg, an gur Abfuhr geeigneten Orten, bewilligen und die Förster zur Abgabe anweisen lassen, damit die neu erbaute Remnate, die immer noch ohne Dach sei, nicht zu Schaben komme. 26) Freudig und erleichterten Herzens mag er endlich im Jahre 1535 ben

heing IV. v. Gutenberg Anna von Bibra | Satob Anna Margareth 1 + 1506 IX. 30. | + 1491 XII. 3. | von Wirsberg | Groß von Trodau.

Rafpar I. v. Gutenberg zum Steinenhaus | + 1854 VIII. 25.

Praged is von Wirsberg + 1543 II. 17.

<sup>25)</sup> Jatob II. von Gutenbergs Ahnen:

Jakob II. von Gutenberg jum Steinenhaus. † 1567.

S. auch Beilage 2. Salver Ahnenproben S. 521 n. Aufschwörungen bes Lorenz v. Guttenberg u. Sauerzapf Msc. Augsburg Stadt-Archiv I Bl. 258.

<sup>26)</sup> Guttenberg Schl. Arch. Schema genealog. Litt. B. Nr. 17.

Schlußstein mit ber Erbauungsinschrift in die Remnate ein= gelaffen und mit seiner Gemahlin Braredis von Wirsberg einen lang ersehnten Ginzug in bas neue Beim gehalten baben. 1549 wurde er zum lettenmale von Markaraf Albrecht mit bem Steinhaus famt Rugehörung und ber Eglofin Biefe belehnt. 27) Doch war Raspar kein ungetrübter Besit vor-Schon im Rahre 1537 28) wurde er von schwerer behalten. Rrantheit heimgesucht, welche bis zu seinem Tobe auf seinem Geiste lastete. Am 17. Februar 1543 verlor er seine treue Lebensgefährtin, aber erst am 25. August 54 wurde er selbst von allem irdischen Leid für immer erlöft. 29) 30)

Bein & III ber Meltere ju Alt-Gutenberg | 3 org I. der Alte zu Alt-Gutenberg | 1476 vor bem 4. September, begraben ju | + 1465, verm. mit Ratharina Rlofter Langheim,

berm. I. mit Ratharina bon Schaumberg, II. bor 1476 mit Beimund von Baftheim.

Beint IV. ber Jungere Morit I. ju Alt-bamberg. Bicebom in Rarnthen + ju Bolfs-berg 1506, 80. Sehtbr. berm. I. mit Anna von Bibra ju Bolfsberg 1491. 3. Dezember,

II. mit Rofina von Graben + zu Windifch-grat in Unterfteper 1539 im Juli. Stammeltern ber "Freiherrn bon Gutten-berg."

† 1465, berm. mit Ratharina von Berbilftabt. Stammeltern ber "Breiheren bon und ju Guttenberg."

<sup>27)</sup> Guttenberg Sol. Ard. Sans Antonis langes Bud G. 62. -Bamberg Kr. Ard. Martar. Albrechts Lebenbuch S. 54 Abidrift b. Spiek S. 335 u. 37.

<sup>28)</sup> Reinhard Beitrage II. S. 82. Burgburg Kr. Arch. Lebenbuch Bifchof Konrads (1538).

<sup>29)</sup> Guttenberg Soll. Arch. Kirchenordnung alte Banbidrift Blatt 1. Rafpars Siegel (2:1) ift einer Urtunde im Bamberger Archiv bon 1523 entnommen, Lebensrevers ber Guter in Rarnten.

He in rich I. (von Blaffenberg) Gutenberg, Ritter erbaute um das Jahr 1910 das castrum Gutomberg † vor 1937 verm. mit Gertrud (von Truppach?) **3**0)

Sans I. ber Alte von Gutenberg ju Alt-Gutenberg, Ritter, familiae senior geb. vor 1316 + 1367, verm. mit Elifabeth von hefberg + awifchen 1374 u. 1876.

Frit II. von Gutenberg ju Alf. Gutenberg + ju Gutenberg 1409 31. Marz berm. I. mit Barbara von Lichtenftein von heilingsborf, II. mit Barbara Rober aus Babern , III. mit Anna von Rohau + vor 1429.

Uber die "Bauart des Steinhauses zu Kaspars Reiten" gibt zwar kein Plan mehr Auskunft. Im Schloffarchiv zu Wernstein befindet sich aber eine alte, gemalte Rarte bes Wernfteiner Jagbgebietes mit ben Martungsfteinen und umliegenden Orten der Schrift und Darstellungsart nach aus dem Ende des 16. Jahrhundert stammend. Auf bieser Rarte ift bas Steinhaus als 2 gabiger Bau mit 4 Edthürmen abgebilbet, welcher 4 Thurme auch Anfangs bes 18. Jahrhunderts in einer Schrift über die Neuerbauung bes halbeingefallenen Schlosses Erwähnung geschieht. Form bes Baues fann wegen ber gang eigenthumlichen Bobengeftaltung von ber jetigen nicht viel abgewichen fein. Hauptfront nach Westen gegen die Mainvereinigung, auf fleiner Teraffe bavor ein Garten, Abfall zum Main. Norden und Süden Flügelbauten mit Steilabfall gegen ben weißen und roten Main, nach Often eine 4. Front ober Mauerabschluß, davor ein ummauerter mit Graben bewehrter größerer Plat, rechts und links an die Mauer angebaut Städel und Stallungen, fleine Pförtchen nörblich und füblich für den Fußsteig zu den Mainbrücken und weiter nach Mainleus bezw. direkt abwarts zur Mühle, öftlich die Ausfahrt nach Melfendorf, ber Weg ausmündend in die Rafenborf-Rulmbacher-Strafe. Siemit bedt fich auch im allgemeinen die furze Beschreibung bes Steinenhauser-Besites zu Nakobs Reiten († c. 1567).

Im markgräflich sunbständischen oder Markgräfler Krieg wurde "Steinenhausen" nicht zerstört. Die vereinten fränklichen Bundstände hatten zwar am Tag Margaretha den 13. Juli 1553 als sie mit ihrem Heere von Weismain aus gegen Kulmbach vorrückten, ihr Lager in der Aue bei Steinhausen aufgeschlagen, verlegten es aber schon am 20. Juli nach Weiher, näher der Plassenburg und in die umliegenden Ortschaften. Noch in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli brannten sie rings um Kulmbach über 40 Ortschaften nieder darunter Weher, Mangersreuth, Melken-

borf, Burghaig und Pehmannsberg, 31) vor Mitternacht war ein grausam schrecklich Wind und Wetter über den Feuern, doch schickte es Gott zu gnädigem Regen. In Melkendorf wurde Kirche und Pfarrhaus mit allen Akten ein Rand der Flammen und lagen fast ein halbes Jahrhundert bis 1592 in Schutt und Asche. 32)

In der Befürchtung Markgrafs Albrecht baldiger Rücklehr nach Franken brachen die Feinde am 7. August Früh auf, zündeten die Lager an und zogen die Bischöslichen nach Bamberg, die Nürnberger mit dem Geschütz nach Hof zum Plauen'schen Haufen. Drei Wochen und 3 Tage lagen sie vor Kulmbach und der Plassenburg, davon 6 Tage beim steinernen Haus und 18 Tage hinter dem Reutberg bei der kalten Marter. 33)

Neuerdings brangen die fränklichen Bundesvölker ins Kulmbacher Land vor, vereinigten sich bei Lichtenfels mit Herzog Heinrich von Braunschweig, langten am 18. November vor Kulmbach an und begannen die Belagerung der Plassenburg zum zweitenmale. Zu Steinenhausen, Wernstein, Schmeilsdorf und Stadtsteinach lagerten die Reiterhausen. Bis in die Mitte des Jahres 1554 schleppte sich die Belagerung fort mit all ihren Brandschahungen, Erpressungen und Beschwerden für das ganze umliegende Land. Am 22. Juni siel die stolze Landesveste, sie wurde gesprengt und verbrannt. Damit erreichte der Krieg sein Ende.

Am 7. Juli überwies ber Kaifer das Bayreuth-Kulmbacher Fürstenthum den franklichen Bundesverwandten. Rürn-

<sup>31)</sup> Groß Burg - und Markgräfliche Kriegshistorie Bapreuth 1748 S. 238—40. — Jakob Schlemmers Belagerung ber Stadt Hof im Jahre 1553. S. Hohenz, Forsch. 8. S. 19 u. sigb. — Geschichte ber Belagerung ber Beste Plassenburg 1553/54 von Georg Thiel. Erlangen Universitäts-Bibliothel Handschrift Nr. 1611. — Hohenz. Forsch. 3 S. 332 u. sigbe.

<sup>32)</sup> Mellenborf Pfarrardiv Rirdenbud.

S) Erlangen Univ. Bibl. Hanbichr. Rr. 1611 Georg Thiels Bel. b. Befte Blaffenburg 1558/54. — Pobenz. Forich. 3 S. 340.
Steinenhaufen, Schl. Arch. — Brübertiche Leilungslofe 1554.

berg, Würzburg, Bamberg und Plauen teilten die Lande bes geächteten, seines Besitzes entsetzen Fürsten und ließen sich hulbigen.

Als die Feinde aus dem Lande waren und man wieder auf geordnetere Zustände hoffen durfte, nahmen Kaspars Söhne unter Beiziehung ihrer Oheime Jorg von Wirsberg und Martin Wolf von Zedwitz zu Steinenhausen am 13. September 1554 eine Teilung ihres väterlichen Erbes vor. Hans Antoni erhielt den Besitz "zu und um Guttensberg", Jakob damals 25 jährig "Steinenhausen", einige Güter und Wälder um Guttenberg, aber keinen Anteil am Schloß daselbst, und Lorenz "Kirchlauter." 34) Nach schweren Zeiten trat Jakob sein Erbe an.

Infolge Einigung auf bem Reichstage zu Augsburg 1555 kam bas markgräfliche Gebiet aus bundesständischer in kaiserliche Verwaltung. Am 8. Januar 1557 starb Markgraf Albrecht und schon im barauffolgenden März auf bem Regensburger Reichstag erhielt Albrechts Neffe, Markgraf Georg Friedrich von Ansbach, bas Bayreuth Kulmbacher Land übergeben. Nur langsam erholte sich Kulmbachs Umgegend von Not und Elend der letzten Jahre. Ein grausam Sterben herrschte nach dem Krieg in der Stadt und auf dem Lande. Bon 500 Paar Cheleuten waren nach den schrecklichen Kriegsläuften in der Stadt und den Vorstädten zu Kulmbach nur 75 mehr übrig geblieben. 85)

In ber bunbständischen Interimszeit, am 4. März 1555 hatte Jakob von Gutenberg Magdalena, eine Tochter weiland Hansen von Walbenfels zu Katschenreuth geehelicht. 36)

<sup>34)</sup> Guttenberg Schlofiarchiv Schema genealogicum lit. B. Nr. 41. Durch Bermittlung ber Bormünder wurde Jakobs Sohn Friedrich Bilhelm wieder Mitbesitzer, des alten Schloses Guttenberg.

<sup>56)</sup> Thiels Belagerung ber Beste Blaffenburg u. Schlemmers Belagerung ber Stadt hof. — Babaria Lanbes- und Bollstunde 3 S. 556

<sup>36)</sup> Guttenberg Schlofiarchiv gebruckte Kirchenordnung 1552. Alte Abschrift eingetragen.

Im Februar 1558 belehnte ihn Markgraf Georg mit Steinenhausen 37.) und noch am 10. Ottober besselben Jahres vergrößerte er seinen Befit baselbst burch Antauf eines frei eigenen Behölzes "bas Eulenlöhlein" genannt und einer an die Ratschenreuter Flur anftogenden Reut, von Bans Fortich zu Pattenfelb um 250 Gulben erfauft 38) und burch Erwerb ber Rottlingswiese bei ber Mühle, wenn man aur Ratichenreuter Brude geht. Gin fehr getreues Bilb ber wirtschaftlichen Berhaltnisse bamaliger Beit liefert ber Ausaang eines Streites ber Gutsberrichaft zu Steinenhaufen mit ber Meltenborfer Gemeinde. In biefer Angelegenheit entschied ber Hauptmann auf bem Gebirg Wolf von Schaumberg am 27. Mai 1560: Jakob burfe auf bem Sit zu Steinenhausen und in der Mühle baselbst 8 Stud Melfvieh, 2 Stud Maftvieh, 18 Schweine und 30 Ganfe halten, ungerechnet bas zur eigenen Saushaltung benötigte Maftvieh: auch burfe er auf ber Meltendorfer Gemeindehut treiben und weiden laffen, nur muffe er bis nachftes Fruhjahr ben auf ber Gemeindeflur stehenden Schupfen abtragen lassen. 39)

Berschont im Bundestrieg wäre "Steinenhausen" wenige Jahre später fast ein Opfer der Elemente geworden. Eine alte Schrift besagt hierüber: "Anno 1562 jar Freitags den 3. Juli ist gegen Abend ein heftig Gewitter gewesen, welches sich mit tundern, plit, wetterleuchten und tundreschlag erschredlich ereignet hat, in Steinhaus eingeschlagen den Thurm traf und den Erker an der Hofstube angeseuert. Es ist aber Gott lob durch getreuen Beistand gerettet und gelöscht worden, alles in Abwesenheit Jakoben von Gutenberg. Unser Gerr bewahre uns vor ähnlichen Schrecken!" 40)

<sup>37)</sup> Guttenberg Sol. Arch. Hans Antonis langes Buch S. 62,63, Jakobs Buch (Nr. 5) Bl. 10 u. Schema genealog. B. Beil. Nr. 19 Bamberg Kr. Arch. Lebenbuch Markgraf Georgs.

<sup>38)</sup> Guttenberg Schl. Arch. Jalobe-Buch Bl. 41/42.

<sup>.30)</sup> Guttenberg Schl. Arch. Jatobs-Buch Bl. 14/16.

<sup>40)</sup> Steinenhausen Schl. Arch. D. Pag. Quartblatt.

1563 wurde Jakob bambergischer Hauptmann zu Kronach und nahm nunmehr seinen Aufenthalt auf der Beste Rosenberg, woselbst er 1567 im Alter von kaum 40 Jahren starb. 41)

In dem Urkundenbuch, welches "Sakob" zu Lebzeiten hatte anlegen laffen, ift fein "Befit zu Steinen haufen" wie folgt vorgetragen: Der Anfit zu Steinenhaus mit bem Garten bahinter, ein Tagwert Felb auf bem Blat bavor, ber Stadel samt Stallung, die neuerbaute Schupfe unten auf bem Anger und bie Babftube hinten unter bem Baumgarten, ift abgebrannt und nicht bebaut, Biefen: bie Eglofin zu 4 Tagwerk am weißen Main, die Gicherin zu 1, bie Mühlwiese zu 2 und die Schlammerin zu 1 Tagwerk. Fifchwaffer: ber weiße Main anfangend an ber Mainvereinigung unter bem Saus bis jum hirtenhaus Meltenborf, der rote Main ebenda anfangend bis zum Rlofterwaffer, ift laut Raufbrief vom Rlofter Rulmbach "freies Eigen." Bolger: ein Schrot Bolg zu Ratschenreuth bas Gulenlobe genannt und ein Holz zu Meltendorf, das Raterlohe. Felder: die Leite baraus ein Baumgarten gemacht und ber Weinberg baran, welche Stude "freies Eigen" find, bas hutrecht auf der Melkendorfer Gemeindeflur, der halbe Teil bes Dorfzehnten ju Meltendorf. Binsguter: ju Delten borf 3 Bofe, 6 Selben, 1 Sofftätte und 1 Bauslein an ber Rirchenmauer, welche beim Bertauf ben gehnten Gulben Handlohn geben. Bu Oberzeblig: 1 Hof, 1 Selbe, ben zehnten Gulben Sandlohn; auf dem Sof fteht das Sauptrecht, ftirbt ber Mann bas beste Bferd, stirbt bie Frau bie befte Ruh. Außerdem hatte Jatob noch Waldbefit zu Guttenberg und Zinsgüter zu Gumpersborf, Gösweins, Horbach, Beisenstein, Beibmans, Unterzauchach, Untersteinach, Beier, Sitmain, Bintloch und Betmansberg. 42)

<sup>41)</sup> Steinenhaufen Soll. Ard. 3 Orig. - Urt. auf Berg u. Bapier. — Schlofibibliothet Mainsonbheim Regentenbuch von Georg Lauterbed 1567 mit Originaleinträgen Hans Antonis von Guttenberg.

<sup>49)</sup> Guttenberg Sol. Ard. Jatobs Buch (Nr. 5.) Bl. 1 mit 7.

Nakobs Witwe Magdalena bezog nach bem Tobe ihres Mannes ihren Witwensit Steinenhaufen und fegnete bas Beitliche am Tag Margaretha 1588 ben 13. Juli, 48) zu ber Beit als ihr Sohn "Friedrich Bilhelm", welcher beim Tobe bes Baters noch nicht 2 Jahre alt war, furz vorher bas majorenne Alter erreicht hatte. Während biefer Reihe von Jahren hatte sein Ontel Lorenz Oberschulteis zu Bamberg, bie Bormundschaft geführt gemeinsam mit hans Friedrich von Rindfperg jum Wernstein und bem Amtmann zu Niesten Hans Jorg von Giech zu Thurnau und Buchau. Für feinen Reffen "Friedrich Bilbelm gum Steinenhaus" wurde Loreng gum erftenmale am 10. Juni 1568 mit Jakobs hinterlaffenen markgräflichen Lehenbefit belehnt, 44) welchen Friedrich Bilhelm gum Steinenbaus verfönlich am 15. Juli 1588 von Markgraf Georg Friedrich zu Leben empfing. 45)

<sup>48</sup> Mellenborf, Pfarrarchiv Totenregister 1578—1625.

<sup>44)</sup> Bamberg Kr. Arch. Markgraf Georg Friedrichs Lehenbuch. — Guttenberg Schl. Arch. Hans Antonis Buch Bl. 64 n. Jakobs Buch Bl. 87.

<sup>45)</sup> Steinenhausen Soll. Ard. Lehenrevers D. P. Archib 1897. XX. Bb. Heft 2.

# 1. Gruppe 1148—1500.

# Regesten

ber

"von Blaffenberg" mit dem Wappenbild "der Rofe"

"der von Guttenberg."

Nachträge und 2. Fortfetung 1400 - 1450.



Die Guttenberg auf Turnieren. 1)

1377 . . . . . . . . .

Thomas von Gutenberg ift als Pfarrer von Melkendorf ausersehen gewesen, hat aber sein Amt nicht angetreten, weil er starb noch ehe er Briefter wurde.

1) Bahrenth hiftor. Berein, Prüdner Pfarrbeschreibungen Msc. — 2) Mellenborf Pfarrardiv Kirchenbuch. — 3) 1. Gruppe Regesten Rr. 137.

<sup>1)</sup> Die Guttenberg auf Turnieren.

Beber unter ben Karolingern, noch unter König Konrad I. noch unter seinen Nachfolgern aus sächsischen Sause kommen, wie bie Urkunden jener Zeit erweisen, Geschlechtsnamen von Grafen und Opnafien vor. Lediglich ihrem Taufnamen uach genannt, wird zumeift noch ber Gau angegeben, in welchem ber Amtsbezirt bes Grafen lag. Erst nachdem die Grafen gleich den Herzogen und Martgrafen die mit ihrem Staatsamt verbundenen öffentlichen Rechte durch königliche Berleihung ober durch Gewalt als erbliche Rechte und auf gleiche Beise bie ihrer amtlichen Berwaltung

ober Aufficht anvertrauten Reichsgüter ganz ober jum Teil am fic gebracht hatten, tamen bie Kamiliennamen auf.

Der Geschlechtsname war jedoch anfänglich noch tein gemeinsamer. Angehörige der gleichen Familie, selbst Bater und Sohn
nannten sich von ihren verschiedenen Burgsten verschieden. Familien,
welche eine neue Burg erwarben oder erbauten, änderten den
Namen, selbst ein und dieselbe Persönlichkeit wechselte den Namen
je nach der Anwesenheit auf der einen oder anderen Burg, so der
Graf von Andechs oder Graf von Plassenberg. Erst im Laufe der
Zeit sührte jedes Geschlecht seinen eigenen Familiennamen sort,
der nun fämtlichen Linien gemein ist.

Raturgemäß tritt ber niebere Abel, die Ministerialen, noch später mit Namen hervor als ber hohe Abel, in Franken erst gegen bie Mitte bes 12. Jahrhunberts.

Und da heinrich von Plassenberg und seine Nachsommen erft nach Erbauung ber Beste Gutemberg, nach 1310, sich von Gutemberg nannten, so ist eitel Lug und Trug, wenn Rügner in seinem Tournierbuch schreibt:

- 968 auf bem 4 Turnier ju Merfeburg, an ber Saal war Philipp von Gutenberg unter ben Eblen und Rittern, seine Frau Gertrub eine geborene von Leonrob war von ber franklischen Ritterschaft zur Schau- und helmteilung erwählt.
- 1080 auf bem 8. Turnier zu Augsburg war ein von Gutenberg zugegen.
- 1170 auf bem Turnier ju Burzburg war Philipp von Gutenberg zugegen.
- 1198 auf bem 12. Turnier ju Rurnberg ermählten bie Franken Philipp von Gutenberg für einen Alten jur Schauftellung.
- 1235 beim 14. Enrnier zu Würzburg war Konrab und Philipp von Gutenberg zugegen, ebenso Heinrichs nachgelaffene Witwe, eine geborne Füchstn als früntische Ritterfrau.
- und 1296 beim 16. Turnier zu Schweinfurt war Georg von Gutenberg unter ben Eblen und Rittern.

Bobenlose Erfindungen, welche ein nachhaltiges Unheil angerichtet haben, nennt Begele Rurners Berzeichnisse in seiner Geschichte ber beutschen historiographie. (München Leipzig 1885). Und baß ein gleiches Urteil auch schon in früherer Zeit, wenn auch ganz vereinzelt sich hervorwagte, bavon gibt ein alter Spruch im Schloßarchiv zu Guttenberg Zeugnis mit ben Worten:

"Der Rügner ein Lügner! Wer bas noch nicht glaubt, Soll verlieren bas Haupt. Doch nicht gar ben Kopf. Rein bei Gott nur ben Zopf. Unter welchem ber Berftanb Sonft wie jest nach hinten ftanb."

Ans biefen Gründen wurden in vorstehende Regesten teinerlei Angaben über bie Teilnahme von Familienmitgliedern an Turnieren aufgenommen.

Etwas mehr Bahrscheinlichteit gewinnen Rüxners Angaben, von bem Zeitpunkte an, in welchem ber Familienname gebränchlich und ber Borname zu dieser Zeit urtundlich belegt ift. Aufnahme in die Regesten finden aber nur die urtundlich belegten Turnierteilnehmer ber Kamilie.

Rügner fährt im 14. Jahrhundert wie folgt fort:

1837 auf bem 18. Turnier ju Ingelheim war Friedrich von Gutenberg unter ben Eblen.

1362 beim 19. Turnier ju Bamberg waren Bolf, Karl unb Beinrich von Gutenberg unter ben Eblen und Rittern.

1403 beim 23. Turnier ju Darmftabt waren unter ben Eblen Karl, heinrich und hans von Gutenberg.

1412 beim 25. Turnier ju Regensburg | war ein von Gutenberg 1436 beim 26. Turnier ju Stuttgart | unter ben Eblen u. Rittern.

1479 beim 28. Turnier ju Burzburg. Die von Gntenberg aus ben Fürstentumern ber Proving ju Franken sind in ber Gefellschaft bes Baren und Einhorn. Martin, Wolf und Philipp waren beim Turnier jugegen.

1481 beim 30. Turnier ju heibelberg. Philipp von Gutenberg in ber Gesellschaft bes Einhorn, so auch heintz und Martin von Gutenberg. Ebenso hans war zugegen beim Turnier.

1485 beim 83. Turnier ju Onolbsbach gegen Markgraf Albrecht. Beint von Gntenberg ans ber Gesellschaft bes Einhorn zugegen.

1486 34. Turnier ju Bamberg und find in ber Gefellschaft bes Einhorn henit, Philipp, Apel und Martin von Gutenberg mit jugegen gewesen: heint von Gutenberg ift gestanden auf ber britten Zeil, die man jur Schan aufgetragen.

1487 im 85. Turnier ju Regensburg erschien heint von Gutenberg und wurde vom Lande ju Franken mit andern Rittern dem allerdurchlauchtigften herzog Albrecht von Babern zugeteilt um mit solchen in die Schranken zu reiten.

1487 36. und lettes Turnier ju Worms.

Die 36 Turniere wurben feit Beinrich bem Bogelfteller

### 1398 April 11. Plassemberg.

Albrecht Lengenfeld von Rulmnach der Junge empfängt zu Leben:

1 Sut zu Melkendorf gelegen und 1 Selbe dazu, 1 Wiese unter der Weinbrücke, 1 Wiese, die do liegt bei dem Hawg "Die Gutembergerin" genannt und Wiesen unter dem Eichberg gelegen, genannt die Richterin und 1 Wiese und ein Selbengut zu Fewln.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1398 feria V. post pasco.

1) München R. Arch. Lebenbuch Burggraf Johans. II. Kulmback.

2) Hohenzollersche Forschungen. 4. S. 299/10. 200a.

# 1401 März 12. . . . . . . . 2)

Ronrad Defterreicher vertauft bem Heinrich und Frit von Gntenberg bas Dorf Sppenreut, ben Mühlberg

984—1487 in beutschen Landen abgehalten. Also hat man seither keinerlei Turnier mehr abgehalten, sondern solch Ritterspiel mit diesem ersegen. (Utfr. Arc. 19 S. 198).

2) 1364 Januar 17.

Heinrich Walnrober zu Obersteinach und sein Sohn Albrecht verkaufen bas Dorf Eppenremt, ben Schintelwalb, ben Milhlberg "freies lediges Eigen" um 250 G. Heller an Albrecht, Rikel und Prasleben die Oesterreicher.

Bürgen und Mitsiegler: Albrecht von Balnrobe zu Lubwigschorgast, Ritter, Otto von Perg zu Lubgast, Heinrich Feulner zu Stambach, Albrecht von Walbenvels zum Dawg.

Gegeben im Jahre 1364 Mittwoch vor S. Agnestag. Guttenberg, Schloßarchiv Urfdbch. Nr. 1 Bl. 30/31. — Urfdbch. Nr. 2 Bl. 48/44. — Inv. Jorg v. G. 3. U. Sch. 1548.

1379 Dezember 4.

Konrad, Abt und ber Convent bes Rlosters Walbsaffen, beftätigen bem "Riclas Desterreicher" seine Stiftung einer ewigen Seelenmesse auf bem St. Riclasaltar in Rloster Walbsaffen für ihn, seine Borfahren und Nachsommen, quittiren ben Empfang bes hiefür bestimmten Gelbes, versprechen jebesmal, wenn bie Messe nicht gelesen wird und ben Schintelwalb "freies lediges Eigen", wie er es von seinen Eltern überkommen hatte, um 400 K. Rulmacher Landeswährung. Er behält sich die Wider-lösung um die gleiche Summe innerhalb der nächsten 2 Jahre vom Obristentag an gerechnet vor.

Siegler: Konrad Desterreicher, Hans Sachs sein Better.

Gegeben im Jahre 1401 am Sct. Gregorientag bes hl. Papftes.

1) Guttenberg, Schloffarchiv Urkbbch. Rr. 1 Bl. 31/32. — Urkbbch. Rr. 2 Bl. 44/45. — 2) Biebermann, Geschlechtsregister, Ort Gebirg.

210.

1401 Juni 11. Bürzburg.

Frit von Gutemberg erhält zu Lehen den Kirchensatz zu Melkendorff gelegen bei Kulmnach.

Gegeben im Jahre 1401 sabbato ante Antonii. Bürzburg, Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Johann (von Eglofstein.) S. 16.

1402 Dezember 3. . . . . . . .

Hand von Gutemberg bescheinigt von dem Solde, welchen Burggraf Friedrich von Nürnberg ihm schuldete,

Guttenberg, Schlofarchiv Urtbbd. Rr. 1 Bl. 15/16.

<sup>1/2 (</sup>G. Deller zu zahlen sowie ihrem Mitbruber Johann Garepsen jährlich am Sct. Michaelstag ober 14 Tage nachher als Leibgebing 1 Schod guter, großer Prager Pfennige zu bezahlen.

Siegler: Abt und Convent.

Gegeben im Jahre 1379 am Sct. Barbaratag. Guttenberg, Schlofarchiv Urtbbch. Nr. 1 Bl. 15/16, Nr. 2 Bl. 21/22,

<sup>1433</sup> Hans von Gutemberg weiß nach bem Tobe bes "Johann Desterreicher", Quardian bes Barsüßerklosters Sct. Franzisci zu Eger, welcher ihm die Urkunde vom Jahre 1379 zur Ausbewahrung übergab, keinen dieses Geschlechtes und Helmes mehr. Würde sich noch einer sinden, so soll man ihm diese Urkunde aushändigen.

durch den Pfarrer zu Cadolzburg, Friedrich Sesselmann, 21 Gulben erhalten zu haben.

Siegler: Hans von Gutemberg.3) Gegeben im Jahre 1402 Samstag vor Barbara.

1) Bamberg, Kr. Arch. Urlb. a. b. G. "G." Saal III. R. 28. Labe 3. fasc. 1. D. Hp. S. g. — 2) Reg. boica XI. S. 277. — 3) Objrt. Arch. 8<sub>1</sub>. S. 112.

# 1403 Marz 13. Windsheim.

König Ruprecht gibt seinem Schwager Burggraf Johann zu Rürnberg ben Wilbbann zu Lehen in den Wäldern zu Walbenrobe und in den Wäldern, in welchen Konrad von Wildenstein, Thomas von Reiczenstein und Fritz von Gutemberg den Wildbann bisher als Reichslehen innehatten, 4) von König Ruprecht aber nicht zu Lehen

3) Der Lombarbengug 1401/2.

Dieser rückfändige Sold, welcher erst am 6. Januar 1405 volls ständig beglichen wurde, rührte vom Lombarbenzug König Auprechts her. Derselbe war 1401 nach Italien gezogen, um sich vom Papste trönen zu lassen. In Boten wurden die Feindseligkeiten eröffnet, indem der König dem Deutschmeister, Konrad von Eglosstein, einem der drei Führer der Borhut die Entsaltung des Reichspaniers besahl. Burggraf Friedrich (VI) von Nürnberg begleitete den König und unter den Edlen seiner Gesolgschaft besand sich auch Hans von Gutenberg mit den Seinen.

Bei bem Bersuche seinen Gegner, ben Herzog Galeazzo von Mailand, zu unterwersen, wurde König Auprechts heer am 21. Oktober 1401 bei Brescia geschlagen. Gelbmangel — bie Reichstleinobien waren schon versetzt — hinderte ben König seine Unternehmungen nach Italien fortzusetzen.

Anfangs bes Jahres 1402 murbe ber Zug nach Stalien — ber Lombarbenzug genannt — erfolglos beenbet. Das heer lehrte nach Deutschland zurück.

<sup>1)</sup> Würdinger 1/126. — 2) Stein, Franken I/353. — 3) Egloffftein'ice Chronit. 1894. S. 107.

<sup>4)</sup> Auprecht Klem bh. clemens ber Gütige, ber älteste Sohn bes Kurfürsten Ruprecht II. von ber Pfalz geb. 1352 ben 5. Mai folgte 1398 seinem Bater. Schon während Kaiser Wenzels erster Gesangenschaft hatte er das Reichsvikariat geführt und wurde am

empfangen hatten, weshalb biefe Leben als dem Reiche verfallen erklärt wurden.

Gegeben Windsheim im Rahre 1403 Dienstag nach Reminiscere.

1) Bamberg, Rr. Ard. O. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 189/90. — 3) Monninger I/317-4. - 4) Obfrt. Arch. 16.8 (1886) S. 40. 213.

# 1403 März 17. Onolypach.

Sans von Entemberg quittirt bem Burggrafen Friedrich von Nürnberg über 37 Gulben erhalten vom Bfarrer von Cadolzburg, Friedrich Seffelmann, für ein Bferd. welches er in burggräflichen Diensten zu bem Rug in die Lombardei 8) zu stellen verpflichtet mar.

Siegler: Hans von Gutemberg.

Gegeben Onolzpach im Jahre 1403 Samftag vor Oculi.

1) Bamberg, Rr. Arch. Urt. a. b. G. "G." S. III. R. 28. Lb. 3 asc. 1. D. Bp. S. rtf. abgf. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 192.

21. August 1400 an Rhense von Maing, Roln, Sachsen und ber Pfalz an Stelle bes inzwischen abgesetzten Benzel zum Ronig erwählt, am 6. Januar 1401 gefront. Rach ber Thronbesteigung Anbrechts unterließen Konrab von Wilbenftein, Thomas von Reigenflein und Frit von Guttenberg, weil fie bie Rabe Bengels in Bohmen fürchteten, bie Lebenserneuerung ihres Reichslebenbefiges, mabrend Rlaus von Beibenberg fich benfelben zu erhalten wußte und am 27. Mai 1407 ju Mergentheim von Konig Ruprecht mit all ben Balbern belebnt murbe, welche icon feine Eltern bom Reiche zu Leben batten.

Nach Lebensrecht waren obengenannte Leben verfallen und Burggraf Friedrich benutte bie Gelegenheit fich bom Ronige bamit belebnen au laffen. Diese Balber bilbeten später einen Teil ber Domanenforfte bes Kürftentums Bayreuth.

Innerhalb ihrer Berichte haben aber bie genannten Befchlechte bie bobe Jagb auch weiterbin unbestritten ausgeübt, fie baben biefelbe teilweise noch im 17. Jahrhundert und baruber binaus in Anfbruch genommen.

1) Höfler, Auprecht v. b. Pfalz 1861. — 2) Subic, Gefcichte ber Stabt und bes Bezirtes Raila S. 48/44. — 3) Obfrt. Ard. 16, S. 40.

3) Siehe vorige Seite.

1408 Juli 15. Babemberg.

Friedrich Schent, Herr zu Limppurg, Hauptmann bes römischen Königs Aupprecht bekennt, daß Burggraf Friedrich von Nürnberg und die vesten Knechte Friez von Entemberg mit seinem Sohne und seinem Bruder Heins von Gutemberg und Eberhard Kind von Gutemberg mit allen ihren Helsern, Dienern und benjenigen, welche darum verdacht sind einerseits und der veste Ritter Wilhelm von Schaumberg und Hans von der Capellen auch mit allen ihren Dienern und Helsern andrerseits wegen der Entzweiung, die sie bisher miteinander gehabt haben, an ihn gewiesen sind und an Friedrich Wolfskele, Ritter, Albrecht von Eglosstein Ritter, Amtmann zu Forchheim, Walter von Sedendorff, Ritter und Burchard von Sedendorff zu Menheim, welche derzeit zu Bamberg zu ihm geset sind.

Sie scheiben bieselben fraft biefes Briefes folgenbermagen:

Will ber Burggraf, Hans ober Friez von Gutemberg ober sein Sohn ober sein Bruder Heinez ober Eberhard Kind von Gutemberg dem Wilhelm von Schaumberg zusprechen, so sollen sie das thun vor dem Herren von Würzburg. Der Zuspruch soll ihnen unweigerlich vor Gericht werden.

Wollten sie alle ober einer von ihnen hans von der Cappeln zusprechen, so sollen sie bas vor bem herren

<sup>5)</sup> Frantifder Lanbfrieben.

Als König Auprecht 1402 vom Lombarbengug zurücgekehrt war, bemühte er sich namentlich um die herstellung des Landfriedens Einen wirksamen allgemeinen Landfrieden konnte er jedoch nicht ins Leben rufen. Doch schloß er am 8. Juli 1402 mit dem Burggrafen von Nürnberg und Albrecht von Eglossein, als Bertreter des Bistums Bamberg einen Landsriedensbund, welchem zu Mergentheim 1403 auch die anderen franklischen Reichsstände beitraten.

<sup>1)</sup> Stein, Beich. Frankens I/853. — 2) Egloffftein'iche Chronit. 1894. S. 108.

von Bamberg thun, da foll ihnen der Zuspruch auch unweigerlich gerichtet werden.

Wenn aber Wilhelm von Schaumberg ober Hans von der Cappel dem Burggrafen zusprechen wollten, so sollen sie das vor seinen Räthen thun, haben sie aber zu Fricz von Gutemberg, zu seinem Sohn oder seinem Bruder Heints oder Eberhard Kind von Gutemberg zu sprechen, so soll dies vor dem Burggrafen oder seinen Räthen geschehen.

Auf beiden Seiten sollen ferner alle Gefangenen ledig fein; verbürgte Schatzung, die nicht gefallen, soll ganz und gar ab sein.

Was an Wegnahme, Brand, Mord und anderen Sachen ergangen, das foll auch an den 5 stehen, darüber sollen ihnen beide Parteien Bescheid geben und soll es dann nach dem Spruche der fünf Obgenannten gehalten werden.

Siegler: Friedrich Schenke gu Limppurg.

Gegeben zu Babenberg im Jahre 1403 am Sonntag vor Sct. Marthenstag b. hig 12. Boten.

Bamberg, Ar. Arch. Urf. ab. G. "G." S. III. A. 28 Lb. 3 fasc. 1 D. B. S. abgef. 215.

# 1404 April 16. Babenberg.

Friedrich Schenk, Herr zu Limpurg, König Ruprechts Reichshauptmann der Einigung zu Franken bekennt, daß Burggraf Johann zu Nürnberg und die vesten Knechte Friez von Entenberg, sein Sohn, sein Bruder Heints und Eberhard Kind von Entenberg den Ritter Wilhelm von Schawenberg vor ihn und die vier, welche zur Zeit an der Einigung sitzen mit Namen Ludwig von Hubten, Walther von Seckendorf, Albrecht von Eglosstein und Burkardt von Seckendorf gefordert haben.

Dieselben entscheiben wegen der zugefügten Beschädigung, Wegnahme, Brand und Mord wie folgt. Aller bis auf ben hentigen Tag zwischen ben Parteien verlaufene Zwift gilt als abgethan. Für den Schaden, welchen Wilhelm von Schawenberg und die Seinigen dem Burggrafen zugefügt haben, hat Wilhelm mit 20 Glen 6) guten Volkes 4 Wochen lang im Lande zu Franken, auf dem Gebirg oder auf dem Niedervogtland zu dienen. Auch hat er dem Burggrafen einen Hof im Werthe von 200 Gulden zu Lehen aufzutragen. Wäre dies ein Hof, auf welchem Margaretha, Hansen von Giechs Hausfrau, ihr Geld und Vermächtnis hat, so soll es dieser keinen Schaden bringen.

Friez von Entenberg hat dem Wilhelm von Schawenberg 50 Gulben zu geben, bezahlt dieselben jedoch den Rindern des Eberhard von Gutenberg für den Schaden, welchen ihnen Wilhelm von Schawenberg zugefügt hat und hat dieser von seiner Geschwey Hansen von Giechs Hausfrau, deren Kinder und von Friez von Gutenberg nichts weiter zu fordern.

Siegler: Friedrich Schenk, Ludwig von Hutben, Walther von Sedendorf, Albrecht von Eglofftein und Burkart von Sedendorf.

Gegeben zu Babenberg im Jahre 1404 Mitwoch nach bem Sonntag Mifericordia.

1) Bamberg, Kr. Arch. D. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 225/26. — 3) Eglosstein, Schl. Arch. — 4) Eglosstein'sche Chronil 1894 S. 110. — 216.

# 1404 September 3. Sof.

Wilhelm von Mayental, Hofmeister, hält im Namen

<sup>5)</sup> Glen, Glene, Glan, Glaene, auch Gleve, Glaeve, Gleme, Gleffe, Glavien, Glevint, Gleuenit vom altbeutschen Glev, bebeutet eine Lanze, einen Speer. Ein Glevener ober ein Ritter mit einer Gleve war ein Ritter mit 2 bis 3 berittenen, meistens mit Lanzen bewassneten Anechten, auch gehörten oft noch mehrere Fusiknechte bazu.

Landau, heffifche Ritterburgen II. S. 256.

bes Burggrafen Johann Gericht. Vor demselben forbern Lorenz Lubichawer, Thomas von Reiczenstein und Sberhard Lubichawer von Fricz und Heinrich von Gntenberg die dem Konrad Oesterreicher noch schuldigen 400 K Kulmnacher Landeswährung und beweisen ihr Recht durch Vorlegung des von Konrad Oesterreicher selig ausgestellten Schelnes, laut welchem die Besitzer volle Gewalt haben, das Geld zu sordern.

Fricz von Gutenberg beweift durch Borlage eines Briefes hievon 124 % bezahlt zu haben, erklärt sich bereit den Rest zu zahlen und erhält den hierüber ausgestellten Gerichtsbrief, nachdem auf Befragen Kunmunt von Tobenek die Vorgenannten als Besitzer bezeugt hat.

Gerichtsbeisitzer: Hans von Sparneck der Alte, Gerhard Morring, Hans von Kohaw, Heinrich von Kohaw, Nikel von Kohaw zu Fatigaw, Jorg von Kindsperg, Arnold von Hirsperg, Hans von Puch, Bürgermeister zu Hof.

Siegler: Wilhelm von Mayental.

Gegeben zu Hof im Jahre 1404 Mitwoch vor unser Frauentag ber leteren.

Gutenberg, Sol. Arch. Urthbo. Nr. 1. Bl. 33. — Urthbo. Nr. 2. Bl. 45/46. 217.

# 1405 Januar 6. Murenberg.

Hans von Gutenberg quittiert dem Burggrafen Friedrich von Nünberg über allen rückständigen Sold, welchen er und die Seinen im Lombarden zug verdient hatten und sagt ihn von jeder Schuld quitt, ledig und los.

Siegler: S. v. G.

Gegeben Nurenberg im Jahre 1405 am heiligen Oberstentag zu Latein Epiphanias. domini.

Bamberg, **Ar.** Arch. U. ab. G. "G." S. III. **A**. 28. Lb. 3. fasc. 1 D. Pp. S. g. 218.

# 1405 Marg 20. Bamberg.

Friedrich von Gutemberg erhält zu Lehen: einen zerftörten Sitz bei Rupferberg genannt "zum Hermans"")
mit Zubehör, welchen er vom Wochner, Bürger zu
Rulmnach gekauft hat.

Gegeben Bamberg im Jahre 1405 quinta feria post Reminiscere.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenbuch Bischofs Albrechts von Bamberg 1398—1421. S. 412.

# 1405 Ottober 2. Hof.

Otto Pompeise schwört dem Burggrafen Johann zu Rürnberg für sich und Henslein seinen Sohn Uhrfede.

Beugen und Mitsiegler: Die erberen Beter von Czebewit, Friedrich von Entemberg und Jorg von Kindsperg.

Gegeben zum Hofe im Jahre 1405 am Freitag nach Sct. Michaelstag.

1) Bamberg, Kr. Arch. D. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 292/94. — 3) Herold 1884 Hft. 1. Reg. b. v. Zedwig von Arch. Grabl. 920

### 1405 Dezember 5. . . . . . . .

Bernhard von Wirsperg verkauft seinem Better Hans von Gutemberg, des Fritzen Sohn, seinen Teil an der halben Wistung zu Horbach, deren andere Hälfte seinem Better Heinrich von Wirsperg gehört, als "freies" von seinem Bater ererbtes "lediges Eigen" um  $15\frac{1}{2}$  Gulben rh. und quittiert hierüber.

Siegler: Bernhard und fein Better Heint von Wirsperg.

Gegeben im Jahre 1405 am Sct. Niclasabenb. Guttenberg, Schl. Arch. Urtbbch. Nr. 1. Bl. 33. — Urtbbch. Nr. 2 Bl. 47. — Jatob v. G. B. Bl. 39/40.

<sup>7)</sup> S. Anm. 26 gu Reg. Nr. 156.

#### 1405 Dezember 20. . . . . .

Hans von Sparned der Jüngere, Ritter, Marschalt des Burggrafen von Nürnberg hält im Namen seines Herrn Gericht.

Vor bemselben klagt Hand von ber Kappel zu Fritz von Entenberg, bessen Bruder Heinrich und Sohn Hans über eine Schuld von 80 Gulben.

Frit von Gutenberg fordert zunächst von Hans von der Rappel die Freilaßung seines gefangenen Bürgen, was geschieht und beweist durch Vorzeigung einer Urstunde, daß die Schuld bereits ausgeglichen ist.

Hans von der Kappel erkennt den Brief nicht an, läugnet den Ausgleich, bekennt jedoch Wilhelm von Schaumberg sei sein Helfer gewesen, darum habe er ihm wieder geholfen.

Die Urteiler entscheiden zu Gunften des Frit von Gutenberg, welchem ein Gerichtsbrief zugestellt wird.

Urteiler: Heinrich von Wirsperg, Ritter, Friedrich von Sparnek, Ritter, der Rauffengruner, Erhard von Sparnek, Ulrich von Waldenvels, Hans von Kohaw, Frit von Blaffenberg, Heinrich von Kohaw, Arnold von Hirsperg, Nikel von Kohaw, Konrad von Wirsperg, Albrecht Krempell.

Siegler: Hans von Sparned.

Gegeben im Jahre 1405 an Sct. Thomasabend. Guttenberg, Schl. Arch. Urlbich. Nr. 1. Bl. 51/52. — Urlbich. Nr. 2. Bl. 72/73.

# 1406 Februar 6. Begerreute.

Hans von Sparnet, Ritter, ber Altere, Heinrich von Birsperg, Ritter, und Frit von Gutemberg entscheiben zwischen Burggraf Johann zu Rurenberg und Dietrich von Wiesentaw, wegen ber Gesangnahme desselben burch ben Burggrafen und wegen bes Gelbes bas ber von

Wiesentaw dem Burggrafen geliehen hat. Der Burgsgraf soll dem von Wiesentaw 411 Gulden zahlen auch soll demselben alles zurückgegeben werden, was ihm während seiner Gesangennahme zu Erlangen genommen worden war.

Dietrich von Wiesentaw und seine Söhne sollen bem Burggrafen Urfehbe leiften.

- Siegler: Hans von Sparnet und Frit von Gutemberg.
- Gegeben Beyerreute im Jahre 1406 an Sct. Dorotheentag.
- 1) München, R. Arch. U. b. Brggf. Arbg. O. B. S. b. F. v. S. (Rose) st. g. 2) Mon. Zoll. VI. S. 319/21. 3) Reg. boic. XI. S. 377. 4) Obsrt. Arch. 8 S. 113.

#### 1406 Juni 17. . . . . . . . .

Burggraf Johann zu Nürnberg Nagt gegen Bischof Albrecht zu Bamberg wegen vielfacher Räubereien seiner Unterthanen und anderem.

- Schiedsleute: Burggraf Friedrich, Johanns von Kulmach, Pfarrer zum Hof, und Wilhelm von Meyental, Hofmeister des Burggrafen.
- Beugen: Hans von Seckendorf von Rospach, Craft von Lentersheim, Jorg Schenk, Ritter, Burchard von Seckendorf von Wennheim, Arnolt von Seckendorf von Kadelzpurch, Ott von Bestemberg, Fricz von Gutemberg, Jorg von Kindsperg und Fricz Plassenberger.

Gegeben im Jahre 1406 feria quinta post Vitl.

1) Bamberg, Kr. Arch. Cplbc. Bischof Albrechts v. Bamberg. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 344/48.

#### 1406 August 25. . . . . . . .

Niclas von Weyer, Pfarrer zu Nybernsteinach, bestätigt die Aussagen des Hans Heppelmann und Heinrich Rolb, daß Ersterer 11, Letterer am kommenden Allerheiligentag 6 Jahre Spitalmeister auf dem Kupferberg gewesen und beibe von den von Intenderg und den Bürgern auf dem Kupferberg dazu gesetzt worden seien, sowie daß das Feld und die Wiese welche das Spital zu Tenkenreut hat, von den von Entenderg zu Lehen geht.

Siegler: Niclas von Weger.

Gegeben im Jahre 1406 Donnerstag nach Sct. Bartholomä.

Suttenberg, Sociof Arch. Urtbbch. Nr. 1. Bl. 20. — Urtbbch. Nr. 2. Bl. 28.

### 1406 Dezember 10. Culmach.

Ronrad Gangolf, Bürgermeister zu Culmach und die Rathsgeschworenen bestätigen die nachstehenden Aussagen des Heinrich Rolbe, Spitalmeisters zu Kupferberg:

- 1) Die von Gntenberg, Bürgermeister und Rath auf bem Aupferberg haben ihn als Spitalmeister eingesetzt und habe er beiben Parteien Treue gelobt.
- 2) wiberfahre bem Spital von den von Gutenberg Unrecht, fo sollen es die Rupferberger abwehren, ebenso umgekehrt.
- 3) nur beibe Parteien zusammen dürfen ihn absetzen.
- 4) er sei 6 Jahre Spitalmeister gewesen und wisse nicht anders, als daß die nachstehenden Spitalgüter Gutenberg'sche Lehen seien, nemlich Presset 8)

<sup>8)</sup> Rach hauf ens von Gutenberg Aufzeichnungen vom Jahre 1433 hat haus von Gutenberg, ber Alte, † 1867 die Wissung Pressed dem Spital zu Aupserberg geeignet und haben die von Gutenberg versprochen die Rechte des Spitals zu vertreten. 1438 war die hierüber ansgestellte Urkunde bereits verloren gegangen. Bon Rübiger henlein hatte das Spital 1439 das Gut zu Denkenreut und das Feld in Pressed zu Lehen.

<sup>1)</sup> Guttenberg, Soll. Arch. Urrbod, Rr. 1. Bl. 21. — Urrbod. Rr. 2. Bl. 29 u. 155. — 2) S. Reg. d. 2. Gruppe Rr. 92 u. 93.

zwischen Gutenberg und Aupferberg, die Ader und Wiefen zu Tenkenreut, 1 Gut zu Beblit unter Wartenfels und 1 Gut zu Rawernburg.

Siegler: Stadt Culmach.

Gegeben im Jahre 1406 Samftag vor Lucie.

Guttenberg, Schl. Arch. Urthbch. Nr. 1. Bl. 14. — Urthbch. Nr. 2. Bl. 29.

(ohne Jahreszahl) . . . . . .

Eine Wiftung Presset genannt, zwischen Gutenberg und Kupferberg durch Friz von Gutenberg geladen für sein und seines Bruders Lehen, das verschwiegen, verfallen, beklagt, darauf Hans Poebel vom Kupferberg die Anleit wieder genommen mit voller Gewalt des Spitals daselbst und geantwortet und Urteil ergangen.

Jung, Grundveste ber hobeit bes taifert. Landg. Burggf. Rürnberg S. 22.

#### 1407 987ai 1. . . . .

† am S. Balpurgitag Beinrich von Guttenberg.

Nach seinem Tode sielen die gemeinsamen Seschlechtslehen auf seinen Bruder Fris. Dieser war dreimal
verheirathet. Aus der ersten She mit Barbara von
Lichtenstein zu Heilingsdorf stammen 2 Kinder Hans
und Else, aus der zweiten She mit Barbara Rober
aus Bayern Fris, Albrecht, Barbara und Katharina
und aus der dritten She mit Anna von Rohaw 7 Kinder
Heint, Karl, Jorg, Eberhard, Intta, Anna und
Margaretha.

Seine Tochter Else verheirathete Fris mit Friedrich von Sparnek, Ritter, und gab ihr nach Berzichtleiftung auf alles Erbrecht 200 Gulben zur Heimsteuer und Fertigung mit. Die She erfolgte zu Blassenburg.

Seine Tochter Barbara verehelichte Fris zu Gutenberg mit Hermann von Weidenberg und gab ihr ebenfalls nach Berzichtleistung auf alles Erbrecht 200 Gulben Brau 1897. XX. 8b. Seit 2 Bu Beimfteuer und Fertigung mit. Unter ben Che-

Guttenberg, Schl. Arch. Urtbbch. Nr. 1. Bl. 42. — Urtbbch. Nr. 2. Bl. 59.

1408 Januar 31. . . . . .

Sans von Gutenberg erhalt zu Leben :

ein Rirchleben zu Melkenborf, gelegen im Gericht zu Rulmnach.

Gegeben im Jahre 1408 Dienstag vor purificacionis

Bürzburg, Rreis-Archiv Lebenbuch Bischofs Johann zu Burzburg. S. 61. 229

1408 Juni 19. . . . . . . . . .

Hans von Sparnet, Ritter, hält auf Geheiß des Burggrafen Johann zu Nürnberg Gericht. Der Burggraf behauptet 2 Güter zu Bolkmersgrün und 1 Wüftung zu Grub seien ihm ledig geworden. Fris von Gutenberg will diese Güter ) gekauft, zu eigen besitzen und als Lehen empfangen haben. Beide bitten um Rechtsspruch.

Die Urteiler: Heinrich von Wirsperg, Beter von Zedwicz, Fridrich von Kindsperg, Erhard von Sparnek, Ulrich von Walbenvels, Friz Plassen-berger, der Raussengruner, Jorg von Kindsperg, Hans von Wengersrewt und Albrecht Krempel sprechen die Güter dem Friz von Gutenberg zu, wenn er sein Recht darauf in 14 oder in dreien 14 Tagen zu Kulmnach mit zwei erbaren oder 6 unverworsenen Biederleuten beweisen könne.

Siegler: S. v. S.

Gegeben im Jahre 1408 Dienstag nach Sct. Leitstag. Guttenberg, Schl. Arch. Urkbbch. Rr. 1. Bl. 51. — Urkbbch. Rr. 2. Bl. 71/72. 230.

<sup>9)</sup> Diefe Guter verblieben auch bem Frit von Gutenberg, er binterläßt fie bei seinem Tobe seinen Sonen und 1421 empfängt fie hans von Gutenberg von Markgraf Friedrich ju Leben. S. R. 234 u. 271.

1408 Juni 24. Blaffenberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg bekennt sich zu einer Schulb von 900 Gulben rh. an Heinrich ben Rotawer genannt zu Resaw.

Bürgen: Fribrich von Kinsperg zu Snabelweib, Herr Ulrich von Kinsperg zu bem B(W.)ernstein, Ulrich von Walbensels, Friez von Gutenberg, Herman von Weibenw(b)ert, Friedrich Plassenberger, Vogt zu Behrreut, Jorg Trawtnberger zu Setwicz und Hans ber Piwer zu Biwrach.

Gegeben zu Plassenberg im Jahre 1408 Johannis Baptistas.

1) Bamberg, Kr. Arch. Gemeinb. Burggr. Joh. III. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 464/66. — 3) Obfrt. Arch. 15<sub>1</sub> S. 90. 231.

## 1408 Dezember 8. Baiersborf.

Burggraf Johann zu Nürnberg verkauft Schauenstein, Münchperg und Oppenroth an Heinrich Herrn zu Gera um 5100 Gulben rh.

Bürgen: Graf Günther zu Swarczburg, Herr zu Raneis, Graf Wilhelm von Orlamünde, Graf Oswald von Aruhending, Ulrich von Waldenfels, Erhart von Koczawe, Heinrich von Koswode, Heinrich von Hoczawe, Thomas von Reinrich von Feiltsch, Fricz von Gntenberg, Thomas von Reiczenstein, jung Hans von Feiltsch, Heinrich von Koczawe, Nikel von Roczawe, Aberdar von Reiczenstein, Meinhard Göcze, der alt Konrad Lüchawer Kneparn genannt, Hans von Mangesrewt.

Gegeben zu Behrszborf im Jahre 1408 sabbato post Nicoly.

1) Bamberg, Kr. Arch. Gemeinb. Burggr. Joh. III. S. 19—22. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 489—507. — 3) Reihenstein, Reg. b. Grf. v. Orlm. S. 218. — 4) Schmidt, Uribbch. b. Bögte v. G. n. Pl. II. S. 423.

### 1409 März 7. . . . . . .

Burggraf Johan zu Nürnberg bekennt sich zu einer Schuld von 1000 Gulben rh. an Frau Anna Erlbedin, Bogtin zu Krewsen, bes Konrad Erlbed Wittwe, an Ulrich Erlbed und Mathes Mengesrewter, ihren Bruber, und gibt ihnen dafür Schloß, Stadt und Amt Crewszen amtmannsweise ein.

Bürgen: Friedrich von Kindsperg, Herr Eberhart Groß, Hans von Sparneck der Junge, Jorg von Plankenfels, Fridrich von Gutenberg, Ulrich von Waldenfels, Fridrich Plassenberger, Heinrich Sturme, Heinrich Roczawer von Resawund Herman Goczfelder.

Gegeben im Jahre 1408 Donnerstag vor dem Sonntag Oculi.

1) Bamberg, Kr. Arch. Gemeinb. Burggr. Joh. III. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 529/31.

### 1409 März 31. . . . . . .

(

† am heiligen Palmsonntag Frit von Gutenberg und hinterläßt seine Wittwe Anna von Rohaw und 13 Kinder. Guttenberg, Sol. Arch. Urbbch. Ar. 1 Bl. 55. — Urbbch. Ar. 2. 281. 59.

# 1409 März 31. . . . . . .

Frit von Gutemberg hinterläßt bei seinem Tobe seinen Rindern die nachstehenden Guter:

1) <sup>11</sup>/<sub>15</sub> an der Beste Gutenberg nebst Zubehör. Die anderen <sup>4</sup>/<sub>15</sub> der Beste gehörten seinem Bruder Eberhard.

Hans ber Alte hatte nemlich seinen 5 Söhnen Hans, Heinrich, Apel, Fris und Eberhard je 1/5 ber Beste hinterlassen. Nach Heins Tobe erhielt Fris bessen Sten Teil, da Heins mit seinem Bruder Fris unter ber Bedingung gegenseitiger Beerbung im

gemeinschaftlichen Güterbesitz lebte und ohne mänwliche Leibeserben starb. Apels 5ten Teil erhielt Fris für Bezahlung von dessen Schulben und da auch Hans ohne männliche Erben starb, erhielten Fris und Heintz zusammen 2/15 und Eberhard 1/15, seiner Tochter Hedwig mußten jedoch die drei Brüder bei ihrer Vermählung mit Wolfram Schenk von Roßberg 800 K als Heimsteuer geben.

2) Seine Besitzungen zu Meyerhof, Merenremt, Streichenremt, Spigberg, Wolfsberg, Pfafenremt, Michelborf, bas Holz zum Torfel, zum Nech, Tregendorf, bas Holz am Buch, ein Schiferhaus auf bem Rupferberg mit etwa 40 Ader Feld, ben Behnt zu Gorat, 1/2 Sof zu Lewbgaft, 3 Sofe zu Boltmarsgrun, bas Bolg in der Lehften babei eine Buftung gu Grub, bas ganze Dorf Weitmans, 3 Büter zu Grafengeham und ben Wald in ber Meltewer, bas ganze Dorf Eppenrewt, ben Mühlberg und ben Schintelwalb, einen Burgftall ju Erbgerichein, eine Buftung gu Waldhermes, eine Buftung zum Grünleins, brei Teile an ber Buftung zu Sorbach, eine Buftung Braunsgeremt, eine Buftung zu Rappetenremt, eine Büstung genannt ber große Czegast und ber kleine Czegaft, 1/3 an ber Buftung Walpotengrun, bie Buftung zu Gögweins, 1 Mühlstatt zu Schlackenam, ben Ziegengrund ober Gichleiten im Grund unter Gutenberg, 1 Teich ju Meyerhof, bas Gehölz in ber Kürwein, bas Holz, 1 Hof und 3 Teiche zu Tentenrewt, ferner

zu Nybernsteinach: 1 Hof, 1 Schenkstatt, 1 Schmiedstatt, 4 Selben, 1 Teich, viele Fronwiesen und 1 Flur Felbes am Burgstall;

zu bem Newenmark: 1 Hof;

zu Pinblach: 1/2 Hof und 1/2 Selben;

zu Melkendorff: 4 Sofe, 2 halbe Sofe, 1 Selben;

zu Rugendorf: 3 Höfe, 1 Schenkstatt, 2 Selben und ben halben Zehnt über bas Dorf;

zu Watensborf: 5 Güter;

zu Gutenberg: seinen Teil an ben 3 Gütern baselbst zum Thor gehörig, ein Fischwasser zu Kulmnach, seinen Teil am Ließe nnd Wolfsbach unter Gutenberg, am Horbach und Brunnsluß in der Awe, den Galenbach, Goldbach, Rehbach und die Steinach von der Furt, die von Schwerzinsdorff gen Grasengehaw geht und von da die Steinach aufwärts dis an den Ursprung, die wilde Steinach ganz, den Hermansdach und alle anderen kleinen Bäche, welche durch obengenannte Wüstungen und Wälder sließen, seinen Teil am Salzzoll zu Kulmnach auf dem Warkte, den Wald in der Zeidelweid sowie sämmtliche seinerzeit von Hans und Wigoleus Wolfstrigel gekausten Güter auf dem Gebirg.

Gutenberg, Schl. Arch. Urtbbch. Nr. 1. VI. 65, 66, 90. — Nr. 2. VI. 93, 94.

# 1409 Mai 12. Altenburg.

Johannes Gutemberger erhält zu Lehen: 7 Güter mit Zubehör gelegen in Nidernsteinach, die Lehen im Gericht Münchberg, 5 Güter und den halben Zehnt in Ruchenborff, 11 Güter mit Zubehör in Wazwesdorff, den Rewthof fünf weitere Höfe mit all ihrem Zubehör und was er sonst an weltlichen Lehen hat zu Melkendorf, 2 Fischwasser mit Zubehör eines zu Melkendorf und eines zu Polniz, die Lehen und Güter zu Polnicz, den Nech mit Zubehör, 1 Schiferhaus auf dem Kupferberg mit all seinen Zugehörungen, einen Zehnt zu Goracz mit all seinen Zugehörungen, die Ücker und Wiesen auf dem Pirkech und das Feld das vor Zeiten des Cunrers gewesen und gelegen dei Streichenrewt,

welche Guter nach bem Tobe feines Baters Friberich auf ihn gefallen finb.

Gegeben zu Altenburg 1409 dominica ante Ascensionem domini.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenb. Bisch. Albr. 1398—1421. S. 63. 236.

(nach 1409) . . . . . . . . .

Hans von Gutemberg der Altere verheirathete nach seines Baters Fritz Tode seine Schwestern Jutta (Zewt) und Katharina; erstere mit Heinrich von Reihenstein zu Posset, letztere mit Heintz von Stein zum Altenstein. 10) Jutta leistete zu Gutenberg, Katharina zu Kulmnach Berzicht auf alles Erbrecht und erhielt Jutta 200 fl. Heimsteuer und ihre Fertigung, Katharina 400 Gulben als Heimsteuer sedoch keine Fertigung, da sie von Else von Wirtemberg, Burggraf Johans Tochter, deren Hoffräulein sie war, 200 Gulden erhalten hatte. Katharina hielt ihr Beilager zu Weidenberg, Jewt zu Gutenberg. Guttenberg, Schl. Arch. Urtundenbuch Kr. 1. 21. 44, 45. — Rr. 2. 21. 61, 62.

#### 1411 November 13. . . . . . . .

Ulrich von Walbenfels, Hans von Mengersrewt und Heint von Reytzenstein bekennen eiblich, daß Niclas von Weyer, Pfarrer zu Nybernsteinach, nach eigener eiblicher Aussage als Beuge zugegen gewesen sei, wie Barbara, des Fritz von Gutenberg sel. Tochter, auf alles väterliche und mütterliche Erbe Berzicht geleistet habe, sowie daß Niclas von Weyer die Barbara von Gutensberg mit Hermann von Weybenberg getraut habe.

Siegler: Die brei obengenannten.

Gegeben im Jahre 1411 Freitag nach Sct. Mertenstag. Guttenberg, Schl. Arch. Urfundenbuch Nr. 1. Bl. 43. — Nr. 2. Bl. 59, 60.

<sup>10)</sup> Bermählungsjahre find nicht angegeben. Aus Nachstehenben ift ersichtlich, baß Katharina in ber Zeit zwischen bem 21. September 1412 und bem 10. Oktober 1418 sich vermählte.

### 1412 März 24. . . . . . .

Katharina, bes Fris von Gutenberg sel. Tochter, versspricht ihren Brübern Hans, Heins, Karl, Jorg und Eberhard einen Quittungsbrief zu geben, wenn sie ihr die 400 Gulben bezahlt haben werden, welche ihr als Heimsteuer versprochen waren und um welche sie auf alles Erbe verzichtet hat.

Siegler: Ratharina und Fridrich von Wirsperg, Ritter.

Gegeben im Jahre 1412 Donnerstag vor dem hlg. Palmtag.

Guttenberg, Schl. Arch. Urtbbch. Nr. 1 Bl. 46. — Nr. 2 Bl. 64, 65.

# 1412 Marz 28. Plaffemberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg verpfändet Hohenberg, Bunfibel, Arzberg und Schönbrunn an Heinrich und Jan von Feiltsch, Jorg und Wilhelm von Wilbenstein und Ulrich und Nikel von Sack.

Bürgen: Fribrich von Wirsperg, Hermann von Hirsperg, Rikel von Koczaw, Jan von Perge, Kunemund von Dobenek, Heint von Walbenfels, Heint Boder von Pairn, Wittich von Kospode, Aberdar von Reiczenstein, Conrad Lubichawer ber Ültere, Hans von Gutenberg der Ültere und Hans von Mengersrewie.

Gegeben zu Plassemberg im Jahre 1412 Montag nach Palmarum.

1) Bamberg, Kr. Arch. Gemeinb. Burggr. Joh. III. — 2) Mon-Zoll, VII. S. 67—69.

# 1412 April 8. Plaffemberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg bewilligt bem Alas von Rogaw, daß er Hansen von Koczaw und Anna Gutenbergerin, bes Frit von Gutenberg sel. Hausfrau

auf ihre beiden Leib 3 Güter zu Moschendorf, 3 Güter zu Burlitz und 2 Güter zu Kautendorf verkaufen bürfe. Segeben zu Plassemberg im Jahre 1412 Freitag in der Ofterwoche.

1) München, R. Arch. a) Burggraf Johans Bewilligungsbuch b) Burggr. Johans Lehenbuch III. Ritter und Knecht auf dem Gebirg. — 2) Hohenzoll. Forschungen Bb. 5<sub>1</sub> S. 91/92. 241

#### 1412 September 21. . . . . . .

Katharina, des Fris von Gutenberg sel. Tochter, verzichtet auf alles väterliche und mütterliche Erbgut und verspricht für sich und ihre Erben von ihren Brüdern Hans, Heinrich, Karl, Jorg und Eberhard niemals etwas zu fordern. Dafür sollen ihr ihre Brüder zu dem Gelde und den Kleinoden, welche sie sich verdient hat, 400 Gulden geben, worüber sie quittieren will.

Siegler: Katharina und ihr Schwager Hermann von Wendenberg, Jorg von Kindsperg, ihr guter Freund und Bürgermeister und Rath der Stadt Kulmnach.

Gegeben im Jahre 1412 am Sct. Mathiastag. Guttenberg, Schl. Arch. Urfdbch. Nr. 1. Bl. 46. — Nr. 2. Bl. 68, 64.

## 1413 Januar 16. Beyerstorff.

Burggraf Friedrich zu Nürnberg bekennt, daß er Hanfen von Gutenberg und Feliczen seiner ehelichen Hansfrau 700 Gulben, welche sie ihm baar geliehen haben, schulbet und verspricht die betreffende Summe Lichtmeß über ein Jahr zu Culmnach oder Cranache an dessen Seherau bezahlen zu wollen.

Bürgen: Wirich von Treutling, Friedrich von Wirsperg, Friedrich Plassenberger, Hans von Mengersrewt und Merten von Walbenfels.

Gegeben zu Bayerstorff im Jahre 1413 feria secunda ante Anthonii.

Davon gab ber Burggraf "seinem Schwager

Apel von Obernicz" für ihn 400 Gulben 11) und "Jo. Im Hofe seinem eid" 32 Gulbeu feria sexta ante oculi.

1) Bamberg, Kr. Arch. Altestes Gemeinbuch Burggr. Joh. Nr. 1. S. 93b. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 150\*) sehr schwer zu entzissern, vermutlich "Eibam." 243.

#### 1413 Oftober 10. . . . . .

Katherina, des Fris von Gutenberg fel. Tochter, Heingen von Stein Hausfrau bescheinigt ihren Brübern Hans, Heint, Karl, Jorg und Eberhard von Gutenberg ben Empfang von 400 Gulben Heimstener.

Siegler: Katharina und Heint von Stein.

Gegeben im Jahre 1413 Dienstag nach Sanct Dionisi.

Guttenberg, Schl. Arch. Urfbbchuch Nr. 1. 281. 47. — Nr. 2. 281. 65, 66.

# 1414 März 9. Plaffemberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg bekennt sich zu einer Schuld von 500 Gulben rh. an Jorg und Friedrich von Wilbenstein, die sie ihm baar geliehen hatten und setzt als Bürgen: Erhart von Zedwicz, Friedrich Plassemberger, Heincz von Zedwicz, Nikel Moschler und Hans von Gutenberg, den Alteren.

Gegeben zu Plassemberg im Jahre 1414 feria sexta ante Oculi.

1) Bamberg, Kr. Arch. Gemeinbnch Burggr. Johanns. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 243. — 3) Herold 1884. Heft 1. Reg. b. v. Zebwiß. 245.

#### 1414 November 8. . . . . . . . . .

Being von Reigenstein zu Boffeth bescheinigt feinem Schwager Haus von Gutemberg bem Alten ben Empfang

<sup>21)</sup> Bermutlich waren biese 400 Gulben bie heimsteuer für hansens Tochter, Apel von Obernit Chefrau. feria sexta ante oculi 1413.
24. März.

von 130 Gulben rh. von ber seiner Sansfrau Jutta, Sanfens Schwester, schulbigen Beimfteuer von 200 Gulben.

Siegler: Being von Reigenftein.

Gegeben im Jahre 1414 Donnerstag vor Sanct Merteinstag.

**G**uttenberg, Schl. Arch. Urtbbch. Rr.] 1. **S.** 44. — Rr. 2. **S.** 61, 62.

1414 Dezember 4. Wilbenftein.

Jorg, Wilhelm, Neydhard und Friedrich von Wildenstein, Brüder, machen einen Burgfrieden zum Wildenstein in dem Schloße, im Vorhof, am Berge und auf allen Zugehörungen mit Ausnahme der zum Wildenstein gehörigen Wüftungen.

Mitsiegler: Heinrich von Feiltsch, Thomas von Reihgenstein, Sans von Gutenberg ber Altere,

Konrad Lübichawer.

Gegeben zu Wilbenftein im Jahre 1414 an Sct. Barbaratag ber heiligen Jungfrau.

1) Bamberg, Kr. Arch. Urt. ab. Geschl. fasc. "B." O. B. o. Siegel. — 2) Reihenstein, Fam. Gesch. I S. 271 — 73. 247.

1415 Nanuar 18. Plassemberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg bekennt sich zu einer Schuld von 2000 Gulben rh. an die Brüder Rikel, Heinrich, Wilhelm und Kaspar Forster und verpfändet ihnen dafür Schloß und Amt Zwernig amtmannsweise.

Bürgen: Heinrich von Auffes, Fricz von Auffes, Heinrich von Bedwicz, Hans von Koczaw, Hermann von Hirsperg, Balthafar von Walbenfels, Wertein von Walbenfels, Thomas von Reiczenftein, Hans von Gntenberg der Altere, Nikel Woschler, Jorg von Trawtenberg und Hans Blassemberger.

Gegeben zu Plassemberg im Jahre 1415 foria sexta post Anthonii.

1) Bamberg, Kr. Arch. Burggr. Joh. Gemeinbuch. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 281—82.

1415 Februar 3. Stadt Steynach.

Die sieben Geschworenen der Stadt Stehnach befragen Heintz Langendorfer auf seinen Eid, was ihm über den Acker oben am Tenkenberg bekannt sei. Derselbe sagte Folgendes aus: Des Junkers Eberhart von Gutenberg Söhne hätten keinen Teil an diesem Acker, obwohl der alte Greff dem alten Hans von Gutenberg das Recht auf diesen Acker zugesagt habe, denn auf seinem Sterbebette habe Greff vor seinem Better Langendorfer diese Aussage als unwahr zurückgenommen.

Siegler: bie Stadt Steynach.

Gegeben im Jahre 1415 am Sonntag Exurge. Guttenberg, Schl. Arch. Urtbbc. Nr. 2. Bl. 91 (burchstrichen).

1415 Februar 15. Plassemberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg schulbet bem Ulrich Lichtenberger 800 Gulben rh. und setzt ihn bafür seinen Teil am Schloß und Amt Auffes ein, ausgenommen Steuer und alle Gerichtsfälle, die Hals ober Hand antreffen.

- Bürgen: Friedrich von Wirsperg, Hans von Sparnet, Ritter, Heints von Walbenfels, Hans von Gutemberg, der Ültere, Mertein von Walbenfels, Heinrich Sturmer, Balthasar von Waldenfels und Cunt von Ausses.
- Gegeben zu Plassemberg im Jahre 1415 feria sexta ante Invocavit.
- 1) Bamberg, Kr. Arch. Gemeinb. Burggr. 306. 2) Mon Zoll. VII. S. 284.

1415 März 27. . . . . . . . .

Barbara von Gutenberg, des Hermann von Weydenberg, Wittwe, bescheinigt ihrem Bruder Hans dem Alten den Empfang von 200 Gulben als Zugelb und Erbrecht, welche ihr Bater Friez von Entenberg selig, ihr noch

schuldete und welche nun Apel von Gich für sie eingenommen hat.

Siegler: Barbara von Weybenberg und Bernhard von Wirsperg, ihr Better.

Gegeben im Jahre 1545 am Mittwoch in ber Hlg. Ofterwoche.

Guttenberg, Schloß-Archiv Urkundenbuch Rr. 1. Bl. 44. — Nr. 2. Bl. 61.

#### 1415 Dezember 11. . . . . . .

Friedrich von Sparnet, Ritter, Ulrich von Walbenfels, Dietrich Schott, Erhard von Lichtenstein zu Heilingsdorf und Michael von Schawmberg entscheiden die Mißbelligkeiten zwischen Hans von Gutenberg samt seinen Brüdern einerseits und den Brüdern Hans und Eberhard von Gutenberg andrerseits wie folgt:

- 1) Als beigelegt gelten alle alten Streitigkeiten, alle Forderungen an Gelb, Zins ober Getreibe. Jede Partei verbleibt bei ihrem angestammten Erbe und ihren Gütern.
- 2) Alle Urkunden über die gegenseitigen Güter sind innerhalb 14 Tagen zurückzugeben. Die freigewordene Mühle wird unter der Bedingung verkauft, daß dieselbe als gemeinsames Lehen aufgetragen wird. Die Kaussumme hat Hand der Ältere mit Zustimmung Hans des Jüngeren und seines Bruders zum Ausbau des gemeinsamen Teiles der Beste Gutenberg zu verwenden.
- 3) Die gemeinsamen Lehen verleiht Hans der Altere, dieselben werden Seniorat jedoch mit Verantwortung gegenüber den Mitbeteiligten.
- 4) Sonst noch schwebenbe Grenzstreitigkeiten find auf gutlichem Bege zu vergleichen.
- 5) Sans von Gutenberg und seine Brüber, sowie bie

Brüder Sans und Eberhard von Gutenberg veriprechen fich bem Schiedsspruche zu unterwerfen.

Siegler: Hans ber Altere, Hans der Jüngere von Gutenberg und die fünf Schiedsrichter.

Gegeben im Jahre 1415 am Mittwoch vor Lucie. Guttenberg, Schloß-Archiv Urkundenbuch Nr. 1. — Ind. Jorg v. G. 1548 Absch. 252.

### **1416** Fanuar 8. . . . . . . .

Heint von Reigenstein zu Posset bescheinigt seinen Schwägern, ben Brübern Sans, Beint, Karl, Jorg und Eberhard von Entenberg ben Empfang aller ihm und seiner Hausfrau Jewt noch schulbig gewesenen Gelber.

Siegler: Being von Reigenftein.

Gegeben im Jahre 1416 an Sct. Erharbstag.

Guttenberg, Schloß-Archiv Urtundenbuch Nr. 1. Bl. 44. — Nr. 2. Bl. 62. 253.

# 1416 Februar 16. Plassenberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg bekennt sich zu einer Schuld von 1200 Gulben rh. an Heinrich, Rikel, Wilhelm und Raspar Forster, Brüber und Magdalena, des Heinrich Forster Hausfrau und überläßt ihnen dafür Schloß und Amt Zwernit amtmannsweise.

Bürgen: Heinrich von Auffees, Friedrich von Wirsperg, Ritter, Arnolt von Sedendorf, Heinrich Sturmer, Fricz von Auffees, Ulrich Lichtenberger, Wertein von Walbenfels, Kaspar von Walbenfels, Baspar von Walbenfels, Balthafar von Walbenfels und Haus von Gutenberg der Altere.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1816 dominica vor Betri Cathebra.

<sup>1)</sup> Bamberg, Kr. Arch. Gemeinbuch Burggr. Johann III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 373—74.

(zwischen 1402 und 1416) . . . . Mürnberg. 12)

Hans von Gutenberg verantwortet sich vor bem Landsgericht zu Mürnberg gegen die Rlage des Eberhard Henlin.

Jung 2c. Lanbgericht Burggr. Nürnberg S. 3.

255.

(zwischen 1402 und 1416) . . . . Mürnberg.

hans von Gutenberg verantwortet fich vor bem Landsgericht zu Rurnberg.

Jung 2c. Landgericht Burgg. Rürnberg S. 23.

**256.** 

(zwischen 1402 und 1416) . . . . Mürnberg.

Karl von Gutenberg antwortet dem Hans von Gutensberg vor dem Landgericht zu Rürnberg.

Jung 2c. Landgericht Burggr. Nürnberg S. 32.

257.

1417 Marg 15. Blaffenberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg schulbet bem Eberhard von Redwicz und seinem Sohn Wolfram 400 Gulben rh. und setzt dafür als Bürgen: Friedrich von Kindsperg, Ritter, Hans von Gutenberg den Alten, Cunt von Kindsperg und Mertein von Walbenfels.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1417 feria secunda ante Letare.

1) Bamberg, Kr. Arch. Gemeinbuch Burggr. Joh. III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 448. 258.

1417 Auguft 2. Gutenberg.

Friedrich von Kindspergt, Ritter und Eberhard Krepel, Pfarrer zu Newenstadt an der Sysch, entscheiden zwischen Hans von Gutenberg ben Alteren und seinen Brüdern sowie den Brüdern Hans dem Jüngeren und Eberhard von Gutenberg wie folgt:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Die Alagebücher bes Landgerichts Burggraftums Nürnberg — im R. Kreisarchiv Nürnberg — find nur sehr lüdenhaft vorhanden. Rr. 1 de ao 1894/98, Rr. 2 de ao 1416/19, Rr. 3 de ao 1484/35-Rr. 4 de ao 441/42 u. Rr. 5 de ao 1445/46 uff.

1) Hans der Jüngere und Eberhard erhalten die brei Güter zu Wetzelsborf von Sct. Lorenzi an auf ein Jahr. Hans der Ültere und seine Brüder erhalten sie die folgenden zwei Jahre. In solcher Weise wechseln die Güter auch künftighin zwischen ben beiben Parteien.

Der jeweilige Besitzer hat aus bem Erlös ber Güter einen Wächter und einen Thorwart zu unterhalten, welche beiben Parteien eibliche Treue zu geloben haben.

Ohne Wiffen der anderen Partei find diefen Gütern nicht höhere Fron, Gilten und Binfen als bisher aufzuerlegen.

- 2) Allabendlich nach Schließung bes Thores erhält die Schlüßel diejenige Partei, welche Wächter und Thorwart bestellt. Während der Abwesenheit der einen verwahrt die Schlüssel die andere Partei.
- 3) Das Megmersgut wird dem Raplan zugesprochen und dem Schutze beider Parteien unterstellt.
- 4) Der Thurm und 5 Schuh darum, die Cisterne, die Thore und der Gang ins Schloß, soweit es vermarkt ist, Brüden, Zwinger und Gräben und was um den Berg und das Haus und den Borhof gelegen ist und der noch gemeinsame Teil im Borhof, der Bach ausgenommen die Mühle unterhalb Gutenberg, was der alte Hans von Gutenberg den Seinen dazu gelaßen und was zwischen dem äußeren Thor im Borhof und der mittleren Brüde liegt, die Bolfsleite gegen das Schloß zu, der Spizberg mit seinem Feld, die Leite mit dem Kalkosen, zwischen Hansen des Alten Baumgarten und des Kaplansholz gelegen, und die Leite, welche zwischen dem Dorf und dem Wolfsbach liegt, verbleibt beiden Parteien gemeinsam.

- 5) Das Holz zu Streichenreut, der Kriegwald und alle noch nicht geteilten Wälder, Wasser und Bäche auf dem Wald gelegen bleiben gemeinsames Eigenthum. Das Erträgnis teilt sich nach Anzahl der Nutznießer. Verlangt jedoch eine Partei die Teilung, so soll die andere sie gestatten.
- 6) Der Rechtspruch vom Jahre 1415 bleibt aufrecht erhalten.
  - Siegler: Sans ber Altere, Sans ber Jüngere bon Gutenberg und bie Schiebsrichter.
  - Gegeben Gutenberg im Jahre 1417 am Montag nach Sct. Beterstag Rettenfeier.
- 1) Guttenberg, Schl. Arch. Urlbbch. Nr. 1. Bl. 37, 38. Ar. 2 Bl. 53, 54. — 2) Inv. Jorg. v. G. 1548 Abschrift. — 3) Schema genealog. A. lit. F. 259.

#### 1418 Januar 20. . . . . . . . .

Margarethe, bes Fris von Gutenberg sel. Tochter verzichtet auf alles väterliche und mütterliche Erbgut und gibt alles, was sie bisher besessen, ihren Brübern Hans, Heint, Karl, Jorg und Eberhard.

Dafür sollen ihr diese 400 Gulben als Heinsteuer geben. Auch verspricht sie eidlich keinen Knecht ober Mann ohne Zustimmung ihres Bruders Hans zur Ehe zu nehmen. Sollte sie es trozdem thun, was Sott verhüten wolle, so sind ihre Brüder ihr nichts zu geben schuldig und steht es bei ihnen Margaretha an Leib und Leben zu strafen.

Siegler: Heint von Walbenfels ihr guter Freund und Heint von Reitenstein, ihr Schwager, weil Margaretha kein Siegel hat.

Gegeben im Jahre 1418 an S. Sebaftiantag.

Suttenberg, Schl. Arch. Urfbbch. Nr. 1. VI. 47/48. — Nr. 2. VI. 66/67. 260.

#### 1419 Ottober 8. . . . . . . .

Rundschaft zu Münchberg über bie Rainung zwischen ben Wolfftrigeln und ben Gutenbergern.

"Zum ersten von ber Stecherabach aut an ben Weg, ber von Wengenbach gen ben Gösweins geht und von bannen ift man nit ferner gegangen.

Die Rainung zwischen bem Schawenstein und Rabek bebt sich an von dem Eybenstot an der Spisbuche und get bis an den Rahfgrunt.

Item von der Rainung zwischen Schawenstein und ben Gutenbergern, die hebe sich an bei dem Eybenstock auf der andern Seiten und get bis in das Bächlein Stechera genannt.

Item bas Rrigeholt gen Schawenstein gehört und nit ber Gutenberger sei.

Item vom gleyt gen hof burch Rupferberg.

Item daß Steinbach gewesen sei des Priesters Feulner und seines Bruders, ber ein Amtmann zu Markschorgast gewesen. Dieselben Feulner verkauften Steinbach den Herrn von Langheim, von denen sei es mit samt dem Eygen an das Bistum Bamberg kommen.

Gegeben im Jahre 1419 Sonntag vor Dionyfi."

Bamberg, Rr. Arch. Antunftsbuch Burggr. Rürnberg oberh. b. Gebirgs. S. 19.

## 1419 November 24. Culmnach.

Otto Graf von Orlamünde, Herr zu Grefental hält im Namen des Burggrafen Johann zu Nürnberg Gericht. Er verlegt den Gerichtstermin für Clara von Egloffftein Albrecht von Egloffftein feligen Wittib in ihrer Rechts- sache mit Eberhard Förtsch.

Urteiler: Conrat Truchsehs, Conrat von Aufsees Ritter, Fridrich Plassenberger, Wilhelm von Meyental, Ulrich von Walbenfels, Hans von Gutemberg, Heinez von Zedwicz, Hans Lochner, Jorge von Koczaw, und Herman von Hirsperg.

Siegler: Otto Graf von Orlamunde.

Geschehen zu Culmnach im Jahre 1419 Freitag vor S. Kathrein Tag.

1) Rürnberg, Germ. Rat. Museum Archiv O. S. in r. Bachs. — 2) Ryft. Reg. d. Grs. v. Orlm. S. 216.

Fricz von Gutenberg wird von Mainz mit ettlichen ver-fallenen walbed'schen Leben belehnt.

Guttenberg, Soll. Arch. Juv. 3. v. G. 1548 Handschrift. 263.

## 1420 Jamar 3. . . . . . . . . .

Georg von Kohaw verkaufte vor Zeiten dem Frit von Gntenberg selig seinen Lehensanteil über 1/3 des Zehnten zu Waldpuch, welchen damals Michael Koch Bürger zu Obersteinach zu Lehen trug.

Der Kauf= und Quittungsbrief ging verloren, weshalb Georg bem Hans, Heins, Karl, Jorg und Eberhard von Gutenberg, Fritzen's Söhnen einen neuen Kaufbrief ausstellt.

Beuge und Mitsiegler: Seint von Balbenfels, Georgs Oheim.

Gegeben im Jahre 1420 Mittwoch vor dem Oberstentag. Guttenberg, Schl. Arch. Urfundenbuch Ar. 1. Bl. 14. — Ar. 2. Bl. 18/19.

## 1420 Juli 8. Culmnach.

Mertein von Walbenfels als Obman, Albrecht von Siech, Eberhard von Walbenfels, Erhard von Lichtenstein und Hans Lochner von Hollfelb entscheiden zwischen Hans von Gutenberg dem Alteren und seinen Brüdern Heinrich, Karl Jorg und Eberhard.

1) Die Güter, welche Hans von dem Erbe seiner Mutter selig, von seinem Bater und von Bernhard von Wirsperg gekauft hat, werden den 5 Brüdern gemeinsam zugesprochen. Dafür erhält Hans von seinen Brüdern 300 Gulden von der gemeinsamen Habe bezw. ist diese Summe auf gemeinsame Güter zu verweisen. Hans darf jedoch vorher von den Gütern die Mitgift seiner Frau herausnehmen. Auch verbleibt ihm der falbe Hengst, welchen ihm Burggraf Johann selig geschenkt hat.

- 2) Auf bas mütterliche Gut nebst fahrender Habe von Hansens Schwester, Friedrich von Sparnets Wittwe, haben die Brüder keinen Anspruch.
- 3) Werben die Güter zu Melkendorf, auf welche der Anna von Gutenberg, Wittwe, der obengenannten Mutter 300 Gulden vermacht sind, abgelöst oder ledig, so soll sie Hans mit seinen Brüdern gemeinsam teilen, hat ihnen jedoch von den 300 Gulden den sovielten Teil herauszuzahlen, als es Erben sind.
- 4) Alle gemeinsamen Güter verleiht Hans als Altester auch fernerhin, nach ihm sein ältester Bruder. Für ben Fall ihr Bruder Albrecht keinen Erbanspruch erhebt, wollen die Brüder seinen Anteil gemeinsam genießen.
- 5) Die vor der Erbteilung gemachten allgemeinen Schulben wollen sie gemeinschaftlich tragen.
- 6) Im Falle einer Teilung hat berjenige, welcher ben Anteil an Gutenberg erhält, ben Burgfrieden zu beschwören.

Siegler: Die 5 Briiber Gutenberg und Mertein von Walbenfels.

Gegeben Culmnach im Jahre 1420 am Sct. Kilianstag.

1) Guttenberg, Schl. Arch. Urlbbch. Nr. 1. Bl. 39. 40. — Nr. 2. Bl. 55/56. — 2) Jud. 3. v. G. 1548 Abschrift. — 3) Schemagenealog. A. lit. G. 265.

Sans, Seints, Karl, Jorg und Cherhard von Gutenberg teilen die von ihrem Bater Frit hinterlaffenen Guter: Es erhielt:

Sand: 3 Sofftätten zu Gutenberg am Berg vor ber Befte. von ben Rrautgarten und Felbern zunächst Gutenberg um ben Berg gelegen bie Wiefen und Felber zwischen bem Wassergraben und bem Wege zu Bans humsleins Relb, die Garten gegen ben Steinbach und die obere Wiese im Wolfsbach von ben Gütern zu Michelndorf, Meyerhof. Eisenberg vor bem Torfel und Steinpuhel in ber Breitenreut bie Felber im Gisengrund, ben oberen Teil ber Wiese baselbst, und 1 Uder im Turfel, zu Michelborf die Felder von der Wafferrunft burch die Lehe an ben Weg von Gutenberg gen Wilbenftein, 1/5 ber Stabelftätte an ber unteren Rapelle, die Reut und Kelder auf dem Wolfsberg oberhalb des Weges nach Streichenreut bis zu bem Rirschbaum, welcher an ber Wolfsleite oberhalb des Weges im Acker steht, die an Karls Wiesen im Wolfsbach anstokenben Acker und jene an der Leite wo der Weg vom Wolfsberg nach Kupferberg geht, 1 Reut und Stöckach oben auf bem Wolfsberg gemeinsam mit Cberhard, einen Teil der Felber am Flur Teichpuhel auch zu Streichenreut Felber ober bem Brunnfluß und dem Weg bis an das Feld. welches auf bem Rupferberg zum Schiferhaus gehört, einen Teil an ben Baumgarten an ber Leite jenseits des Hagebrunns dazu 1 Haus, ben Schafgarten am Dorf mit bem alten Teichlein und ben Garten barum, einen Teil am Garten zu Gutenberg am Dorf, ben äußeren Teil an ben Biebhöfen gegen die Lebengrube

zu, ferner zu Tenkenreut ben obersten Teil am Berg, die Wiesen in der Peunt an die Spital-wiese angrenzend und zwei Felder unter dem Weg am Rain.

Beint: 3 Sofftatten zu Gutenberg am Berge vor ber Befte. von den Rrautgarten junachft Gutenberg um ben Berg bie Beunt und ben Krautgarten zunächst unter bem Wassergraben, bas Kelb am Steinpuhel zwischen ben Wegen zum Turkel und ju Bans humsleins Weld und bie Wiese ju Mernreut, die Felber am Steinpubel, bas Rrigfeld und zwei Acter in ber Breitenreut, Die große Wiese zu Michelborf und die kleine Wiese zum Rech im Winkel, zu Michelnborf ben Teil Reldes, welcher an Rarls Teil angrenzt und des Limmers Buhel, ober ber Marter 1 Ader Felb rechts, einen links vom Weg von Guttenberg nach Wilbenftein, 1/6 ber Stadelftätte bei ber unteren Ravelle, verschiedene Acker in der Breitenreut, 1 Ader am Wolfsberg an Rarls Ader anftogend und einen Teil im Holz baselbst, einen halben Teil am Teichpuhel gegen den Wolfsbach, eine Wiese und ein Relb zu Streichenreut bie Wiefe im Grund zu Gutenberg unter feines Bettere Sans bes Jungen Wiefe gelegen, einen Teil an den Baumgarten an der Leite jenseits bes Hagehrunns, von den Schafgarten untere Teichlein mit Garten barum, von ben Biehhöfen ben Teil nach Karls Teil gegen bie Beste zu liegenb, zu Tenkenreut die Acker am Weg von Tenkenreut herab einen Teil der Acker am Berg junächft am Löhlein, ein Teil Wiesen an ber Beunt zwischen ber Witben Wiese und bem alten Graben, eine Wiefe im Gehaig, eine Wiese zwischen ber Spitalswiese und bem burren

Ader, ferner ben Zwerchader und einen weiteren

Rarl: 3 Sofftatten zu Gutenberg am Berge vor ber Befte pon ben Garten zunächst Gutenberg um ben Berg mehrere Rrautgarten, wovon einer unter bem Wassergraben, ben Egenreuter Ader und ein Kelb ober bem Rain bis an ben Baum am Steinpubel die Felber in ber Breitenreut bie untere Wiese im Bolfsbach, bie kleine Wiese au Mernreut unter bem Buchbrun, ju Dichelborf ben Teil Keldes welcher an Sansens Teil angrenzte, 1/5 ber Stabelftatte bei ber unteren Ravelle, zu Mernreut bas an Cberhards Teil angrenzende Feld, am Wolfsberg ben Ader ober Rarls Wiese im Wolfsbach und ben halben Acter auf dem Wolfsberg im Holz, den halben Teil am Teichpuhel gegen ben Teich zu, bei Streichenreut den unteren Teil des Feldes, welcher an bes Reinschmieds Wiese und ben unteren Teil Felbes, welcher an das Spitalfelb ftößt nebst einigen Wiesen ferner eine Wiese im Grund au Gutenberg, welche unter ber Wiefe liegt, Die zu Gutenberg zum Jorgenaltar gehört und ftößt jum Teil an feines Betters Sans bes Jungeren Wiese, von ben Baumgarten an ber Leite jenfeits bes hagebruns ben Teil gegen bas bolg au, von den Schafgarten die Leite ober bem Teichlein, von ben Garten zu Gutenberg am Dorf den äußeren Teil an den Baumgarten gegen die Lehmgrube zu, von den Biebhofen ben Teil nach Eberhards Teil gegen bie Beste zu bei Tenkenreut mehrere Acker und Wiesen.

Jorg: 3 Hofftätten zu Gutenberg am Berge vor der Befte, von den Arautgärten zunächst Gutenberg um den Berg bas Felb und die Gärten vor dem Heg, 2 Rrautaarten wovon einer ober hans bes Rüngeren Teichlein, Felber zwischen bem Gifenarund und dem Weg vor dem Turkel, den unteren Teil ber Wiese im Gisengrund, Die baranstoßenden Ader unter dem Rain und eine fleine Wiese zu Michelborf, die Felber unter bem Beg in Michelborf gen Wilbenftein, ober ber Marter einen Teil Ader rechts und einen links bes Weges von Gutenberg nach Wilben= ftein. 1/2 ber Stadelftätte bei ber unteren Rapelle. Felber und Reut zu Merenreut ferner am Wolfsberg ben Ader an Seintens Teil angrenzend. 1 Ader auf bem Wolfsberg am Weg nach Rupfer= berg, 21/2 Ader Felb am Steinpuhel zu Streichen= reut das Feld rechts zwischen ben zwei Wegen und einige kleinere Felber und Wiefen, im Grund zu Gutenberg die an Heinteus Teil anftogende Wiefe, von ben Baumgarten ben an Sans angrenzenden Teil, von ben Garten zu Gutenberg am Dorf ben an Cherbard anstokenden Teil. von den Biebhöfen den Teil nach Sansens Teil, zu Tenkenreut den mittleren Teil Felbes am Berg, 1 Teil Wiese an ber Beunt, die an ben alten Graben ftogt und die Felber und Wiefen ober bem Weg am langen Rain.

Eberhard: 4 Hofftätten, wovon eine wuft, zu Gutenberg am Berg vor der Befte.

von den Ückern zunächst Gutenberg um den Berg Felder, Ücker, Wiesen unter dem Wassergraben, Krautgärten hinter den Baumgarten an die tiese Gasse anstoßend, die Felder in der rauhen Fichten, 1 Acker vor dem Turkel, 1 Feld am Turkel im Winkel gegen Triebenreut, 1 Wiese bei der Marter und eine Wiese in der rauhen Fichte, zu Micheldorf den Teil, welcher an die Dors-

gaffe ftößt, ober ber Marter 1 Teil rechts, ein Teil links am Weg hinauf von Gutenberg nach Wilbenftein, 1/5 von ber Stadelftätte bei ber unteren Rapelle, ju Mernreut bie Kelber an Jorgs Teil angrenzend, am Wolfsberg ben oberften Ader, einen zwischen ben Wegen und einen am Rangen binten gen Rupferberg, mehrere Acter zu Streichenreut oben am Flur gen Bfaffenreut, ferner ju Streichenreut Felber und Lohe auf ber linken Seite oben am Beg nach Mernreut, die untere Biese im Grund bei der Marter, Egertwiese genannt, ben Teil Baumgarten an ber Leite jenseits bes hagebrunns, welcher an jung Saufens Barten ftogt, von den Schafgarten einen Teil zwischen Saufen und Jorgens Teil liegend, von ben Garten gu Gutenberg am Dorf ben Teil an ber Kropfgaffe, von ben Biehhöfen ben Teil nach Jorg gen die Befte gu, endlich zu Tenkenreut das Feld am Berge oben und ben mittleren Teil ber Wiese in ber Beunt und 1 Acter im Geheig.

Suttenberg, Schl. Arch. Urtbbch. Nr. 1. Bl. 67-75. — Nr. 2. Bl. 94—104.

1420 August 28. . . . . . .

Hans der Altere und Hans der Jüngere von Entenberg. Burggraf Johannes von Nürnberg wegen sagen bem Herzog von Baiern ab. 13)

Raabe, Bogtland Nr. 250.

267.

<sup>18)</sup> Aurfürft Friedrichs Ginfall in die bairischen Lande.
1420 hatten die Burggrafen in Rürnberg nur noch eine "eigentümliche Burg" neben der schon früher der Sorge des Stadtrates unterftellten "Reichsburg," dann im Gerichte der Stadt nur das nicht geübte Recht der Aufftellung eines schweigenden Richters und Anteil am Schultheißenamt mit etlichen Gefällen. Ihre dortige Burg, die keineswegs ihr regelmäßiger

1421 Fanuar 27. . . . . . .

Sans, Seints, Karl, Jorg und Sberhard von Gutenberg nehmen eine Teilung ber Guter zu Weitmans vor.

Alles was sie bisher bort gemeinschaftlich besaßen, sollte es auch fernerhin bleiben. Eine wüstliegende Hofftätte wurde als Tanzplat für die Leute im Dorf bestimmt, ein Gut baselbst sollte ebenfalls gemeinsam bleiben.

Es erhielt Haus 2 Güter 2 hofftatte, Heints 2 Güter 1 hofftatte, Karl 2 Güter und eine wüste Hofftatte neben ber Babstube, Jorg 3 Güter und 2 hofftatten nebst 2 Gärten, Eberhard 1 Gut 1 hof und 1 hof-hofstätte.

Nicht geteilt wurden 2 Wiesen an der Steinach, welche mit Ausnahme Karls den Brüdern gemeinschaftlich verblieb. Bon den übrigen Wiesen erhielt Heinrich den Teil am Goldbach, Georg den nächsten, Eberhard ben daranstaßenden, Hans den unteren Teil.

Gegeben im Jahre 1421 am Montag nach Sanct Baulstag.

Guttenberg, Schloß Archiv Urkundenbuch. Nr. 1. Bl. 75, 76. — Nr. 2. Bl. 105/6.

1421 Februar 26. . . . . . . . .

Sans, Seint, Karl, Jorg und Gberhard von Gutenberg teilen ihren Besit zu Grafengehem und Eppenremt.

Es erhielt Sans 2 Guter zu Eppenremt, 1 Gut zu Grafengehem die Meltewer genannt, Being 2 Guter

ober ftändiger Aufenthalt war, wurde 1420 in einer Nacht von bem bairischen Amtmann zu Lauf heimlich erstiegen und angezündet, was auf Anstisten bes unruhigen herzogs Ludwig bes Bärtigen von Bayern-Ingolstadt geschehen sein soll und einen späteren rächenden Einfall Friedrichs in die bairischen Lande zur Kolge batte.

<sup>1427</sup> verlaufte Kurfürft Friedrich biefe Burg an ben Rat ber Stadt Rurnberg.

Stein, Beidichte Frantens I. S. 895/96.

bavon 1 wuft und 1 Hofftatt zu E. 1 Gut zu G. Karl 2 Güter und 1 wuftes zu E. an ber Brücke, Jorg 3 Güter zu E., Eberhard 1 Hof zu E. und 1 Gut zu G.

Alles was bisher gemeinschaftlicher Besitz war, soll es auch fernerhin bleiben bazu ber Walb Mühlberg genannt. Gegeben im Jahre 1421 Mitwo vor Mitsaften.

Suttenberg, Sol. Arch. Urthbo. Nr. 1. 181. 76/77. — Nr. 2. 269.

1421 Juni 16. Rulmnach.

Sans von Entenberg ber Altere gibt ben Brübern Sans und Rung Knapp ihren Teil an ben Wiesen und Adern im "Bernharbswert" zu Lehen. 14)

Gegeben Kulmnach in Frit Mayerhofs Haus im Rahre 1421 Montag noch Biti.

Guttenberg, Soll. Arch. Urfunbenbuch Nr. 1. Bl. 85. — Nr. 2. Bl. 117.

1421 Juli 18. Plaffemberg.

Hans, Heints und Jorg von Gutenberg versprechen für sich und ihre Brüder, Karl und Eberhard ihre Schwester Margareth dem Heints Marschalf zur She und ihr außer der Aussteuer 400 Gulden Heimsteuer zu geben. Ihre Mutter Anna von Kohaw verspricht ihr 100 Gulden zu geben.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1421 Freitag vor Maria Magdalena.

Guttenberg, Schl. Arch. Urfundenbuch Nr. 1. Bl. 48. — Nr. 2. Bl. 67.

**1421** November 1. . . . . . . . .

Sans von Gutemberg empfängt zu Leben: 3 Sofe zu Boltmarsgrunn, 1 hof zu Lewbgaft, 2 Guter zu Grafen-

<sup>14)</sup> Diefe Leben gehören ben Brübern Sans, Seint, Karl und Jorg von Gutenberg und find nicht gemeinsame Geschlechtsleben. Die Güter waren Eigentum ber Anappen und wurben von biesen bem Sans von Gutenberg zu Leben aufgetragen.

gehawge, 1 Hof zu Nuwenmarkt, die Wüstung Grub gen. 1 Fischwasser zu Kulmnach und den Salzzoll zu Kulmnach auf dem Markte für sich und seine Brüder zu einem gleichen Theile.

Gegeben im Jahre 1421 in die omnium Sanctorum. Bamberg, Kr. Arch. Lehenb. Markgr. Friedr. von Brandenburg Bb. I. 1421—39 S. 80. — 2) Minutoli, Churf. Friedr. I. S. 338. 272

1422 Januar 28. Gutenberg.

Margaretha von Gutenberg nimmt Heint Marschalt zur She "verzieht sich auch mit mundt, halm und handt aller Ir Erbrecht, ehe bann man sie zu der She gab."

Shezeugen: Friedrich von Kindsperg, Ritter, Hans Förtich, Arnold und Hans von Redwicz, Hans von Wirsperg, Bernhards Sohn, Frit Blaffenberg, Rüdiger von Sparnet, Heint und Wolfram von Reitenstein.

Gutenberg im Jahre 1422 Mitwoch vor unserer lieben Frauentag Lichtmeß.

Guttenberg, Schloß Archiv Urtundenbuch Nr. 1. Bl. 48. — Nr. 2. Bl. 67. 273.

1422 April 17. Bamberg.

Hans von Gutemberg der Altere erhält zu Lehen: Nech, Treyndorf, das Schiferhaus zum Kupferberg mit Zubehör, den Zehnt zu Goraz, 7 Güter, 1 Teich und Wiesen zu Niedersteinach, 7 Güter und den halben Zehnt über das Dorf Ruchendorf mit seinen Zugehörungen, 8 Güter zu Woczwesstorf mit ihren Zugehör, 4 ganze und 2 halbe Höfe zu Welkendorf, und was er dort noch zu Lehen hat, ausgenommen den Kirchensab daselbst, 1 Fischwasser zu Welkendorf, 1 zu Pollnicz, die er fürdas leiht und alles was er zu Pollnicz leiht und alle Lehen, die er zu Wünchberg leiht.

Bamberg im Jahre 1422 feria sexta pasce.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenbuch Bifch. Friedrichs (von Auffees) zu Bamberg S. 8- 274.

## 1422 Juli 22. . . . . . . . . . . .

Hand von Gutenberg der Altere bestätigt, daß Eberhard Anapp selig vormals Wiesen und Ader zu Polnicz am Main gelegen, genannt im Bernhardswerd, von Heinrich Lengselder, Bürger zu Kulmnach als freies Eigen gesauft und seinem Bater Fricz von Gutenberg sel. zu Lehen aufgetragen habe. Er verleiht nunmehr diese Güter des Eberhard Knapp Söhnen Hans, Cunt und Fritz mit vollkommen freiem Verfügungsrecht darüber.

Siegler: Sans von Gutenberg ber Altere.

Gegeben im Jahre 1422 Maria Magbalena.

Guttenberg, Schl. Arch. Urkundenbuch Nr. 1. 281. 85. — Nr. 2. 281. 116.

# 1422 September 7. Murenberg.

Hans von Gutemberg der Jüngere erhält zu Lehen: 1 Wasserstehnach ebenso 3 Höfe und 1 Fischwasser zu Nidern-Steynach ebenso 3 Höfe und 7 Seldengüter dortselbst, 1/2 toten und lebendigen Zehnt zu Kodnit, 3 Höfe zu Lötzenstorf, 5 Höfe und 1 toten und lebendigen Zehnt zu Triebenrewt, 1 Hof zu Treindorf und den Salzzoll zu Kulmnach. 15)

Nuremberg im Jahre 1422 feria sexta post Egidy. Bamberg, Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Friedrichs (von Auffeß) zu Bamberg S. 232.

# 1422 September 21. . . . . . . . .

Hans Marschalf zu Ebnet und Margaretha seine Hausfrau bescheinigen ihrem Schwager bezw. Bruder Hans

<sup>15)</sup> Die Belehnung Bambergs mit bem Salggoll zu Kulmnach ift eine irrtümliche, berselbe war burggräslich bezw. martgräsliches Lehen und ist in ben späteren bamberger Lehensbüchern auch nicht mehr vorgetragen, wohl aber in ben martgräslichen Lehenbüchern.

von Gutenberg, dem Alteren ben Empfang von 80 Gulben von ber Heimfteuer, die Hans mit Bernhard von Wirsperg verbürgt hat.

Siegler: Heint Marschalt, Sans von Gutenberg ber Jüngere, Margarethens Better.

Gegeben im Jahre 1422 S. Mattheitag.

**G**uttenberg, Schl. Arch. Urlundenbuch Nr. 1. **26.** 49. — Nr. 2. 26. 68.

# 1422 Oftober 18. Bürzburg.

Sans von Gutenberg ber Altere erhält zu Leben: ben Rirchenfat zu Melfenborf mit Bugehör.

Gegeben im Jahre 1422 feria secunda post Galli. Bürzburg, Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Johanns (von Brunn) zu Bürzburg S. 27.

#### 1422 Ottober 18. . . . . . . . . .

Markgraf Friedrich zu Brandenburg nennt in dem Brief an den Markgrafen von Meissen wegen der Vereinigung ihrer Herkünfte den Hans von Gutenberg seinen Gesandten.

1) Riebel II<sub>3</sub> S. 427-30. — 2) Kallenstein, Nordgauische Altertümer III 245 bemerkt: Unter Churfürft Friedrich I von Brandenburg 1415—1440 war Johann von Gutenberg churfürftlicher Rat und Pfleger auf einem franklichen Amt. 279.

#### 1422 Oftobter 24. . . . . . . .

Markgraf Friedrich von Meissen schreibt die Antwort über den Brief bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg an Hans von Gutenberg.

1) Dresben, R. geh. Rabinets-Archiv. — Riebel II. S. 430. 280.

## 1422 Dezember 18. . . . . . .

Hans von Gutenberg der Altere bekennt, daß hans Arempel von Rulmnach, welcher den halben Seinteleinsberg bei Rulmnach von ihm zu Lehen hat, hievon 2 Ader bem Heinrich Wölflein von Mehelsborf als Erbrecht überlaffen habe, wovon diefer einen Weingarten machen und jährlich 3 K Heller Kulmnacher Währung Bins geben foll.

Siegler: Sans von Gutenberg ber Altere. Gegeben im Jahre 1422 Freitag vor Thoma.

Guttenberg, Schl. Arch. Urkundenbuch Nr. 1. Bl. 109/110. — Nr. 2. Bl. 145.

## 1423 Februar 22. . . . . . . . .

Hans von Gutenberg der Altere entscheidet den Streit zwischen dem Kloster Langheim und Kunz Retschman zu Greffenthal, Kunne seiner Hausfrau und ihrem Sohn Kuntzlein, Heinrich von Buch zu Buch, Cäcilie seiner Hausfrau, Hans Pretzel zu Berndorf, Irmel seiner Wirthin, Albrecht und Hans ihren Söhnen über die Höse und Güter zu Dorf Buch am roten Main im Landgericht Kulmnach die Johannes von Dieterseheim selig, Pfarrer zu Hof vom Kloster Langheim zu Leibgeding hatte und welche bisher Heinrich von Buch und Conz Seidenhofer bebaut hatten.

Sigler: Hans von Gutenberg und Friedrich von Wirsperg an Stelle des Klosters, Kaspar von Wallenfels, Hauptmann auf dem Gebirg für Heinrich von Buch.

Segeben im Jahre 1423 an Sct. Peterstag Stuhlfeier bes heiligen zwölfboten und Fürsten all. zw.

1) Bamberg, Kr. Arch. Cplbc. b. Kl. Lzhm. S. 899. — 2) 25. Bb. b. hft. B. 3. Bbg. — 3) Jäd, Biogr. I. S. 609. — 5) Jäd, Abt Knaner. — 5) Obfrk. Arch. 2<sub>1</sub>. S. 90/91.

## 1423 Februar 26. . . . . . . . .

Hans von Gutenberg der Jüngere bekennt, daß ihm bie würdigen und festen Herrn Dompropst Mertein von Lichtenstein, Dechant Antoni und Conrad von Auffees, Ritter, Pfleger bes Stiftes Bamberg an Stelle feines gnäbigen Herrn von Bamberg zu "Burggut"



verliehen und er von ihnen empfangen habe die "Selbengütlein zu Triebenreut" gelegen mit Zubehör, welche zum "Burggut zu Stei= nach" gehört haben, bamberger Lehen find und er von Lipman Hetzels= borfer gekauft hat.

Hans hatte mit handgebenden Treuen gelobt und zu ben Heiligen ge-

schworen solche Burggüter getreulich zu verdienen, so oft dem Not geschieht, nach Burgguts Recht und Ge-wohnheit.

Siegler: Bans von Gutenberg der Jüngere.

Gegeben im Jahre 1423 Freitag vor bem Sonntag Reminiscere in ber Fasten.

Bamberg, Kr. Arch. Urk. abl. Geschl. "Guttenberg" 1. sasc. S. III. \$2. 28. Bb. 3. D. P. Siegel s. g. 283.

## 1423 Juni 13. . . . . . . . .

Hans von Gutenberg der Altere schlichtet den Streit zwischen dem Kloster Langheim und Kunt, Hans, Heintz und Heintz von Buch, Brüber, Felicitas, Peter Landwust Wittwe, ihrer Schwester und deren Söhnen Heintz und Peter über die Höfe und Güter zu Buch am roten Main im Gericht zu Kulmnach gelegen, welche Johann von Dietersheim sel. Pfarrer zu Hof lange Zeit vom Kloster Langheim als Leibgeding hatte und

die bisher Heinrich von Buch und Rung Seibenhofer beseffen hatten.

Siegler: Hans von Gutenberg als Obmann, Friedrich von Wirsperg und Kaspar von Wallenfels, Hauptmann auf dem Gebirg.

Gegeben im Rahre 1423 Sct. Antonitag.

1) Bamberg, Kr. Arch. Cplbch. b. Kl. Lghm. S. 895. — 2) 25. Bb. b. hst. Bbg. S. 39. — 3) Obfrt. Arch. 2<sub>1</sub>. S. 90. 284.

## 1423 September 8. . . . . . . . .

Anna von Walbenfels, bes Heint von Walbenfels Wittwe und ihre Söhne Hans und Oswald bestätigen bem Hans von Gntenberg dem Alteren ben Empfang ber dem Heint von Walbenfels selig noch schuldig gewesenen Summe von 81 Gulben rh. für ein Fischwasser und ein Gntenberg'sches "Lehengütlein zu Polnit am Main," wofür Dietz Castner zu Kulmnach Bürge war.

Siegler: Hans von Balbenfels und Heinrich Forster.

Gegeben im Jahre 1423 an unser lieben Frauentag Nativitatis.

Guttenberg, Schl. Arch. Urfundenbuch Nr. 1. 181. 65. — Nr. 2. 181. 92.

# 1423 September 9. . . . . . . .

Raspar von Walbenfels, Hauptmann auf dem Gebirg hält im Namen des Markgrafen Gericht. Bor demfelben klagt Heintz von Royau für sich und seine Brüder gegen die Sparneckerin zu Gattendorf wegen Zehnt Bergwerk und Güter zum Schloß Gattendorf gehörig, welche seine Vorsahren dem Kloster Speinshard gegeben hätten. Die Sparneckerin verantwortet sich. Die Güter gehörten zum Schloß Gattendorf, seien ihr Vermächtnis, ihr Mann habe dieselben über 30 Jahre besessen, sie seien böhmische Lehen und hätten sie dieselben von dem From 1897. XX. 88. Sett 2.

von Schwarzburg inne und burften baber nicht rechten ohne ihrer oberften Herren Gewalt.

Urteiler: Hans von Sparned, Fribrich von Wirsberg, Ritter, Jörg von Kindsberg, Hans von Gntenberg der Altere, Conrad Lübichawer, Thomas von Reiczenstein, Hans Bassmann, Heints von Wallenrode, Erhard von Machwitz, Hermann von Hirschberg, Jan von Feiltsch, Heints von Feiltsch. Gegeben im Jahre 1423 Donnerstag nach Maria Geburt.

Münden, R. Ard. Speinsharber Funbationsbud S. 92. 286.

1423 September 10. Amerbach.

Hans von Gntemberg ber Jüngere erhält aus besonderen Gnaden zu Lehen: 1 Hof zu Triebenremt, welchen Heinrich Zotel inne hatte und welcher dem Bischof wegen Lehensentziehung ledig wurde.

Amerbach im Sahre 1423 feria secunda post Nativitatem Marie.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenbuch Bischofs Friedrichs (von Auffees) 3u Bamberg S. 28a. 287.

1423 Ottober 22. Borchheim.

Hans von Entemberg der Jüngere erhält zu Lehen: ben fünften Teil an einem Hof, einer Schenkstatt, 1 Schmiedestatt, 4 Selben und 4 Wiesen alles gelegen zu Nibernsteinach, bas er von seinem Vetter Heins von Entemberg gekauft hat.

Borchheim im Jahre 1423 feria quarta post Lucio Evangeliste.

Bamberg, Kr. Arch. Lehenbuch Bisch. Friedrichs (von Auffees) zu Bamberg S. 281-

1423 November 26. Rulmnach.

Sans von Gutenberg ber Altere gibt bem Frit Anapp,

bes Hans und Rung Knapp Bruber zu Leben 1/3 an ben Adern und Wiefen im "Bernharbswerb."

Kulmnach in Dit Caftners Haus 1423 Freitag vor-Aubreä.

Guttenberg, Soll. Arch. Urtbbch. Rr. 1. Bl. 85.

289.

# 1424 Marg 5. Plaffenberg.

Markgraf Friedrich von Brandenburg entscheibet den-Streit zwischen Friedrich von Kindsberg, Ritter undseinem Bruder Jorg. Beide Brüder sollen unter anderem nach Rath bes Michel von Schawenberg und Hans von Gntenberg einen guten "Burgfrieden zu Snabelweibe" beschwören.

Mitsiegler: Friedrich und Jörg von Kindsberg. Plassenberg 1424 Sonntag esto mihi.

Dbfrt. Arch. 10, S. 86.

290.

## 1424 Juli 31. . . . . . . . . .

Bernhard von Wirsberg bekennt seine Anwesenheit als Beuge, wie sein Vetter selig, Frit von Entenberg, seine Tochter Barbara bem Herman von Weibenberg selig, Bernhards Oheim zur She gegeben und daß Barbara vorher auf alles väterliche und mütterliche Gut "mit mund, Hand und Halm" verzichtet habe.

Gegeben im Jahre 1424 Montag nach S. Jakobstag. Guttenberg, Schl. Arch. Urtbbch. Rr. 1. 18. 43. — Rr. 2. 18. 60. 291.

# 1425 März 27. . . . . . . .

Kaspar von Walbenfels bestätigt, daß sein und seines Bruders Balthasar Lehenmann Otto Mülner, berzeit in der Steinmühle am roten Main einen Acker zunächst der Mühle am Rain gelegen von Hans, Heint, Karl, Jorg und Eberhard von Gutenberg erstanden habe und daraus einen Weingarten machen will. Der Acker

gehört zu bem Gutenberg'schen Sof zu Meltenborf ift "eigen" und gehört nicht zur Mühle.

Siegler: Rafpar von Balbenfels.

Gegeben im Jahre 1425 Dienstag nach dem Sontag Judica.

Guttenberg, Sol. Ard. Urtbbd. Nr. 1. Bl. 64. — Nr. 2. Bl. 90/91 Hier ausgestrichen.

# 1426 Januar 5. Culmnach.

Hans von Gutemberg ber Altere bekennt, daß ihm Johannes Imhof der Altere für ein Pferd 20 Gulden bezahlt habe, welche ihm Friedrich Markgraf von Brandenburg, Burggraf von Nürnberg, schuldig war, weil er das Pferd in seiner Gnaden Dienst verderbt hat, als er von der "Einung von Franken" wegen geritten.

Hans fagt bem Markgrafen aller Schulben quitt, ledia und los.

Siegler: Saus von Gntemberg ber Altere.

Gegeben zu Culmnach im Jahre 1426 Samftag vor bem beiligen Oberftentag.

Bamberg, Kr. Arch. Urt. abl. Geschl. "Guttenberg" fasc. 1. S. III. K. 28. Bb. 23. D. Pp. S. g. 293.

# 1426 Juni 16. Awsig.

† 1426 am nächsten Sontag nach Biti ist Eberhard von Entenberg in dem Streit vor Awsig in Böhmen erschlagen worden.

Guttenberg, Schl. Arch. Totenberzeichnis alte Haubschrift. — Urtbbc. Rr. 1. Bl. 77. — Rr. 2. Bl. 107.

# 

† am ersten Sonnabend vor Maria Magdalena Felice von Gntenberg, geb. von Rabenstein, liegt zu Langheim begraben.

Guttenberg, Sol. Ard. Totenberzeichnis, alte Sanbfdrift. 295.

1427 Januar 31. . . . . . . . . . . . . .

Hans von Gutenberg ber Altere gibt bem Albrecht Pergmeister und Heinrich Epersteiner, Burgern zu Rupferberg ein "Gut unterhalb Bartenfels" und ein "Gut zu Rauern burg" unter ber Bedingung zu Lehen, diese Güter welche "gemeinsame Gesichlechtslehen" sind, vom Spital zu Kupferberg zu getreuer Hand zu empfangen.

Siegler: Sans von Gutenberg ber Altere.

Gegeben im Jahre 1427 Freitag vor unserer lieben Frauentag Lichtmesse.

Guttenberg, Schl. Arch. Urtundenbuch Rr. 1. Bl. 111/112. — Rr. 2. Bl. 154.

1427 . . . . . . . .

Die gesammte Ritterschaft in Franken erklärt zum Rampf gegen die Reger in Böhmen eine Einigung unter bem Schild unserer lieben Frau und bem heiligen Georg zu bilben.

Nürnberg, Rr. Ard.

297.

1427 Mai 27. . . . .

Conrad von Auffees, Ritter, Amtmann zu Kupferberg, entscheibet zwischen bem Spital baselbst und Eberhard Schnappauf wegen eines zum Spital gehörigen Güteleins zu Kauernburg.

Siegler: Ronrad von Auffees, Junter Sans von Gutenberg der Altere.

Gegeben im Jahre 1427 Dienstag vor unseres Herren Auffahrttag.

Aupferberg, Gemeinbehaus D. B. Siegel abgefallen. 298.

1427 Juni 11. . . . . . . . . .

Hartung von Eglofstein, Ritter, Hauptmann auf bem Gebirg, Michel von Schaumberg und heint Marschalk zu Ebnet entscheiben über bas von Eberhard von Guten-

berg feinen Brübern Sans bem Alteren Seinrich, Rarl nub Jorg hinterlaffene Erbe.

Hans erhält von bem gemeinsamen Besit 1/4, bas Lehengütlein zu Grasengehew und einen Acer beim Mayerhof oberhalb der Perschenwiese; er hat innerhalb 14 Tagen zu entscheiden ob er die Wiese oder an deren Stelle 20 Gulben von seinen Brüdern annehmen will.

Der aus der Erbieilung stammende Besit fällt auf Seins, Rarl und Jorg.

Bon den seit Eberhards Tod angefallenen Zinsen und Gilten der ungeteilten Güter erhält jeder den vierten Teil und wollen sie hievon Eberhards Schulden bezahlen.

Alle vor Cherhards Tod noch rückftändigen Binfen werben Seinrich, Karl und Jorg zugesprochen.

Siegler: Die Schiedsleute.

Gegeben im Jahre 1427 Mittwoch vor S. Beitstag. Guttenberg, Schl. Arch. Urtundenbuch Nr. 1. Bl. 40. — Nr. 2. Bl. 56/57.

## 1427 Juni 19. . . . . . . . . .

Die Brüder Hans, Heint, Karl und Jorg nehmen nach ihres Bruders Cherhard Tod wiederum eine Güterteilung vor und erhält Hans 16) als Loos zugesprochen:

ben großen und kleinen Teich zu Tenkenreut, 1 Hof zu Newenmark, 1 Selben zu Ruchenborf, 2 Gütlein zu Wetweinsborf, Felber und Wiesen zu Pfaffenreut, 2 Fleck Felber zu Niedersteinach am Burgstall gelegen, 1 Hof zu Bolkmarsgrün, 1 Teil an der Wüstung zu Grub, 1/8 an dem Gehölz in der Lesten, das Feld vor dem Puch unter der kalten Stauden, ein Feld jenseits des Buch, welches vor Zeiten zu dem Schiferhaus zum Kupferberg gehörte, 1/4 am Gut zu Meyerhof, welches dann Karl von Gntenberg erhielt, seinen Teil zum

<sup>16)</sup> Deint, Rarl und Jorgs Lofe find nicht aufgeführt.

Rech nemlich das Feld zur linken Hand, wo der Weg von Meyerhof gen Rech geht und stößt an den oberen Weg der von Nech gen Micheldorf führt und das Feld ober diesem Weg und stößt an den Weg der von Nech gen Wildenstein geht und den Teil an der Wiese, die an den Gallendach stößt, 1 Wiese zu Riedernsteinach halb in der Schorgastau gegen das Dorf Steinach zu gelegen, 1 Garten zu Weitmanns endlich von dem Teil zu Traindorf den Puhel oder dem Dorf, zum Weitmanns Holz und Felder und der obere Teil Feld am Sachsenhof und der mittlere Teil der Sachsenwiese.

Endlich wurde bestimmt, daß jeder die Wasser in die Teiche des andern geben lassen soll wie von Alters ber.

Der gesammte Besitz zu Traindorf zinst dem Bogt zu Steinpach an Stelle des Bischofs von Bamberg alle Jahre 6 K Heller, halb Michaeli, halb Walpurgi. Diesen Zins hat das 1. Jahr nach der Teilung Jorg bezahlt, dann soll ihn in den nächstfolgenden Jahren Hans, Heint, und schließlich Karl bezahlen und soll dies künftighin in gleicher Weise wechseln.

Gegeben im Jahre 1427 an Fronleichnamsabend. Guttenberg, Shl. Arch. Urfobch. Nr. 1. Bl. 77/78. — Nr. 2. Bl. 107 n. 109.

# 1427 Juni 27. Nuremberg.

Markgraf Friedrich von Brandenburg, Elisabeth seine Gemahlin, Markgraf Johann und seine Gemahlin Barbara, Markgraf Friedrich und Markgraf Albrecht Brüder verkaufen ihr Recht an den Wäldern Sanct Laurenzi und St. Sebaldi an die Bürger des Rates und der Stadt Nurenberg.

Bürgen: Wilhelm Graf zu Caftel, Arnolt von Sedenborff, Hofmeister, Friedrich von Kindsperg, Conrad Truchses, Landrichter, Leupolt von Sedenborff, Fridrich von Wirsperg, Hans von Sparned,

Hartung von Eglofstein, Conradt von Sedendorff zu Windspach, Hans von Sedendorff zu Prun, Sigmund von Lenttersheim und Friderich von Wollmershausen Rittere, Albrecht von Eglosstein, Martin von Sebe, Göt von Perlichingen, Fritz Schent von Gepern, Arnolt von Sedendorff und Windspach, Caspar von Walbenfels, Seberhart Fortsch, Georg Theuerlein, Hans von Puttendorf zu Mur, Hans von Gntenberg, Heinrich von Zedwitz zu Neitperg und Martin von Walbenfels. Gegeben zu Nurmberg im Jahre 1427 am Freitag nach St. Johanns Batistentag sunwenden genannt. Rürnberg, Ar. Arch. Kopie auf Papier S. I. A. 32/2. Ar. 757.

# 1427 Juni 27. Nuremberg.

Markgraf Friedrich von Brandenburg, Elisabeth seine Gemahlin, Markgraf Johann und seine Gemahlin Barbara, Markgraf Friedrich und Markgraf Albrecht, Brüder verkausen den Bürgern des Rates und der Stadt Nuremberg und allen ihren Nachkommen ihre Burg ob der Stadt ausgenommen das Landgericht, Wildbann und Geleite auswendig der Stadt.

Bürgen und Mitsiegler: Wilhelm Graf zu Castel, Arnolt von Sedenborff, Hosmeister, Fridrich von Kindsperg, Conrat Truchses, Landrichter, Lupolt von Sedendorff, Fridrich von Wirsperg, Hans von Sparned, Hartung von Egloffstein, Conrat von Sedendorff zu Windspach, Hans von Sedendorff zu Prun, Sigmund von Lentersheim und Fridrich von Wolmershausen, Rittere, Albrecht von Egloffstein, Martin von Eybe, Götz von Perlichingen, Fritz Schend von Gepern, Arnolt von Sedendorff und Windspach, Caspar von Walbensels, Eberhart Fortsch, Mertin Fortsch,

Görg Tewerlein, Hanns von Putenborff zu Mure, Hanns von Gutenberg, Hainrich von Czebewiż zu Rytberg und Mertin von Walbenfels.

Segeben zu Nuremberg im Jahre 1427 am Frytag nach Sant Johannstag baptisten, Sunwenden gnant.

1) Rürnberg, Kr. Arch. D. P. m. S. (S. b. Hans v. Sutenberg gut expatten.) — 2) Reg. boic. XIII. S. 101. — 3) Minutoli, Friedrick I. Kurfürft. von Brandenburg 306, 288—94. — 4) Obfrik. Arch. 5<sub>3</sub> S. 31. — 5) Herold 1884, Heft 1. Reg. d. v. Zedtwit. 302.

# 1427 Juni 29. Kulmnach.

Heint Weinrich wird vor Gericht bestätigt, daß "der Heintleinsberg bei Kulmnach ober Primsborf" gelegen keinen Zehnt zu geben hat.

Urteiler: Hans von Gntenberg, Fribrich Henlein. Gegeben zu Kulmnach in Cunt Gangolfs Haus im Jahre 1427 Sontag nach St. Johannstag Sunnwenden.

Guttenberg, Soll. Arch. Urthd. Nr. 1. Bl. 110.

303.

## 1427 September 26. . . . . . .

Die Brüber Hans, Heint, Karl und Jorg von Entenberg teilen die Beste Gutenberg, den Borhof davor und verschiedene Häuser, Hofftatten und Giter.

Der Thurm im Schloß, das Thor, die Cisterne, alle Brücken und Wege und alles, was sonst als gemeinsamer Teil zur Beste gehörte, verbleibt den 4 Brüdern gemeinschaftlich. An dem Thurm wollen sie gemeinsam eine Leiter machen lassen, damit Jeder eine und aussteigen kann, auch soll keiner im Schloß und Vorhof und anderswo ohne aller Willen auf den gemeinsamen Teil banen dürsen. Was im Vorhof bereits gebaut wurde, soll abgetragen werden ausgenommen die Kapelle.

Die Thurmleiter nebft einem Gebaufe gum Anlegen berselben mit 3 Saulen vor ber Thure auf zwei heraus-

stehenden Schwellen rubend, soll bis Martini gefertigt und aus dem gemeinsamen Gelb bezahlt werden.

Bei Neubauten im Schloß ober Borhof ift eine gegenseitige Belästigung durch Tropfe ober Rauch zu vermeiden.

Derjenige, dem die alte Remnate im Schloß, die Rüche baran ober dem Thor und alle Ziegel die innen auf dem Boden liegen, zufällt, hat eine Gibelwand gegen die neue Remnate aufzurichten.

Hans erhielt ben an die alte Kemnate anstoßenden wüsten Teil mit dem Recht an die Mauer der alten Kemnate anzubauen, sowie den Teil im Borhof, welcher gegen den Wolfsbach zu liegt und an seines Vetters Hans des Jungen von Gutenberg Teil angrenzt.

Gegeben im Jahre 1427 Freitag vor St. Michaelstag. Suttenberg, Schl. Arch. Urtunbenbuch Nr. 1. Bl. 79. — Nr. 2. 281. 109.

## 1427 September 26. . . . .

Die Brüber Hans, Heint, Karl und Jorg von Gutenberg teilen die Gehölze zu Tenkenremt, Kurwey, die Eichleiten im Grund, den Turkel, zu Nech, Praitenreut, Merenrewt, das Puch, den Ort Holz der zu Traindorf gehört, den Wolfsberg, den Wolfspuhel, den Teichpuhel und die Leite unter dem Spitalfeld. Hievon erhält Hans den nachstehenden Teil:

Das gen Gutenberg gehörige Holz zu Tenkenremt, bas Gehölz in ber Kurwey bis an den Weg, der von der Marter den Weg hinauf nach Pfaffenremt auf das Feld führt, vom Sehölz im Turkel den gen Bockendorf zu gelegenen Teil, vom Sehölz zum Nech den an den Gallenbach anstoßenden Teil bis an den Weg, welcher vom Nech nach Wildenstein führt und diesen Weg entlang bis an den Fußweg und diesen abwärts dis an die Steinach, das gesammte Holz im Wolfspuhel, den

Teil zu Praitenrewt gelegen zwischen ben zwei Fahrstraßen von Praitenrewt nach Trainborf und von Nech
gen Trainborf, ben zu Trainborf gehörigen Ort Holz,
ber zwischen seines Betters Hans des Jungen Holz und
Trainborf.

Jebem verbleiben die von ihm ausgerobeten Ader und Wiesen. Was der Einzelne an Heibeland erhält, hat er innerhalb zweier Jahre nach der Teilung urbar zu machen. Geschieht dies nicht, so fällt das betreffende Grundstück dem angrenzenden Waldbesit zu.

Grenzbereinigungen sind auf Bunsch freundschaftlich zu betätigen.

Gegeben im Jahre 1427 Freitag vor S. Michaelsabend.

Guttenberg, Sol. Arch. Urkundenbuch Nr. 1. Bl. 79/80. — Nr. 2. Bl. 109/110.

#### 1427 Ottober 6. . . . . . . . .

Heinrich, Karl und Jorg von Entenberg, Brüder, bescheinigen ihrem Bruder Hans dem Alteren den Empfang
von 20 Gulben und 1 Gulben Zins, seinen Anteil an
den 80 Gulben, welche ihr Bruder Eberhard selig
seinem Schwager Heintz Marschalf und bessen Hausfrau
Margarethe, seiner Schwester, noch schuldete und welche
Schuld die 4 Brüder gemeinsam zu zahlen sich verpflichtet hatten.

Siegler: Seinrich, Karl und Jorg von Entenberg. Gegeben im Jahre 1427 S. Michaelstag.

Guttenberg, Sol. Ard. Urlundenbuch Nr. 1. Bl. 49. — Nr. 81. 69.

## 1428 Februar 28. . . . . . . . . . . . .

Hans von Entemberg Urteiler in einem Streit bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg wegen Stopfenheim.

Reg. boic. XIII. 117.

307.

1428 April 30. Bamberg

Beint von Gutenberg empfängt zu Leben:

3 Güter zu Melkendorf, 2 zu Ruchendorff, seinen Anteil zu Nech, 1 Wiese in ber Schorgastau, bas Felb am Rennweg, die Rempnate auf bem Kupferberg und seinen Anteil an Trepndorff.

Gegeben zu Bamberg im Jahre 1428 in vigilia

Philippi et Jacobi.

Bamberg, Rr. Arch. Lehenbuch Bischofs Friedrichs v. Auffees. S. 1362.

1428 . . . . . . . . . . .

Hans von Entenberg der Altere empfängt zu Lehen:
7 Acker Feld und 1 Wiese, um der von Schorgast Aue zu Nidern=Stehnach gelegen, 1 Seldengut zu Ruchendorf, 2 Süter zu Söhmansdorff, 1/4 an der Wüstung zum Nech, 1/4 an dem Feld auf dem Arnolk, 1/4 an der Wüstung Trehndorff.

Als Altester seiner Brüber empfängt er ferner: 1 Hof, 6 Guter zu Ribern-Steynach, und 4 Höfe zu

Melfendorf gelegen.

Auch empfängt er bie nachstehenben Leben, welche er einesteils als ber "Alteste von Gutenberg", einesteils als ber "älteste unter seinen Brübern" leiht:

Alle Lehen so er zu Melkendorff leiht nichts ausgenommen, denn allein das Kirchenlehen mit seinen Zugehörungen daselbst, alle Lehen, die er leiht zu Pölnitz am Meyn gelegen und 2 Fischwasser auch am Mein gelegen, das eine zu Pölnitz, das andere zu Welkendorf, 1 Sut zu Wöhmansdorff und alle Lehen, welche er zu Münchberg leiht, endlich 3 Güter zu Wöhmansdorff die er auch als der Alteste von Gutenberg empfangen hat.

Gegeben im Jahre 1428 (ohne Datum).

Bamberg, Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Friedrichs von Anffecs S. 134r. 309.

1428 . . . . . . .

Karl und Jorg von Gntenberg empfangen zu Lehen:
3 Güter zu Ruchendorff und den halben todten und lebendigen Dorfzehnt daselbst, 3 Güter zu Wögesdorf,
1 Teich zu Nidern Stehnach, 1 Wiese bei Stehnach gelegen in der Schorgast Aue, 1 Wiese in der Steinacher Aue, Holz und Feld halb zum Nech und halb zu Treindorff, das halbe Feld auf dem Arnoly und den Rehnt zu Görah.

Gegeben im Jahre 1428 (ohne Datum).

Bamberg, Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Friedrichs von Auffees S. 1341.

#### 1428

Henit Tollhopf von Weibenberg empfängt zu Lehen: 7 Acker Felb zu Lechsen, Culm und Weibenberg per capitaneum Hartung von Egloffstein . . . . Hausen von Gutenberg sonior.

Gegeben im Jahre 1428.

1) Bamberg, Kr. Arch. Lebenb. Martgr. Friedr. von Brobrg. 1421 Abtig. "Gepirge." — 2) Obfrt. Arch. 171. S. 161. 311.

## 1428 November 8. Plassenberg.

Hans von Entemberg der Altere empfängt zu Lehen:
1 Hof zu Newenmarck, 1 Gut zu Graffengehawe gegen der Rawsswartens gelegen, 1 Hof zu Folkmansgrun,
1 Teil an der Büstung zu Grube, zehn Acker Feldes und 1 Wiese zu 2 Fuder Heu zu Lewbgast und den Salzzoll zu Culmnach.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1428 am Montag vor Martini.

Bamberg, Kreis-Archiv Lebenbuch Markgraf Friedrichs Nr. 1. S. 26. 312.

1428 November 8. Plaffenberg. Seinrich von Gutenberg empfängt zu Leben: 1 Gut zu Graffengehaw und bas Feld, bas ihm zu Teil ift worben, außer bem wüften Hof zu Lebwgaft. Gegeben Plassenberg im Jahre 1428 am Montag vor Martini.

Bamberg, Kreis-Archiv Lehenbuch Markgraf Friedrichs Nr. 1. S. 26r. 313.

#### 1428 November 25. . . . . . . . .

Hans von Entenberg ber Altere bestätigt, daß bas Spital zu Rupferberg ein "Gut zu Rawernburg" von ihm zu Lehen hat, von welchem es 2 Ader, die am Eichberg liegen und an des Schreders Weingarten stoßen dem Ott Örtlein, Bürger zu Culmnach, um 3 K jährlichen Erbzins überlassen hat, welcher aus den Adern einen Weinberg machen will.

Auch bestätigt Hans v. G. bem Albrecht Berkmeister und Heinrich Spersteiner, bag biese 3 W jährlichen Binses bem Spital gehören.

Das Gut zu Rawernburg ift Gutenbergisches gemein- sames Geschlechts Leben.

Siegler: Haus von Gutenberg, ber Altere. Gegeben im Rahre 1428 in die Katharina.

Guttenberg, Soll. Arch. Urtbbch. Nr. 1. Bl. 112. 314.

## 1428 Dezember 20. Begerrewt.

Hans von Entemberg, ber Altere bekennt, daß ihm Markgraf Friedrich von Brandenburg, Burggraf von Rürnberg, sein gnädiger Herr alle Forderungen, welche er bis auf den heutigen Tag zu seiner Gnaden gehabt habe, bezahlt habe und sagt den Markgrafen aller Schuld quitt, ledig und los.

Siegler: Sans von Gntemberg ber Altere.

Gegeben zu Beyerrewt im Jahre 1428 am Montag vor Sct. Thomastag.

Bamberg, Kr. Arch. Urtb. abl. Geschl. "Gttbg." fasc. 1. S. III. K. 28. 26. 3. D. Hp. U. S. gut erhalten. 1429 Januar 25. . . . . . . . . . .

Heinrich, Karl und Jorg von Gutenberg, Brüder, befennen, daß Fritz ihr Bater selig, Anna von Kotaw,
ihrer Mutter selig, als Heimsteuer und Morgengabe
300 Gulben rh. auf 4 Höfe in Melkendorf verschrieben
habe. Bon diesen Höfen lag einer am Abhang unter
ben Kirchhose, auch gehörte das beim Abhang bei der Mühle am Steinenhaus gelegene, dem Müller daselbst
als Weingarten überlassene Feld zu einem dieser Höfe-

Diese Höse mit ihren Nutzungen und Renten hatte Anna bis zu ihrem Lebensende inne. Weil nun Anna von Roham Hansens Stiesmutter war, er jedoch an dem Besitze gleichen Anteil mit seinen Brüdern hatte, so zahlte er diesen 75 Gulben heraus, worüber diese quittieren und bekennen, daß der Verweisungs- und bischöslich bambergische Bekenntnisbrief ihrer Mutter dem Hans unschedlich sei.

Allenfallfige Anforderungen der Gewt Reigensteinerin und Margaretha Marschaltin an die von Sans seinen Brüdern bezahlten 75 Gulben wollen biese richtig stellen.

Siegler: Heinrich, Karl und Jorg von Gntenberg. Gegeben im Jahre 1429 an Sct. Paulus Tag Be-tehrung.

Outtenberg, Sol. Ard. Urtunbenbuch Rr. 1. Bl. 41. — Rr. 2. 81. 58.

1429 Februar 12. Bayreut.

Johannes Imhof ber Jüngere erhalt zu Leben:

1 Ader zu der Feltfrawen und 1 Wiese beim Lerchenprunn, welche er von Otto Helm gekauft hat, der sie durch Hausen von Gntenberg versiegelten Brief auf= gesagt hat.

Gegeben zu Bahrent im Jahre 1429 Samstag vor Invocavit.

Bamberg, Kr. Arch. Lehenb. Martgr. Frbr. p. Brbbg. 1421. Abilg. "Gepirge." — 2) Obfrt. Arch. 17<sub>1</sub>. S. 40. 1429 Februar 24. Baiersborf.

Mariaraf Friedrich zu Brandenburg, Dompropft, Dechant und Rapitel zu Bamberg entscheiden bie Wehde zwischen ben von Auffees und ihren Belfershelfern und ben Streitberg und bon Gutenberg. Der midigest (in):

Alles foll ausgeföhnt fein, nalle Gefangenen famt Bürgen von Stund an ohne Endgeld losgegeben werben, alle Branbschatzung, Schatzung und ausstehende Forderungen follen abgethan fein. Über bas als Schatung bereits hinterlegte Gelb erhalten ber Markgraf und bas Domkapitel bas Verfügungsrecht. Zwischen Seinrich von Streitberg und Kourad Wirzburgs armen Leuten entscheibet ber Dompropft von Bamberg, welcher früher in biefer Sache vermittelt hatte, ebenso zwischen Beinrich von Steitberg und Wilhelm bon Redwit and the

Wegen bes Norg von Kindsverg entscheiden der Dompropst zu Bamberg und der Dompropst zu version (p. 1986) raburg) (colored con consider per confidence post

Gegeben zu Baiersborf im Jahre 1429 Donnerstag . Allen a i nach Reminiscere. A character and a subject of the

Bamberg, Kr. Arch. D. B. (zerriffen).

Die Brüber Sans, Seint, Rarl und Jorg bon Gntenberg teilen ihren Besit zu Meltenborf.

hievon erhalt hand: die hofrait, Ader und Wiefen unter dem Lirchhof, 1 Sanfgarten hinter der Radach, 1 Ader hinter bem Dorf, 1 Ader bei ber Rabach. 1 Ader und hutweid im Ewgelse, 1 Ader auf bem Birdech, 1 Ader an ber Ewgelsegaffe, 1 Ader jenfeits ber Mühle gegen Frankenberg, 1 Ader in ber Bafferichepfen, 1 Ader am Anfpann, 1 Ader gegen Seitenhof au Felber im Hohenweidich, 1 Ader am Weg gen Hamg, Ader und Wiesen ober ber Reutwiese, Ader im Grund, an ber hoben Strafe, in ber Reut, auf Preleps an ber Bieg, Fronwiesen beim Main, Wiesen in ber Pigh, Egertlein zu Drogersborf, 1/3 Ader vor bem Hawg,

all bies zinst jährlich bem Hans 5 Simra Korn, 2 Sr. Gersten, 2 Sr. Hafer, 6 Ras, 1 Schod Eier, 1 Fastnachthenne, ferner bem Markgrafen auf ben Kasten 1/2 Sr. Holzhafer und front mit 1/2 Wagen gen Hof.

Gegeben im Jahre 1429 Sct. Katharinentag. Guttenberg, Schl. Arch. Urlundenbuch Nr. 1. Bl. 81. — Nr. 2. Bl. 110/111.

## 

Hans, Heint, Karl und Jorg von Gutenberg, Brüber, Frisen von Gutenberg sel. Söhne versprechen gegenseitig im jährlichen Wechsel am Gründonnerstag Abends eine Bigil und am Charfreitag Früh eine Seelenmesse halten und von der Kanzel herab für ihrer Voreltern Seelenheil beten zu lassen.

Dafür foll bem Priefter ein Mahl und 1 Groschen, auch am Gründonnerstag zu Gutenberg vor dem Schloß jedem Armen 1 Brod, einen Pfennig werth sowie 1 Heller gespendet werden, wie dies ihr Bater Frit und sein Bruder Heinrich auch gethon haben.

Hans als der Alteste soll anfangen. Wer Messe und Spende gibt, soll jeweils das gleiche Jahr den Zehnt zu Waldbuch dafür einnehmen, welcher ihnen von Konrad Koch von Obersteinach anerstorben ist.

Gegeben im Jahre 1429 Mittwoch vor Sanct Kilianstag.

Guttenberg, Sol. Arch. Urtunbenbuch Nr. 1 Bl. 12 n. 13. — Nr. 2. Bl. 16 n. 17.

# 1429 Juli 11. Blaffenberg.

Markgraf Friedrich von Brandenburg, Burggraf von Rürnberg, bekennt am Donnerstag nach S. Beitstag zu Arabb 1897. xx. 8b. Seft 2.

Digitized by Google

zu Plassenberg Gericht gehalten zu haben. Bor ihm erscheint Fridrich von Kinsperg, Ritter und läßt durch seinen Fürsprecher Hans von Gutenberg den Alteren vorbringen, daß Cunt von Kinsperg sich einen Teil der erledigten Lehen angemaßt habe, welche Lehen als umgehende ihm als dem Altesten zustünden.

Eunt antwortete durch seinen Fürsprecher Michel von Schawmberg, wohl leihe Friedrich die Lehen als Altester von Kinsperg, er habe jedoch den halben Teil der Lehen eingenommen, denn nach altem Herkommen wären bei seinem Bater die Lehen immer geteilt worden und wäre auf seinen Bater stets die Hälfte der verfallenen Lehen gekommen, die andere Hälfte auf seine Bettern und diese Lehen habe er von seinem Bater ererbt und wolle sie auch in Rechten vertreten.

Friedrichs Fürsprecher beansprucht die sämmtlichen Leben nach Landes- und umgehender Leben Recht.

Hierauf erging als Urteil: könne Cunt in 6 Wochen urkundlich ober mit vnverleumdeten Leuten beweisen, daß Heinrich von Kinsperg, Ritter, und Friz von Kinsperg seliehen haben, die verfallenen Lehen mit seinem Anherrn oder seinem Vater Peter geteilt hätten und der halbe Teil auf ihn als Erbteil gefallen sei, so dürse er diesen halben Teil behalten, könne er dies jedoch nicht beweisen, so wird nach Landes- und umgehender Lehen Recht verfahren.

Da beim angesetzten Gerichtstage nicht alle Räthe versammelt, auch Michel von Schammberg als Fürsprecher abwesend war, so kamen sie gestern wieder zusammen.

Cnut von Kinsperg wandte sich teils an Dichel von Schammberg, teils an Hartung von Egloffstein Ritter, teils an Eberhard Fortsch. Es wurde entchieden, daß

die drei verhört werden und dann geschehen soll, mas Recht ist.

Hierauf antwortete Friedrich von Kinsperg burch seinen Fürsprecher, die Kundschaft, welche Cunz ausgesagt und verhört sei, bestehe nicht zu Recht und sei anders als der Urteilsbrief besagt und er hoffe, daß ihm diese Aussage keinen Schaden bringe.

Hierauf anwortete wieder Cung burch seinen Für-

Schließlich wurde zu Recht erkannt, die Lehen sollen sollange ruhen, bis rechtlich ausgetragen ist, was Landes und solcher umgehenden und gemeiner Lehengüter Recht ist.

Hierüber wird bem Friedrich von Rinfperg ein Gerichtsbrief gegeben.

Urteiler: Hartung von Egloffftein, Hauptmann, Friedrich von Wirsperg Ritter, Hans von Entenberg ber Altere, Michel von Schammberg und Conrad von Wirsperg.

Siegler: Markgraf Friedrich.

Gegeben zu Plassenberg im Jahre 1429 Montag vor S. Margarethen Tag.

Wernstein, Soll. Arch. D. B. S. s. erhalten. 321.

## 1429 November 15. . . . .

Hans von Gutenberg der Jüngere zu Gutenberg bekennt, daß er dem ehrbaren vesten Ritter Herrn Hartung von Egloffstein, seines gnädigen Herrn des Markgrafen Friedrich von Brandenburg Hauptmann auf dem Gebirg, vor anderen fürstlichen Räthen geantwortet habe wegen der Geschichte, die sich zu "Katschenreut" zugetragen hat, wegen der Feindschaft weswegen er Hansen von Waldenfels abgesagt hatte und wegen all der vorgekommenen Sachen besonders wegen des Tod-

schlages, welchen sein Helfer an bem Geisler, einem markgräflichen Unterthanen verübt habe.

Er gelobt bem Hauptmann kraft dieses Briefes solchen Tobschlag gegen seinen gnädigen Herrn und auch gegen ben armen Mann büßen und wandeln zu wollen, er und seine Erben, wie sein gnädiger Herr oder seine hiezu geschickten Räthe sprechen.

Wie das geschehe, so wolle er es getreulich halten und vollführen.

Wollte aber sein gnädiger Herr die Sache zu sich ober seinen Rathen nicht nehmen ober auf seine Rathe nicht sehen, so soll die ganze Sache ab und allen Parteien ohne Schaden sein.

Siegler: Hans von Gutenberg ber Jüngere und Friedrich von Wirsperg, Ritter.

Gegeben im Jahre 1429 Dienstag nach Martini. Bamberg', Kr. Arch. Urk. abl. Geschl. "Gttbg." fasc. 1. S. III. 28. Lb. 3. Papier. Beglaubigte Abschrift d. d. Blassenburg, ben 30. August 1693.

# 1429 . . . . . . . .

† Georg von Rindsberg zu Kindsberg und Schnabel= weib.

Er war vermählt mit der Schwester des Nicolaus von Modschidler und hinterlies bei seinem Tode 6 Kinder 1. Eberhard Deutschordens Ritter † 1447 2. Felicitas vermählt mit Hans von Gutenberg (dem Jüngeren 17) 3. Abrian 4. Augustin 5. Rüdiger 6. Anna, welche 1440 Hans von Sparned zu Stein (bei Bernek) heierathete.

Obfri. Ard. 53 S. 32.

323.

## **1430** April 11. . . . . . . .

Karl von Gutenberg verkauft seinem Bruder Sans bem Alteren seine frei eigene Wiese zu Tenkenreut, die ihm

<sup>17)</sup> S. Reg. Nr. 348.

als Erbteil von seinem Bruder Eberhard zugefallen war, um 34 Gulben rh. und behält sich das Wiederstaufsrecht um dieselbe Summe bis Walpurgi vor.

Siegler: Karl und seine Brüder Heints und Jorg. Gegeben im Jahre 1430 an aller manne Basenacht. Guttenberg, Schl. Arch. Urtundenbuch Nr. 1. Bl. 9. — Rr. 2. Bl. 11.

# 1431 Januar 10. Müremberg.

Bans von Sedenborff, Ritter zu Brunn, fitt auf Geheiß des Kurfürsten Friedrich von Brandenburg, Burggrafen von Nürnberg, als Lebenrichter in bem Barfüßerflofter zu Nüremberg zu Recht. Mit ihm find Urteiler bie wolgeborenen, gestrengen, ehrbaren und festen Berr Wilhelm und herr Sigmund, Gebrüber, Grafen von Orlamunde, Conrat Truchses Hofmeister und Landrichter, hartung von Egloffftein hauptmann auf bem Gepirg, Arnolt von Sedenborf, Sans von Sparned, Beinrich von Auffees, Ritter, Bilhelm von Mayental, Beinrich von Zedwig zu Reiberg, Sans von Gutem= berg, Michel von Schamenberg, Mertein von Walbenfels, Mertein von Cyb, Cont von der Cappeln, Caspar von Walbenfels, Conrat Lubichawer, Caspar Butenborfer, hermann von hirschberg, Erhart und hans von Rohaw, Gebrüber, Arnold von Seckendorff von Windspach, Conrad und Frit Holczinger, Gebrüder und Sans von Rechenberg.

Sie entscheiben in Sachen bes ehrbaren und festen Endres Zobel als Erbe Wilhelms Zobel, seines Laters, unter Fürsprache Hartung von Egloffsteins wegen bes Schloßes Wilhurgstetten und bessen Lage in "Schwäbischen Rechten" wiber ben Kurfürsten, vertreten durch Werten von Eyb.

Als Teibingsleute erscheinen Konrad Truchseß, Hofmeister und Landrichter, Walter von Hirnheim, Ritter Mertein von Eyb und Hans Zobel, die sagen, daß der Rechtstag von aller Zobel wegen beschieden sei. Dem Kurfürsten Friedrich wird als Fürsten ein Warner und Raumer in Sebolt Pfinzing bestellt.

Endres Zobel gibt an, daß Dietz Zobel sein verstrorbener Bruder das Schloß Wilpurgstetten vom Markgrafen Friedrich gekauft hätte, dasselbe bei Dietzens Tode auf dessen Sohn Wilhelm vererbt sei und nach dessen ohne männlichen Leibeserben erfolgten Tode sei dieser Wilhelm nun der rechte Erbe, der Kurfürst habe ihn aber mit Gewalt entwehrt. Es sei "Schwäbisches Landrecht" daß kein Lehen dem Herrn fällig würde "dieweil des Helms mer wären." Auch sei er Endres mit Dietzen Zobel in ungeteilten Gütern gesessen.

Der Kurfürst bringt bagegen vor, daß Wilhelm Robel eine schwangere Wittme hinterlassen habe, welche später mit einem Mägblein niebergekommen fei und die barein gewilligt hatte, bag Ritter Balter von hirnheim bas Schloß Wilpurgstetten vom Kurfürsten inne haben und mit ben Bobel ber Austrag Rechtens geschehen folle. Enbres Bobel hatte weder Gewere noch Leben an Bilpurgftetten. Auch fei Bilpurgftetten bes Rurfürften eigen Gut gewesen, weswegen er auch nach seinem Sutbunten verfahren fonne und deshalb Wilvuraftetten an Diet und Wilhelm Bobel nach Ausweis bes Lebensbriefes "als Leben bes Burggrafthums Nürnberg" verlieben, daß aber bas Burggrafthum und bie Bobel und die Lebenrichter "Franken" feien und auf frankischem Erbreich" fagen, und daß Wilhurgftetten an Wilhelm ben Robel und seine mannlichen Leibeserben verlieben, auf bessen Absterben aber ohne männliche Leibeserben bem Rurfürften verfallen fei.

Endres Zobel erwiedert, daß Wilpurgstetten von Alters her Lehen gewesen sei, der Aurfürst dasselbe als

freies Mannlehen an Dietz und Wilhelm Zobel verliehen habe und nicht Macht hätte das Lehenrecht zu ändern, indem es billigerweise nach dem bei demselben alt hergebrachten Lehenrecht verreicht werden müsse, mithin auch für dasselbe "Schwäbisches Landrecht" gelte, darinnen es liege.

Der Kurfürst bezieht sich lediglich auf Wilhelm Bobels Reversbrief, welcher auf männliche Leibeserben ausgestellt ist.

Das Lehengericht entscheibet zu Gunsten bes Kurfürsten auf Grund bessen, daß Wilhurgstetten an Wilhelm Zobel und bessen männliche Leibeserben verliehen, dieser aber ohne Söhne verschieben und das Lehen daher verfallen sei.

Siegler: Hans von Seckendorff.

Gegeben zu Nüremberg. im Jahre 1431 Mittwoch nach Oberften Tag.

1) München, R. Arch. U. O. P. m. S. — 2) Reg. boic. XIII. S. 190. — 3) Frhr. Ath. Reg. b. Grf. v. Orlam. S. 221/22. — 4) Obfr. Arch. 10<sub>8</sub> S. 91.

### 1431 September 7. . . . . . .

Brief über Ablösung einer Biese unter Gutenberg im Grund gelegen.

Gegeben im Jahre 1431. Freitag nach Egibi. Guttenberg, Sol. Arch. Inv. Jorg v. G. 1548. Handschrift. 326.

### (awischen 1427 und 1432.)

Johann und Endres, Domherren zu Bamberg, Wolfram und Götz Marschalt Brüder bestimmen über das Vermächtnis ihres Bruders Heintz an seine Hausfrau Margaretha. Diese und ihre Söhne Hans und Heintz sollen die von Hans Vortsch gekauften Güter zu Dölnitz und den Hof zu Rod mit dem Zehnt innehaben für die 450 Gulden Heimsteuer und 250 Gulden Morgengabe, welche Summe von 700 Gulben auf biefe Guter vermacht ift.

Bei Wieberlösung bes Hofes zu Rob, welcher noch an Hans von Gutenberg bem Jüngeren steht, sollen bie Kinder mit ber Mutter teilen.

Mitsiegler: Hans von Redwit und Michel von Schawenberg.

Bernftein, Soll. Arch. D. B. m. S. (3 abgefallen, 3 erhalt.) 327

#### 

Nach Heint Marschalts Tobe gaben die Brüder Hans, Beinrich, Karl und Jorg von Entenberg bessen Witwe Margareth, ihre Schwester, dem Claus von Schaumberg zur Ehe.

Guttenberg, Schl. Arch. Urfundenbuch Nr. 1. Bl. 49. — Nr. 2. Bl. 69. 328.

## 

Konrad von Wirsperg und Hans von Kindsperg zum Wernstein bekennen, daß Margareth von Gutenberg, bes Heint Marschalf Witwe, den Claus von Schaumberg, des Michel von Schaumberg Sohn zu Strössen- dorf unter nachstehenden Bedingungen zur Ehe nehmen soll.

Margarethe bringt bem Claus von Schaumberg 700 Gulben rh. in die Ehe nach ihres Mannes Tode von ihren Kindern als Heimsteuer und Morgengabe vermacht. Claus gibt dazu weitere 700 Gulden zu  $10\,\%$  auf seinen Gütern vermacht.

Erstere 700 Gulben stehen auf Gütern, die von ihren Kindern verschrieben sind. Werden diese Güter absgelöft, so soll Claus diese 700 Gulben auch auf Güstern zu 10 % verweisen.

Stirbt Claus vor Margarethe so gehört bieser bie gemeinsame fahrende Habe halb mit Ausnahme ber reissigen Pferde, Harnisch und Geschoß.

Mit ben Schulben ihres Mannes hat sie nichts zu thun.

Von den obengenannten 1400 Gulden hat Margaretha über 250 Gulden zu Lebzeiten freies Berfügungsrecht. Der Rest verbleibt nach Margarethens Tode den Erben ihres Mannes.

Bekommt Margaretha Kinder und überlebt ihren Mann, so darf sie bei ihren Kindern bleiben. Bringt Margaretha mehr als 700 Gulben in die She, so hat sie freies Verfügungsrecht darüber, auch verzichtet sie auf jedes väterliche und mütterliche Erbteil.

Claus von Schaumberg hat die Verweisung der Gelber binnen Jahresfrist nach dem ersten Beilager zu verbürgen.

Siegler: Konrad von Wirsperg und Hans von Kindsperg zum Wernstein.

Gegeben im Jahre 1432 Mitwoch vor Ambrositag. Suttenberg, Schl. Arch. Urtobch. Nr. 1. Bl. 49/50. — Nr. 2. Bl. 69/70. 329.

#### 1432 April 6. . . . . . . . . .

Die Brüder Hans, Heins, Karl und Jorg von Entenberg teilen ihren Besitz am Schintelwald, den Sägmühlen zu Ergerßheim, Grünlas, Hermes, Horpach, Großzegast, Rleinzegast, Rapotenremt, Praunsremt, ben dritten Teil zu Walpotengrun, zu Gößweins und alle Bäche oberhalb der Furth durch die Steinach auf dem Wege vom Rehberg nach Epenrewt.

Sievon erhielt Sans:

Die Sägmühle zu Schlackenaw, den anstoßenden Waldteil, den Wald genannt in der Zeidelweid, die Wüstung zu Gösweins, 1/3 an der Wüstung zu Walpotengrun, das Wasser unterhalb der Mühle zu Schlackenau bis zum Markstein oberhalb bis zum

Ursprung mit allen einmundenden Bächen und soviel Bache zu seinem Teil gehören.

Auch teilten die 4 Brüder ihren Besitz zu Niedern Steinach. Hievon erhielt Hans die Schenkstatt mit ihrer Hofstatt und Gärtlein, 1 Gärtlein beim oberen Thor, den unteren Teil Feldes bei der Mühle, 1 Acer beim Reinhart, 1 Acer bei dem Purleybrun, 1 Acer auf dem Elen, 1 auf dem Purleybrun, 1 Acer auf dem Elen, 1 auf dem Purleybrun, 1 Acer auf dem Burgstall, 2 Äcker auf der hohen Straße, 2 vor dem Erdfall, 1 unter dem Birkenlöhlein, 1 ober dem Mannslohe, das Feld oben auf der Mart, 2 Felder ober der Mühle, 1 Acer im Walenwinkel, den unteren Teil der breiten Wiese in der niederen Au, 1 Wiese in der oberen Aue, die Wiese im Ließ, 1 Wiese unter der Horlachen und 1 Wiese im Horbach.

Gegeben im Jahre 1432 Sountag vor dem Palmsontag.

Guttenberg, Schl. Arch. Urfdbch. Nr. 1. Bl. 81/82. — Nr. 2. Bl. 111/112. 330.

#### 1432 Mai 4. Hof.

Markgraf Friedrich zu Brandenburg bestätigt der Jewt, bes Hans von Reigenstein Hausfrau, die Verschreibung von 400 Gulden auf den Teil des Hofes zu Posset und 5 Güter zu Losau "als ein Bekenntnis und des Landes zu Franken Recht und Gewohnheit."

Gegeben zu Hof im Jahre 1432 Sonntag nach Inventionis crucis.

Bamberg, Rr. Arch. Lebenbuch Martgraf Friedrichs altere Form. S. 344.

#### 1432 Mai 22. . . . . . . . .

Hartung von Eglofftein, Ritter, Hauptmann auf bem Gepirg halt im Namen bes Markgrafen Friedrich von

Brandenburg als Richter zu Plassenberg ein Hofgericht ab. Es wird geurteilt über die Ansprüche des Hans und Konrad Reger auf 130 Gulben an Elisabeth Zugenrewterin, Abtissin des Claraklosters zu Hof.

Urteiler: Hans von Sparneck, Ritter, Heintz von Bedwicz, Caspar von Waldenfels, Hans von Gutensberg der Altere, Erhard und Hans von Koczawe, Hermann von Hirsperg, Cunrad von Lubichawe und Hans Schücz von Goldcronach.

Siegler: Bartung von Egloffftein.

Gegeben im Jahre 1432 Donnerstag vor Urbani.

1) Longolius, Sichere Rachrichten von Brandenburg-Kulmbach VI. S. 166—224. — 2) Herolb, 1884 Heft 1 Regesten ber von Zedwicz.

# 1432 Juni 6. . . . . . . . . .

Hans ber Altere, Hans ber Jüngere, Karl und Jorg von Gutenberg, Bettern und Brüder verkaufen ihrem Bruder und Better Heinrich eine Mühle zu Pintlach um 30 Gulben rh., ein ihnen nach dem Tode des Fenawer heimgefallenes Lehen.

Siegler: die von Gutenberg.

Gegeben im Jahre 1432 Freitag vor Pfingsten. Guttenberg, Schloß Arch. Urtbbch. Nr. 5. Bl. 22. 333.

### (vor 1433 . . . . . . . .

† Mbrecht von Gutenberg, Baftor von Melkendorf.

1) Meltenborf, Pfarr-Archiv Kirchenbuch (hier ift irrtilmlich Albrecht noch im Jahre 1440 als Pfarrer von Meltenborf vorgetragen,) aus dem Totenverzeichnis in Sanjens Buch geht jedoch beutlich hervor, daß Albrecht schon "bor dem 7. August 1433" gestorben war). — 2) Bayreuth, hift. B. Prüdners Pfarrbeschreibungen Msc. gleichfalls mit dem irrtilmlichen Eintrag 1440.

## 1433 Februar 17. Bamberg.

Hanns von Gutenberg ber Jüngere erhält zu Lehen: Rybernsteynach ben Wassersitz mit seiner Zugehörung,

1 Fischwasser, 3 Höfe, 9 Selben, 3 Höfe zu Wohersborff  $^{1}/_{3}$  an drei Hösen daselbst, 1 Hof zu Triebenrewt mit 9 Gütern mit allem Zubehör und den todten und lebenden Zehnt über das Dorf Triebenrewt.

Gegeben Bamberg im Jahre 1433 feria sextia post Valentinum

Bamberg, Kr. Arch. Lehenb. Bisch. Antons (v. Bbg.) 1432—1459. Bb. I. S. 151.

# 1433 Juli 5. Gutenberg.

"Hans von Gutenberg des Alteren Urfundenbuch."
"Nach Christi vnseres Herren Geburt vyrtzehen hundert Jar vnd darnach In dem drey vnd drehsigsten Jar hat Hans von Gutenberg der Elter diß buch angehoben an dem nechsten Montag for sankt Kiliantag vnd darnach In dem selben Jar gant lassen schreiben Darum daß sein Erben vnd Nachkhomen bester daß mugen gewissenn Waß sie Inn Recht thun oder lassen sollenn vnd sich auch Inn viele anderen Dingen mugen vnd wissen darnach zu richtenn." 18)

Nota zum Ersten, so schreibe Ich alle die Rechte, die wir haben Inn Pfarren, Clostern und Kirchen, als vill Ich der Ihund weiß, die allen von Gutenberg oder Idlichen besunder zugehoren, ongenerd. Und ob Ich oder meine Erben oder Nachthomen Icht mer erfuren, der wir ihund nicht vesten, deß soll diese schrifft nicht Irren, Inn kein weiß, ongenerd.

Man soll wissen, daß allemahl ber Els von Gutenberg die Pfarrkirchen Melkendorff mit Frer Zugehorung leiht vnnd allemahl berselb Eltist von Gutenberg, der

<sup>18)</sup> Soweit wortgetren die Einleitung. Nachstehend werden hier nur biejenigen Aufschreibungen im Auszug gegeben, welche als Sanjens persönliche Angaben ohne Datum aufgeführt find. Die im Urtundenbuch im vollftändigen Wortlaute angeführten Urtunden wurden in ben Regesten an betreffender Stelle aufgenommen.

benn die Lehen lehht, soll die obgenanndten Pfarrkirchen Welkendorff mit Fr Zugehörung von einem Iden Bischoff zw Wirthurg zu Lehen haben vnnd empfahen als Lehensrecht ist vnnd als offt des Not geschicht vngeuerd. Bund ist der von Gutenderg gemehne vnnd vmbgehende Lehen. Bund sie lehht Ihund Haus von Gutenderg, darumb das er der Eltist von Gutenderg ist Bund hat sie auch empfangen von Bischoffen zu Wurtz-burg, als offt Im das Not geschehen.

Man soll wissen, das die Capeln zu Gutenberg In dem Borhoff Elter ist denn dy Capeln, die do leit zu Gutenberg vuter dem Schloß am Perg vnnd die Capell In dem Vorhoff Ist geweiht gewesen Inn der Ehre vnnser lieben frawen. So ist die ander Capell geweihet Inn der Ehre der lieben hehligen die hernach geschriben sten. 19)

Es hat Hanns von Entenberg, der Hansen, Heinrichs, Apels, Frizen, Eberharts und Thomas von Gutenberg Bater gewesen ist, vor Zeiten Ein Pfründ unnd ein Ewige Messe gemacht, die man Jzund verwest mit singen und lesen zu Gutenberg Inn der untern Capell auf des heiligen Leichnams Altar In dem Chor und auf Sct. Antonien Altar Bud hat die gestift und gewidmet mit seinem väterlichen Erb und Gut, als man in diesen nachgeschriben briessen wohl vernimbt undt sindt und ist der von Entenberg gemehn und umbgehende Lehen und leihet allemahl der Els von Entenberg als ofst des Rott geschicht und haben das Lehenn Innen als Ir eigen Lehenn unnd leiht Izunder Hans von Entenberg der Elter darumb das er Izund der Els von Entenberg ist.

Man foll wißen, daß Seinrich und Frit von Gutens bergt zwen ungefundert und ungeteilt Bruder gewesen

<sup>19)</sup> Folgt ber lateinische Brief d. ao 1379.

bliben sein big In Ir grab vnnd haben mit gefundtem leib vnnd wohlbebachten muth eintrechtig bi Bfrundt zu Gutenberg Inn ber unteren Capell auf Sanct Jorgen Altar geftifft und gewidenbt als bann bie hernachgeschriben Briff, by sy vnb ander barvber verfigelt und geben haben, clerlich inhalten unnd auf weissenn. Bnb bas Leben ber obgenandten Pfründt ift bes obgenannten Friten bon Entenberg feligen findern und ir Erben vnd ift nicht gemenn lehenn, auch so hat Beinrich ber obgenanndt von Gntenberg feliger kein leiblich erben gelaffenn und die obgenanndte Pfründt lepht igund Sans von Intenberg ber Elter, barumb bas er Friten von Entenberg seligen Eltster Sun ift und nach sein Tobt so lephet fie aber ber Elter bes vorgenannten Sanfen Brüder von Gutenberg vmb foll auch die Pfründt allemahl des Frigen von Gntenberg seliger Eltster Sun leihen vnnb foll auch barnach gefallen und umbgeben auf ben Eltsten Ir Erben Mannsgeschlecht von Gutenberg ungeverd allemahl und ift aigen Leben.

Man soll wissen, daß Frit von Gntenberg seliger, ber ein Stifter ist gewesen der Pfründt vnd meß auf Sct. Jorgen Altar zu Gutenberg In der Cappeln, Sein Eygenn hoff zu Egenrenth gelegen zu der obgenanndten Wesse mit gutem Willen vnd wohlbedachten muth geben, das in ein Jeder Kapplan nuten vnd nyssen, das in ein Jeder Kapplan nuten vnd nyssen, besehen vnd entsehen soll, So lang Jr Jeder die obgenanndt Pfrundten auf Sct. Jorgen Altar besitzt vnd verwest ungeuerd vnd derselb hoff zu Egenreuth gelegen gibt Jerlichen Zins iz Sumra Korns i Sumra Gersten i Sumra Hoff aber nif gulden for obs, vi kes, i schod aver, i vastnachthun. So hat der hoff etwo vil gehulzs, das mag er auch geniessenn nach gewonlichen Dingen so mehst er mag, vnnd der obgenannt hoff mit sein nuten vnd zinsen ist zu der

Pfrundt geben worden fur die ij Sumra Korns vnd for j Somra Gersten und ij Sumra Habern, die man von Tenkenrewt einem Iden kappelan geben soll, als das di Stifftbrieff der obgenanndten Pfründt klerlich jnnhalten und er hat auch den obgenanndten hoff mit seiner zugehörung und Nuhung zu der obgenanndten Pfrundt geben darumb das er meint, das es der Pfrundt mer Rut bringen sollt, dann die 5 Sumra Getreids die do geschrieben seien von Tenkenrewt gesallen, sollten geben ungeuerd.

Darnach hat Hauns, Heint, Karell, Georg und Eberhardt von Gutenberg, Gebrüber, bes obgenanndten Friten von Gutenberg seligen Suhne, die obersten Wiesen In dem grundt an dem alten kalchoffen gelegen und Ir eigen veterlich Erb gewesen ist zu der obgenanndten Pfrundt auf Sant Jorgenaltar zu Gutenberg in der Cappeln geben und die Pfrundt damit gebessert durch Ir Vorfarn und nachkhommen selhehl willenn.

Man foll auch wiffen, bas Sans von Gutenberg ber Elter bes obgenanndten Friten von Gntenberg feligen Sun, durch framen felicen bon Rabenftein feligen, feiner Elichen wirtin ond Ir Rinder fehl willen zu ber obgenanndten Bfrundt, die bo gestifft ift auf Sct. Jorgen altar zu Gutenberg In ber Cappeln ein Wiesen geben hat vnd zu Tenkenremt gelegen ist, bas bi ein Iber Cappelan ber obgenanndten Bfrundt nüten, niffen vnd innhaben foll und foll auch bavon alle Far Ferlichen an bem nechften Freitag vor Maria Magbalenatag zu Gutenberg in ber Cappeln bes nachts ein Bigilien fingen und bes morgens an bem nechsten Sunnabendt barnach zwen Brifter Bu Im habenn und Im helffen Ar Reber mit einer Sehlmesse Also bag ber Messen zu minsten auf jeden Nartag brey werden und offentlichen an ber Cangel vor fy vnb Gre finder ju Bitten als

por tobt leut gewöhnlich ift. Auch ob das geschee, baß ber obgenandt Sans von Entenberg ber Elter ober Anthoni von Gutenberg feine Sun zu der obgenanndten Bfrundt auf Sct. Jorgenaltar zwen Gulben ging verschreiben und vermachten, Also bas gr ein Iblicher Cappelan Jerlichen gewiß wer zu finden und einzunemen, Wann beg also geschee, so sollt die obgenanndte Wiesen wider bes obengenannten Sannsen von Gutenberg, Anthonis feines Soues und Ir Erben fein. Dieweil aber bas nit gescheen ift, fo foll bie obgenannbt Biefen Gines Iben Capplans Sanct Jorgen Altars fein an hinbernis Ibermeinglichs Bund als oft folche begeknus geschieht an nehster Sonnabend vor Maria Magdalenatag Als offt foll ein Jeber Cappelan Ginen Iben Brifter, die 3m bas Begentnus mit Ir Deffen belfen begeben Ir Iben einen Groschen zu Brefent geben ongenerb. So hat der obgenanndt Sans von Intenberg ber Elter die obgenanndt Wiesen zu Tentenremt gelegen tauft wiber Rarell von Gutenberg, fein Bruber.

So findt dis dy Lodten, bafür man igund In der Cappeln zu Gntenberg auf ber Cangl offentlich vor dem volkh furbitten foll Bnd auch for die bitten, by hernach sterben werden In dem Geschlecht von Gntenberg.

Bum ersten soll man Pitten fur eins Eberlein sehl von Blaßenberg und Margaretha seine wirtin und Ir Kinder Sehl darumb das die von Gntenberg von Alter der Blassenberg sein Bund nicht lenger von Gntenberg geheissen haben, denn sindt derzeit das dy Best Gutenberg angehoben ist worden und haben vor allemahl den Namen Blassenberg gehabt. Ob des Imandt Irre ging, so sindet mans zu Langtheim in dem Closter und anderswo In brissen, dy dy von Blassenberg versigelt haben mit Iren Insigeln der Rosen, dieselben Rosen

dy von Entenberg noch haben in einem wappen vud In Fren Insigeln und bamit versigeln, barvmb bas sy von Alter her Blassenberg sindt.

Darnach soll man Pitten fur Heinrichs Sehl von Gutenberg, Gertruben seiner wirtin, ber bes obgenannbten Eberleins von Blassenberg sun gewesen ist und fur Ir kinder sehl.

Item fur herrn Cunrads sehl von Hesperg, fur frawen Hedwigen seiner wirtin vnd Ir kinder sehl vnd sindt auch mitstifter der Ersten Pfrundt zu Gutenberg mit anderen Stifftern.

Item fur herrn Friedrichs fehl von Gutenberg, seiner wirtin und Ir kinder sehl.

Item fur Hansen Sehl von Entenberg, Elsen von Helperg seiner wirtin und Hannsen, Heinrich, Apel, Frizen, Eberhard vnd Thomas von Intenberg, Gebrüder, fur einer Barbara von Mwerit, fur einer Hedwigen einer Junkfrawen Sehl, die alle geschwister gewesen sindt und bes obgenannten Hannsen von Gutenberg und Elsen von Helperg seiner wirtin kinder gewesen sindt.

Stem fur Frawen Margarethen sehl von Weybenberg, die Hausen von Gutenberg wirtin gewesen ist und Fr kinder sehl.

Stem fur einer Barbara fehl von Lichtenstein und einer Barbara fehl einer Roberin und einer Anna fehl von Kohaw, die alle drey Frihen von Gutenberg wirtin gewesen sein und Ir kinder sehl.

Item fur Friken von Gutenberg des Jungen und herrn Albrechts eines Priesters und Eberhard von Gutenberg des Jungen und fur frawen Katharina von Stein Ir schwester sehl, die alle Geschwister gewesen sindt und Friken von Gutenberg Kinder gewesen sindt.

Arab 1897. XX. 89. Sett 2.

Item fur framen Margarethen fehl von Sirfperg vnb Cherhard Ires fons und andert Iri tinder fehl, die Eberhards von Gutenberg Wirtin gewesen.

Item fur frawen felicen fehl von Rabenstein und Er kinder fehl, die Hannsen von Gutenberg wirtin gewesen.

Die obgeschriben alle sind vor diesem heutigen stag tobt Anno Domini MCCCCXXXIII am Freitag vor Laurenti. 20)

Es sey man ober fraw by in bem Geschlecht von Gutenberg hernach sterben werben, by schol man hernach auch in diß buch schreiben, dorumb so han ich
das nechste blatt ungeschriben gelassen das man sy
barauf schreiben soll. 21)

Man foll wiffen bas Beinrich und Frit von Gutenberg, gebrüder, alle Bre Altvobern alle Jar Jerlichen begeen haben laffen am Donnerftag in ber Goldvaften, in der Baften des Nachts mit ber Bigil und bes Morgens an dem Freitag barnach mit Sehlmessen, so sie bann Allermeift Prifter gehaben mochten ungeverlichen Und gaben nach der Begentnus den Briftern ein Dabl und Jedem Briefter einen Grofchen ju Brefent, Cy ließen auch offenlichen vor bem Bolf auf ber Cantel aller ihrer Altwodern fehle gedenken und fur fie pittenn, alf bann gewonlich ift für tobte leut zu pittenn Und barnach alle Grundonnerftag gaben fie ein Spent zu Gutenberg vor bem Schloß einem Jeden Menschen, wer ben Spent nemen wollt, ein Prot bas ein Pfennigs wol wert was ond einen heller dazu, Gott zu Lob und allen Fren Eltvobern zu heill und zu troft.

Mun ift der obgenanndt Seinrich und Frit von Guteuberg von Todes wegen abgangen, nu hat Saus, Heint,

<sup>20) 1433</sup> Freitag vor Laurenti = 7. August 1433.

<sup>21) 3</sup>m Urtunbenbuch Rr. 2 folgen nun 21/2 leere Seiten.

Karell und Jorg von Entenberg Gebriider, sich miteinander eintrechtiglich mit guten willen, wol bedachten muth geeint, daß sie und Ir Erben solch Begenkuns und Spent nicht abgehen wollen lassen und wollen das auch alle Jar tun, als Ir Bater und sein Bruder seligen gethan haben und haben sich des geeynet Wittwoch vor Sct. Kilianstag 1429. 22)

Man soll wissen, baß dy von Gutenberg Ir begrebund von Alter zu Lankheim In dem Kloster Inn der Cappeln In dem Crewygangk gehabt haben und noch haben und darinnen liegen und die anderen Ir Nachkommen auch die herren von Lankheim darein suren vmd legen sollen lassen, welcher unter Inen von Gutenberg der deß begert und in derselben Cappeln zu Lankheim In dem Creuygangk, darinnen der von Gutenberg begrebnuß ist. Dieselbige Capelle ist gestistet und geweihet worden in der Chre der lieben Heiligen die herenach geschrieben sten Sc. Markus des Evangelisten, Sant Maternus des heiligen Bischoffs, S. Leonhard eines Beichtigers, S. Antoni, Sct. Anna unserer lieben frawen Mutter und S. Lucien.

Die von Gutenberg haben auch Ir Begrebnus zu ber Himmelcron In bem Munster, mit Namen haben sie zwen Serch In demselbigen Munster Als man auß dem Munster in die Cappeln geht auf der linken Handt vor dem Fenster, do die Closterfrawen anbeichten und welcher unter Inen von Entenberg der do begert zu liegen, den soll man dahin suren und do begraben und legen.

Es leit auch Seinrich, Frit und Cherhardt Gebruder und Frit ber Jung bes obgenannten Frit von Gutenberg seligen Sohn und Eberhard der Jung bes ob-

<sup>27) 1429</sup> Mittwoch vor S. Kilianstag = 6. Juli 1429.

genannten Eberhard von Gutenbergs seligen Sohn und andere mehr junge kinder von Gutenberg zu Gutenberg Inn der Cappeln begraben.

Es liegen auch etwo viel Man, Frawen vnd Kinder Inn der Pfarrkirchen und Kirchhoff zu Rydernsteinach bes Namens und Geschlechts von Entenderg begraben.

Das Kloster Lankheim gibt alle Jar Jerlichen bem Eltern von Entenberg zwen Filzschue 23) ungenerlich.

Nun hat das Spital zum Kupferberg ein Brieff von Hansen von Gutenberg dem Alten, der Hansen, Heinzen, Geinten, Abel, Frizen, Eberhard vnd Thomas von Entenderg Bater gewest ist vber die Wüstung Presset mit Frzugehörung, zwischen Gutenberg vnd dem Kupferberg gelegen, wie daß er dieselb Wüstung dem Spital geeignet hab. Nu kondt derselb drieff kein von Gutenberg die itzund dei Leben sind, nie zu hören noch zu lesen werden vnd hab vernumen, wie daß in demselbigen brieff geschrieben stet, daß die von Gutenberg dem Spital getreulich sollen zu sehen vnd wer dem Spital Unrecht thue, daß sie darein vnd dowider zu reden haben.

Guttenberg, Schl. Arch. { Urtbbch. Nr. 1. Bl. 9. 10. 12, 13, 15, 20 u. 21. 336.

1433 Juli 23. Altenburg.

Sans von Untemberg ber Altere erhalt gn Leben:

1 Schenkstatt zu Ribern Steinach mit Zubehör, 40 Acker Felds in der Mark daselbst, Wiesmat zu 14 Fuder Heu in der Dorfmark daselbst, 2 Güter zu Wazwestorf mit Zugehör, 1 Sut zu Ruchendorff mit Zugehör, 1 Hof zu Melkendorf mit Zugehör, 1/4 an

<sup>28)</sup> Über Fils-Nacht- ober Morgenschube als Abgabe von Alöstern f. Abhanblung in Rr. 1. 6. Jahrgang 1895 "Das Baperland" S. 12 von Franz Frh. v. Guttenberg.

ber Büstung zum Nech, 12 Acker Felb bei ber kalten Staube ob Gutenberg, 1/4 an ber Wüstung zu Treinborf.

Bu Afterlehen die hernachgeschriebenen Lehen, welche er als ber Alteste des Helms leiht: 1 Gut zu Woczwestorff mit Zugehör, 2 Güter, 1 Wiese und ½ an einem Gut, das Wesner und Zuspeneten Gut, weiter 1 Gut und 1 Fischwasser, 2 Wiesen, 1 Acker, 1 Gut und ½ an einem Gut, alles zu Pollnich am Wehn gelegen.

zu Melkendorf: 2½ Ader und 1 Wiese zu 1 Fuder Heu, 1 Ader und 1 Wiese zu 1 Fuder Heu, 1 Wiese zu 1 Fuder Heu, 1 Wiese zu 1 Fuder Heu, 1 Wiese zu 4 Fuder Heu und 1 Ader daran, 1 Hofftatt, 1 Hofrait, 6½ Ader, 1 Wiese zu 2 Fuder Heu und 1 Krautgärtlein, 1 Wiese zu 2 Fuder Heu und 2½ Ader, 1 Hutweide, 2 Wiesensledkein, 1 Ader, 2 Ader und 1 Gärtlein, 5 Ader und 1 Wiese zu 2 Fuder Heu, 2 Äder, 1 Fischwasser, ½ am Zehnt zu Dorf und zu Feld, 2 Ader, 1 Ader, 3 Äder, 1 Wiese zu 3 Fuder Heu und 2 Wiesen zu 4 Fuder Heu, 1 Äder, 2 Wiesen zu 3 Fuder Heu, 1 Wiese zu 3 Fuder Heu, 2 Wiesen zu 4 Fuder Heu, 1 Fuder, 2 Wiesen zu 3 Fuder Heu, 1 Werder, 1 Weer, 1 Weer, 1 Weer, 1 Weer, 2 Wiesen zu 3 Fuder Heu, 1 Weer, 1 Wee

zu Münchperg: 6 Acer und 1 Tagw. Wiesmat, 2 Hofstätten, 30 Acer und 8 Tagwerk Wiesmat, 9½ Acer, 3 Tagwerk Wiesmat, 12 Acer Holz und Feld und 4 Tagwerk Wiesmat, 5 Acer und 1 Tagwerk Wiesmat, 2 Acer, 3 Acer, 1½ Tagwerk Wiesmat, 5 Acer, 12 Acer und 7 Tagwerk Wiesmat, 1 Teil bes Korbersgut, 1½ Acer, 2 Acer, 2 Acer, 10 Acer, einen Teil von 2 Tagwerk Wiesmat an der Pullnitz gelegen, 9 Acer, 2 Tagw. Wiesmat, 8 Beet Acer, 1 Acer, 1 Acer, 1 Tagw. Wiesmat, 1 Wiese an der

Pullnitz und 8 Beet Felb und Felber auf der Belg, 1 Tagw. Wiese, 5 Ader, 4 Ader, 1 Ader und ein Egerten, 6 Ader, 2 Ader, 13 Ader, 1 Tagw. Wiesen, 6 Ader, 2 Tagw. Wiesen und 11 Äder, 3 Ader,  $4^{1/2}$  Äder, 1 Ader, 1 Tagw. Wiese.

Gegeben Altenburg im Jahre 1433 foria socunda ante Jakobi.

Bamberg, Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Antons v. Bbg. 1482—59 Bb. I. S. 35a. — 36a. 337.

# 1433 August 3. Altenburg.

Beint von Gutenberg erhält zu Leben:

2 Höfe und 2 Selben zu Melkendorff mit ihrem Zubehör, 2 Höfe zu Ruchendorff, ferner zu Nydersteynach, 3 Selden, 1 Wiese bei dem Teich gelegen, 1 Wiese an der niederen Aue, 1 Wiese im Liß und 20 Acker Feld endlich 1/4 an der Wästung zu Nech.

Gegeben Altenburg 1433 feria secunda post vincula Petri.

Bamberg, Kr. Arch. Lehenb. Bisch. Antons v. Bmbg. 1432—59. Bb. I. S. 38a.

# 1433 August 28. Altenburg.

Rarl von Gutenberg hat zu Lehen :

2 Güter mit Zubehör, Felber und Wiesmat zu 6 Fuber Heu um Riedersteinach, 1 Hof zu Weczwestorff, die Schenkstatt zu Ruchendorff, 1 Zehnt über ettliche Acer zu Kupferberg, seinen Teil an der Wüstung zum Nech und der Wüstung zu Treindorf, 1 Hof zu Melkendorf mit Zubehör das von seinem Bater selig auf ihn gekommen.

Gegeben Altenburg im Jahre 1433 feria quarta post Bartholomei.

Bamberg, Kr. Arch. Lehenb. Bisch. Antons v. Bbg. 1432—59. Bb. I. S. 43r.

## 1433 September 30. Culmnach.

Eberhart Fortsch von Turnaw, Hauptmann auf bem Gebirg hält im Namen bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg, Burggrafen von Rürnberg zu Culmnach im ort Landes auf dem Gebirg Gericht und gibt das Endurteil ab über die Ansprüche des Conrad und Hans Reger gegen die Übtissin zu Hof, Elisabeth Bogenzewterin.

Urteiler: Hans von Sparned, Ritter, Hans von Gutenberg der Altere, Hans von Gich zum Bruel, Conrad Rabensteiner, Hans Lochner, Friz Motschilder, Hans Schütz von Cronach, Friz Plassenberger, Hans Schütz von Trawtenberg, Arnolt von Hirsperg, Concz Gangolff und Arnold Sneyder. Gegeben im Jahre 1433 Mittwoch nach Sanct Michaelstag.

Longolius, Sichere Nachrichten von Brandenburg-Kulmbach 6. S. 224 — 28. 340.

## 1434 Januar 5. . . . . . . .

Hans von Gntenberg ber Altere verleiht für sich und seine Brüder die Lehen am Gebirg, welche seinerzeit die Brüder Heinrich und Frit von Gntenberg von Hans und Wigoleus Wolfstrigel gefauft hatten.

Guttenberg, Schl. Arch. Urfunbenbuch Nr. 1. Bl. 90-92. — Nr. 2. Bl. 122-126.

## 1434 Januar 5. . . . . . .

Hand von Gutenberg ber Altere hat für fich und seine Brüder bis zum Oberstenabend nachstehenbe Güter verliehen:

1) zu Polnig am Main: 1 Haus, 1 Hof, 2 Hofftätten, 18 Ader Feld, 2 Hutweiden 1 Hofrait, 2 Wiefen, 2 Gärten unten am Anger

- 1 Haus, 1 Hofrait, 6 Ader Feld, 1 Wiese unter Bölnit,
  - 2 Wiesen jenseits bes Wassers,
  - 1 Ader Felb am oberen Anger,
  - 1 Hofrait, 1 Garten, 3 Ader Feld,
    - 1 Wiese ober bem Main,
    - 1 Wiese in der naffen Au.
- 2) zu Mareltzremt:
  - 1 Sut, Haus, Hofrait, Acker und Wiesen, welches sein Bater Fritz selig von ben Wolfstrigeln ge- kauft hat.
- 3) zu Zedlit unter Wartenfels: ben halben Zehent, ihres Baters Frit Erbgut.
- 4) zu Rulmnach:
  - 2 Wiesen ober ber steinernen Brücke am Main, ihres Baters Fris Erbgut,
  - 1 Gartlein bei ben hohen Stegen,
  - 2 Biefen zu Kulmnach in ber Au zwischen ber Blumenau und Hawg,
  - 1 Wiese im Bugelwehr,
  - 1 " zu Primmersborf.
  - 1 " " Kulmnach in der Au bei bem Hamgader vor bem Hamg.
- 5) zu Melkenborf:
  - ben von ihrem Bater Fritz ererbten Zieglershof, bas Peutelgut nebst 1 Haus und 1 Hofrait mit Zubehör, endlich
- 6) bie Zeibelweid, wie sie die Brüber Heinrich und Frissselig seinerzeit verliehen haben im Schintelwald unter Eppenrewt, zu Grafengehawg, an der Rausse, an der Leite am Nechberg ober dem Goldbach, vom Gehölz im Buch, vom Wolfsberg und Wolfspuhel, vom Gehölz zu Grafengehawg in der Ewlenburg, zu Streichenrewt, Gösweins, Volkmarsgrün in der Lesten, zu Weitmans in der Meltewer, im Zegast

zu Walpotengrun, zu Ergerschein, im Mühlberg, zu Wezweßdorf, zum Grünleins, zu Horbach und zum Nech.

Guttenberg, Sol. Arch. Urfbbc. Nr. 1. W. 93, 94, 102, 107, 118, 116. — Nr. 2. Bl. 127, 128, 139, 143, 155, 161 u. 162. 342

1434 Nanuar 5. . . . . . . . . .

Hand von Gntenberg ber Altere hat bis zum oberften Abend 1434 nachstehenbe "allgemeine Geschlechtslehen" verliehen:

- 1) zu Beigmain:
  - 1 Haus, 2 Gärten, 1 Peunt in ber Seligen, 1 Ader im Wittweteil, 1 Ader am Hohenweg, 1 Ader unter Krötendorf, 1 Ader zu Weißmain, 1 am Gries baselbst am weißen Brunn, 1 Garten unter Krotendorf, 2 Ader in ber Plessen, 1 Wiese am Steig unter dem Jklingerprunn, 2 Ader und 1 Wiese in der Plessen, die Leite mit den Ädern am hohen Weg, 1 Ader am Meßners Knod und 1 Ader am grasigen Weg.
- 2) ju Bintlach:

1 Sof, 2 Selben, 5 Ader Felb unter ber Beerftraffe,

- l " 1 Haus, 1 " " ober " " , 1 " " an " " . . .
  - 13 " im Leheimer Zehnt,
- 1 Hof, 1 Hofrait, 3 " " an den Platten,
- 1 haus, 1 " 1 " am grafigen Weg,
- 1 Hof, beffen Eigenthümer verpflichtet ift einen wehrbaren Mann zur Bertheibigung ber Beste Entenberg zu stellen, so oft er geforbert würbe.
  - 1 Ader Feld beim Bach,
  - 1 " am kleinen Gäglein, ben frummen Acer,
  - 1 . ober bem Lobe.
  - 1 \_ unter bem Lobe.
  - 1 " an der Furt,
  - 1 , an der Rinnwiese,
  - 1 " im Esbach und bie Leheimer Biefe.

- 3) ju Ramfental:
  - 2 Selbenguter, 2 Ader an ber Baumgartenwiesen,
    - 2 " am Hawg,
    - 1 " am Bedtliterfelb,
    - 1 Wiefe zu Ramfental,
    - 1 Haus, 1 Hoftait, 1 Wiese und 1 Gut.
- 4) zu Zedlig unter Krötenborf:
  - 2 Häuser, 2 Hofraiten, 12 Ader Felb, 1 Wiese und 9 Ader Felb beim Weibenbrunn.
- 5) zu Bögwesborf: 1 haus, 1 hofrait mit ben zugehörigen Adern und hölzern.
- 6) ju Münchbobrach: 1 Wiese zwischen Wegelsborf und Dobrach.
- 7) ju Rupt an ber Robach: 2 Wiefen in ber Au.
- 8) zu Dorfleins über Kronach: 1 Gehölz, 3 Teiche, Felber und Wiesen im Beimberg.
- 9) zu Rob am Gleichberg: bem Endres von Giech: 3 Teil am Feldzehnt, ben Heuzehnt und ben halben fleinen Zehnt zu Rod, ben vorher Diet von Hellpurg inne hatte. Endres von Giech Hausfrau find 250 Gulben auf ben Zehnt bewilligt.

dem Bern von Hellpurg der andere Teil des Behnt.

- 10) ju Lubwigschorgaft: mehrere Wiesen.
- 11) zu Rawernburg: mehrere Ader.
- 12) zu Tenkenremt: das Gehölz in der Kurwey, Wiesen, Felber, Hölzer am Berg.
- 13) zu Riebersteinach: einige Ader und Wiesen auf bem Grieß und im Lif.
- 14) zu Forftlahm: 1 Hofrait, 1 Garten und Wiesen in der Wirkenrewter Au, Ader an der Lemhauergasse an der Walten, bei der Steinmauer, am hohen Rain, auf dem Lerschberg, auf dem Messel,

auf bem Sand, auf bem Gleichbaum, bei Donners-rewt und im Weier 1 Selbengut, 1/3 am lebendigen Rehnt.

- 15) zu Thandorf im Gericht zu Bayreuth: ben Behnt zu beiden Tannborf.
- 16) zu Pressed zwischen Gutenberg und Rupferberg: ben halben Behnt.
- 17) ju Abenborf auf bem Gebirg: 1 Sof.
- 18) zu Bölnit: 1 Fischwasser, 1 haus, 1 hofrait mit Wiesen und Adern.
- 16) zu Köfferlens: 1 Fischwasser, Holder und Wiesen.
- 20) zu Rulmnach: 1 Haus, 1 Hofrait in der Wolfskehl, 1 Ader hinter bem Linhart, 1 Weingarten, am Weg zwischen bem Gulenschmib 1 1 und ber Fischergaffe, Baumgarten und Felber, 1 1 1 1 1 1 in ber Fischergaffe, 1 1. 1 Garten an Friedrich Benleins Biefe ftogend, in der Fischergasse, 1 1 1 1 1 Garten am Main vor ber Stadt 1 1 zwischen Fribrich Benleins und des Brunlein Kischers Hofrait
  - gelegen,

    1 " 1 Garten am neuen Graben, wenn
    man von der steinernen Brüde
  - in die Fischergasse geht, 1 " 1 Hofrait beim Brünlein Fischer am Main auch an den nenen Graben stoßend,

| 1 Haus | · – | 1 Garten in ber Wolfskehl von<br>ben Huffiten abgebrannt,                                                     |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ,    |     | 1 Garten in ber Bolfstehl an ber Frügufen Hofftatte gelegen,                                                  |
| 1 .    | _   | 1 Garten in ber Wolfstehl,                                                                                    |
| 1 "    |     | 1 Garten ober ber Fischergasse am Rangen,                                                                     |
| 2 .    |     | 1 Garten in ber Wolfstehl,                                                                                    |
| •      |     | 1 Wiese ober bem Mönchgraben ob ber steinernen Brücke,                                                        |
|        |     | 1 Wiese bei ben hohen Stegen<br>von Kulmnach nach Primmers-<br>dorf,                                          |
|        |     | 1 Wiese im Gugenwerd,                                                                                         |
|        |     | 1 Garten ober dem Weg in der<br>Fischergasse, wenn man den<br>Eulensch. über den Graben in<br>die Stadt geht, |
|        |     | 1 Wiese im Zupelwerd,                                                                                         |
|        |     | 1 Acer hinter dem Linhart,                                                                                    |
|        |     | 1 Wiese zu Kulmnach in ber Au                                                                                 |
|        |     | zum Hawg,                                                                                                     |
|        |     | 1 Wiese in der Blumenau.                                                                                      |

Sa. 18 Saufer 11 Hofraiten zu Rulmnach.

### 21) zu Meltenborf:

1 Hofrait, 2 Hofftätten, 1 Fischwasser, 1/6 am tobten und lebendigen Zehnt beim Steinenhaus, jenseits des Mains Üder, Wiesen und Hutweid in der Sicherlachen, auf dem Pirckich, zu Pölnitz hinter Rawental zwischen Welkendorf und Hawg, an der hohen Straße, oder der Katschenrewtergasse, am Techental, auf dem Preles, zwischen Welkendorf und Kodach, oder der Weinbrücke, vor dem Pfassenwinkel, am Steinbühel unter Trögersdorf,

an ber Weinbrücke und an ber Hühnerleite, 1/4 am Zehnt.

22) zu Porwitsch:

- 1 Weingarten zu Kulmnach am Heinzleinsberg, bas Gehölz, Felber und Weingärten am Heintsleinsberg, 1 Wiese und 1 Fischgrube.
- 28) zu Gichich bei Rulmnach:
  - 1 Hof mit Adern, Wiesen, Weingarten, Baumgarten und Hofraiten.
- 24) zu Egenrewt: 1 Hofrait mit Adern, Baumgarten und Gehölz.
- 25) jum Samg: 1 Biefe.
- 26) zu Zeblit am roten Main: 1 Zehnt auf ber nieberen Reut.

Guttenberg, Sol. Arch. Urkundenbuch Nr. 1. Bl. 97—116. — Rr. 2. Bl. 129—155.

#### 1434 Fanuar 5. . . . . . . . . .

Sans von Gutenberg ber Altere hat für fich und seine Brüder bis zum oberften Abend 1434 nachstehenbe Guter zu Münch berg verliehen:

6 Ader Feld, 1 Tagwert Wiese por ber Horlach,

30 " " vor der Horlach und zum Schlegel, 2 Hofftätten zum Schlegel,

5 Tagwert Wiesen vor ber Horlach,

2 beim Brun,

1 " " bei der Pulsnit,

3 " " unter bem Galgen, 1 Hofftatte 1 Garten zum Schlegel,

5 3 Tagwert Wiefen an ber Bulsnit,

3 " " unter bem Galgen,

2 " beim Rreut an der Schlegelgaffe,

4 " beim Schlegel 4 Tagwert Wiesen unter bem Schlegel,

8 " " und Holz,

| 5  | Ader       |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| 2  | W          | " beim Schlegel,                        |
| 2  |            | " hinter dem Galgen,                    |
| 1  |            | " beim Galgen, 2 Tagwert Wiesen gum     |
|    |            | Schlegel,                               |
| 5  | <b>n</b> · | " an der Pulsnit,                       |
| 10 |            | " und 2 Tagwerk Wiesen vor ber Horlach, |
| 2  | n          | , , 5                                   |
| 3  | Ħ          | " vor der Horlach,                      |
| 2  |            | " beim Kreut und Schlegel,              |
| 2  | 11         | " " " an der Schlegelgaffe,             |
| 4  | w          | " beim Brunn,                           |
| 4  |            | " gen Leubersrewt,                      |
| 1  | . 100      | " beim Brunn 2 Tagwerk Wiesen an ber    |
| ٠  |            | Pulsniş,                                |
| 1  | Tagw       | erk Feld beim oberen Brunn,             |
| 2  | "          | " " Galgen und 1 Tagwerk Wiesen         |
|    |            | an der Pulßnig,                         |
| 6  |            | " beim Galgen und 2 Tagmerk Wiesen      |
|    |            | " Brunn,                                |
| 8  | n          | " auf der Zelgen,                       |
| 4  | W          | " im Gründlein,                         |
| 1  | n          | , beim Galgen,                          |
| _  | 11         | Ader auf der Zelgen und Wiefen an der   |
|    |            | Pulsnit,                                |
| 1  |            | " Feld beim Schlegel, 2 Tagwerk Wiesen  |
| _  |            | unter dem Schlegel,                     |
| 2  | "          | " vor der Horlach,                      |
|    |            | unter dem Galgen,                       |
|    | Ader ?     | feld vor der Horlach,                   |
| 5  | 77         | " beim Schlegel,                        |
| 1  | n          | " ober dem Prun gen Leubersrewt und     |
| _  |            | 1 Garten,                               |
| 7  | "          | " bei ber Schlegelgasse,                |
| 4  |            | im Gründlein.                           |

16 Ader Felb beim unteren Galgen,

1 , , , ,

6 , und 1 Tagwert Feld vor dem Thor und

15 " Feld vor der Horlach.

Guttenberg, Schl. Arch. Urfundenbuch Nr. 1. Bl. 86-89. — Nr. 2. Bl. 118-122.

## 1434 Februar 22. . . . . . . . . .

Hans, Heints, Karl und Jorg von Gutenberg, Brüber, haben von ihrem Bater Frit nachstehende Lehensgüter geerbt:

1) die bambergischen Lehensgüter: die Güter zu Niederssteinach in der Dorfmark mit Ausnahme der zur Pfründt nach Gutenberg gehörigen, die Güter zu Rugendorf in der Dorfmark, zu Wehwesdorf, zu Münchberg, zu Melkendorf, zu Pölnit am Main, zum Nech, zum Traindorf, zum Schiferhaus auf dem Kupferberg und den Zehnt zu Görat.

Bambergische Lebensgüter sind auch nachstehende allgemeine Geschlechtsleben: 1 Fischwaffer zu Welkenborf, 1 Fischwasser zu Polnitz am Main.

2) die Lehensgüter des Markgrafen von Brandenburg, Burggrafen zu Rürnberg:

2 Güter zu Grafengehamg an die Ramß stoßend, 1/2 Hof zu Leugast, 3 Höse zu Volkmarsgrün, 1 Wüstung zu Grub, 1 Hof zu Newenmark, 1 Fisch-wasser zu Kulmnach unter dem Puch und den Salzzoll zu Kulmnach auf dem Markt, an welchem alle von Entenderg Teil haben.

- 3) bie Lehensgüter bes von Henneberg zu Schleufung: ben Behnt zum Rob am Gleichberg erhalt ber Ultefte bes Geschlechts zu Lehen.
- 4) die Lehen des Bischofs von Burgburg: die Pfarrtirche zu Meltendorf, ift allgemeines Geschlechtsleben.

5) Hans von Gutenberg der Altere hat vor der Teilung mit seinen Brüdern Karl und Jorg von Heints, Fritz und Wössein Hübner, Brüder, eine Wiese ober Humendorf in der Au gekauft, die an den Weg zunächst ober dem Hof stößt und markgräfliches Lehen ist, auch hat derselbe von Ulrich Krichenvoht einen Hof zu Niederzauchach gekauft, welcher bambergisches Lehen ist.

Nach Aufzählung dieser Güter schließt hans von Gutenberg der Altere mit der Bersicherung, daß ihm andere Gutenberg'sche Lehensgüter als die hier aufgeführten unbekannt, auch von seinen Eltern keine weiteren mitgeteilt seien und ermahnt alle von Gutenberg zur Borsicht anderen Angaben gegenüber und nur auf ganz sichere Kunde hin weitere Lehens=güter zu beanspruchen.

Gegeben im Jahre 1434 Cathebra Betri.

Guttenberg, Schl. Arch. Urfundenbuch Nr. 1. 81. 117—118. — Nr. 2. 81. 162—164.

#### **1434** Mai 28. . . . . . . . .

Das Concil zu Basel spricht Interbikt und Excommunikation gegen die aufrührerische Bürgerschaft von Bamberg aus.

Die Publikation dieser Sentenz zu Basel wohnten als Zeugen bei Johann und alle von Gutenberg. Saas, St. Martin 283.

## 1435 Januar 5. Lichtenfels.

Einigung Friedrichs, Sigmunds, Heinrichs und Wilhelms, Gebrüder Herzoge zu Sachsen mit Friedrich, Johannes, Friedrich und Albrecht Markgrafen zu Brandenburg zu gegenseitiger Vertheibigung wider Jedermann ausgenommen den Papst und Kaiser, sowie zur friedlichen

Beilegung der unter ihnen ober ihren Unterthanen entftehenden Streitigkeiten.

Unter ben 18 Zeugen Sans von Gutenberg ber Altere. Gegeben Lichtenfels im Jahre 1435 ? vor Epiph. dom.

1) Dresben, Hauptstaatsarchiv O. B. m. S. Rr. 6826. — 2) Minutoli, Kurfürft Friedrich S. 108. — 3) Riedel II4. S. 140. 347

# 1435 Marg 14. Nuremberg.

Riclas Rremer von Rurnberg flagt zu Sans von Gutenberg ben Jungen.

Judicium in Nuremberg 1435 feria secunda post diem reminiscere in der fassten.

Mürnberg, Kr. Arch. Landgerichtsbuch Rr. 3. 14<sup>24</sup>/<sub>85</sub>. S. 2664. S. XIII. R. ½. Aussich. Berz. 18/VA. 348.

## 1435 März 28. Nuremberg.

Hans von Entenberg der Junge klagt: zu Albrian von Kindsperg zu Weydenberg, zu Augustin von Kindsperg zu der Snabelweyd, zu Audigern von Kindsperg dasselbst auf die Behausung Snabelweyde und Losau mit aller und jeglicher Zugehörung, die Albrian, Augustin und Audiger von Kindsperg sind und wo sie sonst etwas haben, es seien Häuser, Höse, Wiesen, Äcker, Hölzer, Wasser, Weiher, Wunn, Weide, sahrende und liegende Habe besucht und unbesucht nichts ausgenommen,

zu Jorgen von Wildenstein zu Wildenstein, zu Neittharten zu Naylein und Fridrichen zu Selbit auf die Behausung Wildenstein, Naylein und Selbit mit all ihren Zubehörungen und wo sie sonst etwas hätten besucht und unbesucht nichts ausgenommen,

auf alle die Güter und Rechte, welche Leonprecht von Sedendorff von Rinhoffen selig gehabt und gelaßen hat zu Hallerndorf und wo er sonst etwas gehabt und gelaßen hat, fahrende und liegende Habe, besucht und unbesucht nichts ausgenommen

Digitized by Google

auf die Widen 28) zu Puttenheim mit all ihrer Zusgehörung, die Herren Riclas von Seckendorf von Rinshofen genant, Domherr zu Wirczburg, ist und wo er sonst etwas hat, es seien Häuser, Höse usw.

und zu Jakoben von Sedendorff von Rinhoffen genannt. "Hansen von Gutenberg" Spruch."

Nota die klag und zuspruch Sanfen von Gntemberck bes jungern als hernach geschrieben ftet."

Es klagt Hans von Entemberd der Junger zu Albrian, Augustin, Rüdiger von Kindsperg, Brüder, um 1000 Gulben Baarschaft, darum sie Heinczen von Koczaw einen Teil an dem Schloß zu Lasan mit seiner Zugehörung zu Leibding verkauft haben, daran selig sein Weib einen mütterlichen Erbteil habe, und wartend sei und sei des mit ihren Brüdern ungeteilt und unverzigen und getraue, daß sie seinem Weib ihren Teil an den tausend Gulden herausgeben sollen, den halten sie ihr vor sährlich mit Gewalt on Recht, er hoffe auch zu Gott, daß ihm Recht erkannt soll werden, daß seligem seinem Weib der Kauf an ihrem Erbteil unschädlich sein soll ab ein Widersall geschehe. Schaden 100 Mark Silbers.

Er klagt auch mehr um alle fahrende Habe, die sein Schweher und Swiger Jorg von Kinsperg gelaßen habe, der sie sich all unterzogen und gemächtigt haben, die auch Feliczen seines Weibes väterliches und mütterliches Gut sei und des mit ihren Brüdern ungeteilt und unverzogen sei und getraue, daß sie seinem Weib an all der sahrenden Habe, die sein Sweher und Swiger gelaßen habe, ihren Teil sollen folgen und widersahren laßen, den halten sie ihr vor fährlich mit Gewalt on Recht. Schaden 100 Mark Silbers.

Darnach klagt er zu ber Behausung Snabelweid mit all ihrer Zugehörung nichts ausgenommen, baran habe

<sup>24)</sup> Biben = Ausftattung einer Rirche mit Liegenschaften.

seib auch einen rechtlichen Erbteil und sei des mit ihren Brüdern ungeteilt und unverzogen, den halten sie ihr vor fährlich mit Gewalt on Recht und getrau zu Gott, daß in Recht erkannt soll werden, daß sie ihr ihren Erbteil daran billig folgen laßen. Schaden 100 Wark Silbers.

Es klagt Hans von Entenberg junior zu Jörgen, zu Neytharten und zu Fridrichen die Wilbenstein zu jeglichem besonders um seine Hölzer eines genannt der Hehdenstein, eines genannt die Mulleyten, eines genannt das Stockich und eines genannt die Kesselleite, daran sie ihn und seine armen Leute irren und engen und gefährlichen Einfall thun, wozu sie kein Recht haben, da das sein sei und von seinem Bater auf ihn gekommen sei, worüber er gute Briefe habe, die er zu verhören bitte und habe das auch ohne alle rechtliche Sprüche in Nut und Gewähr hergebracht und innegehabt, länger denn Landes Recht sei, dessen daran sie ihn beschäbigen um 100 Mark Silber.

Er klagt auch besonders zu Jorgen Wyldenstein, der sein Selbstschuldner und Bürge sei für Hans Pewssen um 21 Gulden, darum er ihm ein Pferd zu kausen gegeben habe, er habe oft darum gemahnt und konnte sie nicht erlangen. Ihm sind die 21 Gulden unter den Juden zu Schaden gestanden, so lange dis 30 Gulden Schaden daraufgegangen sind. Also hab er den Juden 51 Gulden Hauptgut und Schaden müßen ausrichten, hoffe er die soll er ihm wiedergeben, er könne sie aber von ihm nicht erhalten und halte sie ihm mit Gewalt vor ohne Recht. Schaden 50 Mark Silber.

Es klagt Hans von Gutenberg junior zu Jakob von Sedenborf zu Allerborff, den man nent von Rynhofen, daß die mit seinem Willen und Geheiß geschidten Helfer seinem Oheim Herrn Conrad von Wirczpurg, Dom-

herrn zu Bamberg und seinen armen Leuten zu Herrnstorff ihr Bieh und andere Habe genommen haben, seine armen Leute gefangen, geplocht und beschätzt haben, dazu haben sie ihm zwei seiner armen Leute ermordet. Das alles haben sie gethan mit Sewalt ohne Recht, daran sie ihn um mehr als 1000 Gulden beschödigen und wegen der 2 Mordschäden bitte er zu erkennen wie und wem man solche Morde besser und büßen soll.

Er klagt auch zu ber Wident zu Putenheim und zu all ihrer Nutung und Zugehörung, wie bas alles und jegliches besonders genannt und wo das gelegen ift, nichts bavon ausgenommen, barum bag herr Ruflos von Sedendorff von Rynhofen genannt, Domberr zu Wirczpurg und igund Pfarrer zu Buttenheim, seinem Bruber Jakob geholfen und geraten habe auch fein eigen Rnecht, Pferd, Belfer und Diener babei gewesen fei, als fie feinem Dheim Berrn Conrab von Bircapurg, Domberrn zu Bamberg und seinen armen Leuten zu Herrnftorff ihr Bieh und andere Sabe genommen und auch zwei seiner Leute gemorbet und seine Leute gefangen, geplocht und beschatt haben, bas alles sei geschehen in ber Behausung zu Hallerborf mit feinem Geheiß, Silfe, Futter und Brot und folche Schaben er ein Einnehmer gewesen sei, baran er ihn an feinen Leuten und Gut beschäbigt habe beffer benn 1000 Gulben mehr ober weniger ungefehrbe und wegen folder Morb Schaben bitt er um hilf und Gericht, wie und wem man folden Mord beffern und bugen foll.

ţ

Es klagt auch Hans von Gutenbergk junior zu dem Schloß Hallerdorff und zu all seiner Zugehörung, wie das alles und jegliches besonders genannt und wo das gelegen ist nichts ausgenommen, weil seinem Oheim, Herrn Cunrad von Wirczpurg, Domherrn zu Bamberg, sein Gut und seine armen Leute dorthin gefangen geführt, dortselbst beschatzt und vom Leben zum Tod

Mordweise abgekommen und verberbt sind, baran er gutshalben um mehr benn 400 Mark Silber sei beschäbigt worden und besonders wegen der Mordschäben bitte er zu erkennen wie man solchen Mord bessern und büßen soll.

Judicium in Nuremberg 1435 feria secunda post letare in der fasten.

Nürnberg, Kr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 3. S. 321. u. flg. S. XIII. R.  $^{1}\!\!/_{1}$ . Aussch. Berz.  $^{18/V}\!\!$ A.  $^{3}\!\!49$ .

#### 1435 März 28. . . . . . . . .

Heinrich Vorster klagt zu Hans von Entenberg zu Entenberg den Jüngeren und spricht er habe ihn versetzt gen Hansen von Walbenfels als Werbürgen. Der Walbenfelser habe ihn mit geistlichen und weltlichen Gerichten bazu bracht, daß er ihm hat leisten müßen und habe ihm ein Pferd verleistet, das geste ihn 60 Gulben. Schaden 100 Gulben.

Judicium in Nuremberg 1435 feria secunda post letare in der fasten.

Milrnberg, Kr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 3. S. 325. S. XIII. R. <sup>1</sup>/<sub>1</sub>. Aussch. Berz. 18/VA. 350.

#### **1435** Mai 30. . . . . . . .

Hans von Entenberg ber Jüngere klagt zu Engelhart von Streitperg.

Judicium in Nuremberg 1435 feria secunda ante Pentecostes.

Mürnberg, Kr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 3. S. 369. S. XIII R. 1/1. Aussch. Berz. 18/VA. 351.

## 1435 Juli 26. . . . . . . . . . . . .

Hans von Gntenberg flagt zu den Kröden zu Triebenreut. Judicium in Kadolczburg 1435 feria tertia post Jacobi.

Mirnberg, Kr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 3. S. 4091 S. XIII R. ½. Aussch. Berz. 18/VA. 352.

### 1436 Mai 19. Bamberg.

Beint von Gutemberg erhalt zu Leben:

1 Hof, 1 Selben, 1/2 Burggut zu Humenborff mit Zubehör ausgenommen die Teichwiese und die Hostlingerin, die Sedelwiese und 1 Zagel an der Breitenwiese alles zu Humendorf und zu dem Schloß und Höfen gein See gehören, ferner 1 Wiese genannt die Otterinn, die Albrecht von Wirsbergs Mutter inne hat, das alles er von Albrecht von Wirsbert gekauft hat.

Gegeben Bamberg im Jahre 1436 sabbato post Ascensionem.

Bamberg, Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Antons von Bamberg Bb. I. S. 74a.

## 1436 Juli 6. Staffelftein.

Jorg von Gntemberg erhält zu Leben:

1 Gut zu Wohmastorff mit Zubehör, das Cunken Schubartten gelaßen ist um 3 Simra Korn und 2 Simra Hafer Cranacher Maaß und etlich Weiset, das er von Hans von Gutemberg dem Jüngeren gekauft hat.

Gegeben Staffelstein im Jahre 1436 octava Petri et Pauli.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenbuch Bischof Antons von Bamberg Bb. I. S. 75r.

### 1436 Dezember 12. Cabolczpurg.

Markgraf Friedrich von Brandenburg berichtet an Raiser Sigmund über den Berlauf des Tages zu Lobenstein, welchen er zur Schlichtung der Frrungen zwischen den Herzogen Friedrich und Sigmund von Sachsen und Heinrich Herrn von Plauen, Burggrafen von Meißen, auf den Sonntag vor Sct. Kathreintag 1435 angesetzt hatte.

Bei diesen Verhandlungen werden als markgräsliche Räthe genannt: Lewpolt, Landgraf zume Lewthenberge, Wilhelm Graf zu Castel, Wilhelm von Hohenrechberg Ritter, Hofmeister, Herr Peter Kliett, Probst zu Brandburg, Eberhard Fortsch, Heinez von Bedwicz, Hans von Gutenberg, und Mertein von Eybe.

Siegler: Markgraf Friedrich.

Gegeben Cadolczpurg im Jahre 1436 Mittwoch vor S. Lucientag.

Dresben, Sauptstaatsardiv D. B. m. G. U. Rr. 6421. 355.

#### 1437 Mai 3. . . . . . .

Caspar von Walbenfels und seine Sohne Hans, Ritter, und Fritz verkaufen bem Hans von Kinfsperg, Ritter, ihrem Ohm und Heint und Ulrich seinen Brübern zum Wernstein ihren Hof zu Mainklein, bamb. Dompprobstei Lehen, um 404 Gulben rh.

Bürgen und Mitsiegler: Hans von Entenberg der Jüngere, Hans von Waldenfels zu Statsteinach. Gegeben im Jahre 1437 Freitag nach Walpurgi. Wernstein, Schl. Arch. O. B. 5 S. abgefallen. — Ropialbuch Bl. 148/49.

#### 1437 Mai 21. . . . . . .

Rübiger und Fritz von Sparnek Brüber bekennen, daß sie ihre Schwester Margaretha, Hansen von Wiesentam zu Krügelstein geseßen zum Sacrament der heiligen Ehe gegeben und ihr 400 Gulden rh. als Heimsteuer vermacht haben, welche sie in den nächsten 3 Jahren nach ihrem ehelichen Beischlaf geben sollen. Dagegen soll Hans von Wiesentam 400 Gulden Gegengeld geben und die gesammte Summe von 800 Gulden auf seine besetzten Güter vermachen und verweisen.

Siegler: Wolfram von Redwig, Seins von Gutenberg.

Gegeben im Jahre 1437 Dienstags in ben Pfingft beiligen tagen.

Bamberg, Rr. Ard. Rulmbad (Bayreuther) Hofgerichtsbücher II. S. 261b. 357 1438 Januar 28. Bamberg.

Hans von Gutemberg der Jüngere erhält für verfallene Lehen zu Lehen: den halben Teil eines Hofes zu Triebengerewt, den Hans Hön von dem Botel zu Steinach gekauft hatte und welcher vorgeblich der Stadt Steinach zu Lehen gehen soll, was aber nicht der Fall ift.

Gegeben Bamberg im Jahre 1488 feria tertia post Conversionem Pauli.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenb. Bisch. Antons Bb. I. S. 811. 358.

1438 Mai 4. Plassenberg.

Hans von Gutenberg der Altere empfängt zu Leben: 1 Wiese zwischen Humendorf und Obersteynach am Anger gelegen, welche er von Cont Hubner und dessen Bruder gekauft hat.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1438 am Sonntag Jubilate.

Bamberg, Rr. Ard. Lebenbuch bes Markgrafen Johann Rr. 3. 6. 44. 359.

1439 Januar 7. Bamberg.

Widerkaufsverschreibung über den Lichtenfelser Forst um 6246 Gulben zwischen Bischof Anton von Bamberg und Heintz und Günther von Rosenaw.

Bürgen: Heinrich von Auffees, Kitter, Karl von Schanmberg zu Mucherg, Chriftoph von Auffees, Engelhard von Streitberg, Hans von Gutenberg der Jüngere, Cunz von Notenhan, Albrecht von Auffees, Heintz Kaufcher, Heintz von Auffees, Hermann von Auffees, Andreas von Giech, Mathes Schent, Bernhard von Schaumberg zu Arenftadt, Cunz Schott, Otto Greufing, Hans von Rotenhan, Hans von Schaumberg Knoch genannt, und Hans von Redwitz zu Weissenbrunn.

Gegeben Bamberg im Jahre 1439 Dienstag nach Obersten.

Schoettgen und Kreissig III. S. 769 (Chartarium coenobii Sonnenfeldensis). 360

#### **1439** Mai 29. . . . . . . .

Jordan, Brobst, Konrad Prior und der Convent des Stiftes und bes Rlofters Speinshardt vereinbaren fich wegen ber Lebenkansprüche bes gesammten Geschlechtes ber von Rindspergt an den öben Sit und ettliche Güter zu Breiffen wie folgt: Das Rlofter balt allen Berstorbenen des erbaren Geschlechtes ber von Rindsperat alljährlich ewiglich einen Jahrtag am Donnerftag vor Reminiscere Nachts mit einer Bigil, Freitag früh mit einer gesungenen Seelenmesse und einer gesprochenen Messe, auch soll der jeweilige Priester zu Hilf und Troft aller Seelen ber verftorbenen Rindsperate eine Meffe lefen, bazu follen vier Rergen brennen und ein Leichentuch ausgebreitet sein. Auch foll bas Rlofter alljährlich 14 Tage vor S. Martinstag dem Alteften von Rindspergt ein Baar Filgschuhe in seine Behausung fdiden.

Siegler: Pralatur und Klofterkovent, Hermann von Hirspergt, Ritter, Pfleger zu ber Weyssenstadt, Sans von Gutenbergt ber Altere zu Gntenbergt und Berthold Zudenrewter, Landschreiber zu Awerbach.

Gegeben im Jahre 1439 Freitag nach Pfingsten. Wernstein, Schl. Arch. O. P. m. 5 S. (im Siegel b. v. G. ber innere Teil "Rose" ausgesallen).

### 1439 Juli 13. . . . . . . . . . . . . .

Hermann von Hirsperg, Heint von Redwit zum Theissenort, Rüdiger von Sparneck und Clas von Schaumberg vergleichen die Brüder Hans den Alteren, Heint, Karl und Jorg von Gutenberg mit Hans dem Jüngeren von Gutenberg wie folgt:

1) Die ledig werdenden gemeinsamen Lehen sind zu verkaufen, die Belehnung der Käufer hat der Alteste vorzunehmen. Der Erlös ist auf jeweils gemein-

- samen Beschluß zum Ausbau der Beste Gutenberg zu verwenden; bei Meinungsverschiedenheiten ist nach dem Entscheid dreier Freunde zu bauen.
- 2) Wer nicht im Schloß wohnen will, hat in seinen Teil einen frommen Anecht zu setzen, welcher ihm und den Anderen Treue und Behütung des Schlosses zu schwören hat.
- 3) Jeber ift gehalten gemäs bes Burgfriebens auf Friedensbrecher zu fahnben und fie zu bestrafen.
- 4) Wer seinen fünften Teil des Schlosses aus Not versehen oder verkaufen muß, hat es um die im Burgfrieden genannte Summe von 400 Gulden zu thun.
- 5) Jeder Erbe des Schlosses hat mit 15 Jahren im Schloß zu Gutenberg mit Wissen der Anderen den Burgfrieden zu schwören.
- 6) Zum Schut der gemeinsamen Hölzer Spitberg, Wolfsberg, das Buch an Streichenrewt stoßend, sowie der gemeinsamen Wasser Wolfsbach und Ließ haben die Gutenberg einen Förster zu setzen, welcher ihnen allen Treue zu schwören hat. Außer ihnen darf Niemand in diesen Hölzern hauen oder in den Wassern sischen Gehauenen Holz der gemeinsamen Wälder ist zum Ausbau der Beste zu verwenden.
- 7) Alles zum Bau gehörige gemeinsame Gelb ift in ben gemeinsamen Thurm zu legen, zu welchem Jeder Schloß und Schlüßel haben soll. Bauen läßt stets berjenige, welcher in dem Jahr Thorwart und Wächter bestellt, dazu haben ihm die Anderen je zu einemmal 10 Gulben zu geben. Ist derjenige, an welchem das bauen steht, noch zu jung, so hat es der Alteste zu thun.
- 8) Ueber die inn= und auswendig bes Burgfriedens

- gelegenen Hölzer, Ader, Wiesen usw. haben sich bie Gutenberg freundschaftlich zu einigen.
- 9) Von dem gemeinsamen Salzzoll zu Kulmnach darf Hans der Jüngere von Stund an den dritten Teil einnehmen und nach ihm seine Erben nach ihrer Anzahl.
- 10) Gemeinsame Briefe sind in die gemeinsame Trube zu legen, wozu Jeber ein besonderes Schloß mit Schlüßel haben mag.
- 11) Der Stall im Borhof hinter ber Kapelle, ben bie Bettern als gemeinsam ansprechen, verbleibt wie bisher Hans bem Jüngeren.
- 12) Der Zieglershof und das Peutelsgut zu Melkenborf, ½ Lehengut zu Bindlach, welches dem Heins von Gutenberg als Erbteil angefallen ift, die Stadel Hofftatt vor der Kirche, das Holz der Turkel genannt, verbleiben dem alten Hans und seinen Brüdern.
- 13) Das Waffer aus bem Ursprung ist mit Gräben und Rinnen zu versehen so daß es in die Niederwerth gelangen kann.
- 14) Jeder hat seinen Teil ber Beste so zu bauen, daß die Wacht auf der Wache herumgehen kann. Die Mauer zwischen Hans dem Jungen und Heints gehört Jedem zur Hälfte; wenn Heints auf seinen Teil der Mauer will, hat der junge Hans abzuräumen, was er auf seinem Teil gebaut hat.
- 15) Der Burgfriedbrief und ber Schiedbrief bleiben in Rraft.
- 16) Die von Gutenberg, welche Anteil an der Beste haben, können auf einstimmigen Beschluß gegenwärtigen Brief bessern oder andern.
- 17) Die von Gntenberg geloben mit Handgelübbe gegenwärtige Entscheidung zu halten.
  - Siegler: Hermann von Hirkperg, Heint von Red-

wit zum Theissenort, Andiger von Sparned und Clas von Schaumberg.

Gegeben im Jahre 1439 St. Margarethentag. Guttenberg, Sol. Arch. Urtundenbuch Nr. 1. Bl. 124—126. — Nr. 2. Bl. 171—173.

#### 1439 August 8. . . . . .

Ulrich Krichenvogt zu Stadtsteinach und seine Hausfrau Else verkaufen dem Hans von Gutenberg dem Alteren ihren öben Hof zu Riederzauchach, bambergisch Leben, um 70 Gulben rh.

Bürgen und Mitsiegler: Hans von Walbenvels zu Stadtsteinach und Heinrich Forster zu Fordernrewt.

Gegeben im Jahre 1439 Sonnabend vor St. Lorenzentog.

1) Steinenhausen, Sol. Arch. O. K. m. S. — 2) Guttenberg, Soll. Arch. Urtbbch. Kr. 1. VI. 11, 12, 123, 124. Urtbbch. Kr. 2. BI. 170, 171 u. Urtbbch. Kr. 5. BI. 23 u. 24. 363.

#### 1440 Februar 19. Bamberg.

Jorg von Gutemberg erhalt zu Leben :

1 Teil an der Wüftung zu Horbach, soviel davon Herr Albrecht von Wirsberg, Ritter, innehatte, 1 Hof, 1 Selben zu Humendorf zwischen obern- und Niedern Steynach gelegen, das Erbburggut ist und er von Albrecht von Wirsberg gekauft hat, welcher jedoch nachstehende Stücke als bambergische Lehen für sich behält: die Teichwiese, die Wiese Hopflingerin, die Seldenwiese und 1 Zagel an der Breitenwiese.

Gegeben Bamberg im Jahre 1440 feria sexta post Invocavit.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenbuch Bischof Antons von Bamberg Bb. I. S. 88a.

1440 . . . . . . . . . . . . . . . .

hans Schondorfer ber Altere, Burger zu Rulmnach,

baut im Augustinerkoster baselbst die St. Anna und Elisabethen Kapelle, er begabt freigedig die ewige Wesse auf dem dortigen Altar mit einem freieigenem Hof zu Kirchleus, dem Fischwasser bei der Katschenreuter Brücke und der Mühle zu Steinenhausen.

Oberfrt. Archiv 1, S. 107.

365.

1440

Geistliche Leben und Lebenschaften bes Burggraftums Rürnberg.

A. Im Bisthum Bamberg.

II. In der Herrschaft und im Umt zu Plassenburg.

1) In der Pfarrkirche Sankt Beter zu Kulmnach, Sankt Kunigund des heiligen Kreut, Sankt Katharein Meß und Pfründe.

Dieselbe Pfarrfirche leiht ber Abt bes Rlosters Langheim, boch hat Burggraf Johann selig ausgetragen mit bem Stuhl zu Rom und Papst Martin die Kirche abzuwechseln und ein Stift daraus zu machen, worüber die Herrschaft gute päpstliche Brief und Bullen hat.

- 2) Sie leiht auch die Wesse und Pfründ auf der Burg Plassenburd. derselbe Kaplan sonderlich der Herrschaft verbunden ist ausweislich der Stiftbriefe.
- 3) Die Herrschaft leiht auch die Pfarrfirche zu Nidernfteinach mit Anhang der Kapelle zu Gutemberg. Mit den von Gutenberg ist sich zu verständigen, wie und in welcher Weise ihre Pfarr zu Gutenberg von der vorgenannten Pfarr ist abgeschieden worden und und ob das mit der Herrschaft Willen geschehen sei oder nicht.
- 4) Die Pfarrkirche Sct. Jakob zu Drosenfelt mit Anhang ber Kirche unserer lieben Frau zu Langenstat.
- 1) Bamberg, Kr. Arch. Alteftes Gemeinbuch Burggr. Arnbrg. 2) Oberfrt. Arch. 8. S. 39—44. 3) Reizenstein, Regesten b. Grafen b. Orlamunde S. 226.

1441 Juni 7. Blaffenberg.

Sans von Gutenberg ber Altere empfängt zu Leben: einen gangen Sof zu Newenmartt mit allem Rubehör und bem gangen Behnt barauf, einen gangen Sof gu Bolkmarfgrune, alle Ader, Wiesen und Waldungen. welche er zu Grub hat, 1 Selbengütlein zu Grafengehamge gen ber Rawich wartens hinab gelegen, 10 Ader Felb und Wiesen zu 2 Fuber Beu in ber Goswicz bei Lewgast gelegen, 1 Wiese zu humenborf und ben Salzsoll zu Kulmnach auf bem Marck.

Gegeben zu Blaffemberg im Rabre 1441 am Mittwoch

nach bem beiligen Bfinftag.

Bamberg, Rreis - Ardib Lebenbuch Martgraf Johanns Rr. 3. S. 50r. 367.

## 1441 Juni 7. Blaffenberg.

Sans von Gutenberg ber Altere empfängt als ber Altefte feiner Brüder Seincz, Rarl und Jorg von Gutenbera au Leben :

3 Teile an einem muften Sof bei Lewgaft gelegen mit Ader, Biefen und Bugehör, 2 Bofe zu Bolfmarsgrun und mas fie zu Grub haben, ferner 1 Selbengut zum Grafengehamg, 1 Fischwasser unter bem Buch am Mein und 1 Teich in ber Gofchwicz gelegen.

Gegeben zu Blaffenberg im Jahre 1441 am Mittwoch

nach bem beiligen Bfinftag.

Bamberg, Rreis-Archiv Lebenbuch Martgraf Jobanns Rr. 3. €. 51. 368.

#### 1441 Juli 18. . . . .

Hans von Gutenberg der Altere, furfürftlicher Rat, erwähnt in ber Ginigung bes Herzogs Friedrich Bilhelm von Sachsen mit bem Markgrafen Johann Albrecht, Friedrich und Friedrich bem Jungeren von Brandenburg.

1) Fallenflein, Norbgauische Altertumer E. 3. G. 245. -2) Riebel II. S. 246. 369.

### 1441 August 5. . . . . . . . . .

Johannes Kautsch, Dechant zu St. Stefan zu Bamberg, bes Bischofs Antonius Vicar in geistlichen Sachen und Petrus Knorr, Schulmeister bes Stifts zu Ansbach, entscheiben zwischen bem Pfarrer und den Pfarrleuten zu Melkendorf dahin, daß für jeden Verstorbenen, welcher die heiligen Sacramente empfangen hat, dem Pfarrer ein Seelgeräte von 69 Pfennigen zu geben ist, gleichwie in den angrenzenden Pfarreien zu Swarzach, Lam, Puchaw, Rod, Gertenrod und Altenkunstat.

Bei ber Berhörung ber Parteien find anwesend Erhart von Weber wegen des Burggrafen Johann, Sans ber Altere, Sans der Jüngere, und Karl von Gutenberg als Lehensherren der Kirche Melkendorf.

Siegler: Johannes Rautsch.

Gegegeben im Jahre 1441 am Tag Oswaldi.

1) Guttenberg, Schl. Arch. Urlbbch. Nr. 1. Bl. 126/27. — Urlbbch. Rr. 2. Bl. 174/75. — 2) Inv. I. v. G. 1548 Abschrift. 3/7()

#### 1442 August 8. Rulmnach.

## Grrichtung der Pfarrei gu Gutenberg.

Johann Markgraf zu Brandenburg, Burggraf zu Rürnberg, und Martin Förtsch, Hauptmann auf dem Gebirg, bekennen urkundlich, daß zwischen dem Prior des Augustinerklosters zu Kulmna einerseits, Hans dem Alteren, Hans dem Jüngeren, Heints, Karl und Jörgen von Entenderg andrerseits über die Zehnte, Opfer, pfarrliche Rechte, Tause, Begräbnis und andere Sachen der Pfarr zu Nydernsteinach und der Kapelle zu Gutenberg vielsache Forderungen, Irrungen und Zwietracht dis auf den heutigen Tag entstanden waren, weshalb sie beiderseits mit freiem guten Willen von dem Markgrafen eine Abscheidung begehrt hätten.

Markgraf Johann scheibet baher die Kapelle zu Gutenberg, das Schloß zu Gutenberg und alle welche am Berg und darum sigen, auch alle die zum Meyerhof und alle die zu Streichenrewt, Merenrewt und Pfaffenrewt sitzen mit allen pfarrlichen Rechten, Opfern, Taufe
und Begräbnis ganz und gar nichts ausgenommen von
der Pfarr zu Nieder Steinach zu ewigen Zeiten. Der
Prior und das Convent zu Kulmnach sollen mit der
Rapelle zu Gutenberg und die von Gutenberg und die Ihrigen mit der Pfarr zu Niedersteinach nichts mehr
zu thun haben, sondern gänzlich abgeschieden sein.

Diese Abscheidung soll von dem Bischof von Bamberg oder seinem Bicar in geistlichen Sachen bestätigt werden nach Notdurft beider Teile, die Kosten sollen die von Gutenberg ohne Widerrede tragen, dem Prior und Convent soll hieraus kein Schaden erwachsen.

Der Zehut zu Gutenberg, die Opfer und andere pfarrlichen Rechte, auf welche Prior und Convent verzichten, spricht der Markgraf in Ewigkeit den von Gutensberg und ihren Erben zu. Dafür sollen die von Gutensberg dem Prior und Convent zur Stunde 130 Gulden in Gold Landeswährung und 50 Gulden rh. geschriebene Währung bezahlen auf Sct. Michaelstag künftig.

Des zu Urfund gibt ber Markgraf biesen Ausspruch mit seinem anhangenden Insiegel versiegelt.

Bruder Conrad Pfleibner, berzeit Prior bes Alofters zu Kulmnach, bekent für sich, ben Convent und alle seine Nachfolger und die von Gutenberg bekennen für sich, ihre Erben und Nachkommen, daß dieser Ausspruch und die Abscheidung, wie solche ihr gnädiger Herr Markgraf Johann und Albrecht Förtsch ausgesprochen haben, mit ihrem guten Willen und Wissen geschehen ist.

Des zu Urkunde haben auch Prior Conrad sein Convents Insiegel und die von Gutenberg ihre Insiegel ebenfalls an diesen Brief gehangen.

Gegeben Kulmnach im Jahre 1442 Mitwochen vor Sant Lorenczentag.

1) Guttenberg, protest. Pfarrardiv Abschrift. - 2) Guttenberg,

Schl. Arch. Urtbbch. Nr. 1. Bl. 130/131. — Urtbbch. Nr. 2. Bl. 179/80 und Schema geneal. B. Nr. 3. — Inv. Jorg v. G. 1548 Handschrift. — 3) Fitentscher, Geschichte bes ehem. Aug.-Kl. zu Kulmbach 3. Bersuch Erlangen 1798 S. 35/36. — 4) Dorfmüller, Altere Geschichte von Kulmbach, Archiv für Baprenther Geschichte u. Altertumstunde 12. 109. Hier sinden sich mehrsache Ungenausgleiten; so vermutet derselbe, daß die Eblen von Guttenberg wahrscheinlich erst nach dem Husstelle, aus welchem die spätere Pfarrfirche erwuchs, wurde bereits am 13. Mai 1379 eingeweiht.

Die weitere Bemertung: ber Schiedsspruch bes Martgrafen sei mit gänzlicher Umgehung bes Bischofs erfolgt, wird durch die Urkunde vom 8. Angust und die bischöfliche Bestätigungsurtunde vom 19. Nosember widerlegt.

#### 

Landesadministration unter Bischof Anton von Bamberg. Graf Wilhelm von Henneberg hat Macht und Gewalt, er wählt sich noch 10 Personen aus dem Stift darunter Hans von Gutenberg den Jüngeren.

Gegeben im Jahre 1442 Samftag vor Riliani.

1) Pfeusser, Nachtrag jur bamberg. staatl. Geschichte S. 516. — 2) Staatsrechtliche Berhandlungen ber franklischen Gutsbesitzer 1803. S. 21.

#### 1442 Juli 8. . . . . . . . . . . .

Rübiger und Friz von Sparneck teilen ihre Güter. Hiebei fällt Rübiger das Schloß Hallerstein zu, Friz Sparnek mit all seiner Zugehörung.

Siegler: Rübiger, Fris, Arnolt und Hans von Sparned. Hans, Heints, Karoll und Jörg von Entenberg.

Gegeben im Jahre 1442 an Sct. Rilianstag.

Bamberg, Kr. Arch. Kulmbach (Bapreuther) Hofgerichtsbuch I. S. 88.

#### 1442 Rovember 14. . .

Hans Swefer von Rulmnach flagt zu Beingen von Gutemberg zu Ludwig Schorgaft.

Judicium in Schwabach 1442 am Mitwuchen nach fant Mertinstaa.

Rürnberg, Rr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 4 (1441/42) S. 372-5. XIII. R. 1/1. Ausscheidungs - Berz. 18/VA. 374.

## 1442 November 19. Bamberg.

## Bestätigung der Pfarrei ju Gutenberg.

Anthonius, Bischof von Bamberg, trennt auf Bittem ber Ebelleute Johannes, Johannes, Heinrich, Karl und Georg von Gutenberg sowie ber Hörigen in den Dörfern Gutenberg, Streichenrewt, Merenrewt und Pfassenrewt, da dieselben von ihrer Pfarrkirche in Niedernsteinach zu weit entsernt wohnen, das Castrum und erhebt die mit hinreichenden Einkünsten sür den Unterhalt eines Priesters ausgestattete Kapelle zu Gutenberg zu einer selbständigen Pfarrkirche und zwar mit Übereineinsstimmung des Konrad Dezemer (!) Lehrer und Konrad Pleidner, Prior des Augustinerklosters in Culmnach, welchem die Pfarrkirche zu Riedersteinach inkorporirt ist.

Die Einkünfte ber neuen Pfarrei sind folgende: von einem Hause und Garten in Gutenberg jährlich 1 Gulben rh., von zwei anderen Gärten bortselbst ebenfalls 1 Gulben rh., von 20 Adern daselbst 8 Mäslein Weizen geschät zu 2½ Gulben rh., 2 Pfund vom Holz, serner Holz zum Brennen und Bauen jährlich 1 Gulben, 30 K jährlich für Heu in Gutenberg, ben Getreibezehnten in Pfaffenrewt geschätzt zu 4 Gulben rh., 13 Gulben jährlich für Heu in Niedernsteinach, 7 Gulben rh. jährlich von 2 Gütern baselbst, ben Behnten in Horbach, kirchliche Abgaben und andere Pfarreirechte geschätzt zu 6 Gulben rh. Außerbem

foll die neue Pfarrei frei von allen Laften und Abgaben fein.

Den genannten von Entenberg und ihren Kindern wird bas Recht vorbehalten bei jeweiliger Erledigung ber Pfarrei bem Bischof von Bamberg zur Besetzung berselben einen geeigneten Weltgeistlichen vorzuschlagen.

Bischöflich bambergisches Vicariats Siegel.

Gegeben im Jahre 1442 XIII Kal. Novembris. Guttenberg, Schl. Arch. Urthbch. Rr. 2. Bl. 180/81. (L.) 375.

† Barbara von Weibenberg. (Des Fris von Gutenberg Tochter.)

Suttenberg, Soll. Ard. Totenberzeichnis, alte Banbfdrift. 376.

1444 März 13. . . . . . . . . .

Sans von Gutemberg erhalt zu Leben :

Das Kirchlehen der Pfarr zu Melkendorf im Gericht zu Kulenbach gelegen, das er als der Alteste fürbas leiht. Gegeben im Jahre 1444 am fritag nach Reminiscere. Bürzdurg, Kr. Arch. lider send. Gotkridi Bischofs von Bürzdurg S. 292.

1444 (zwischen 1. August und 11. Ottober) Nurenberg. Friedrich (III.) römischer König verleiht Hans von Gutenberg bem Jüngeren zu Leben:

"Das Halsgericht und den Blutbann zu Gutenberg, Mairhof, Streichenrewt, Merenrewt, Pfaffenrewt, Triebenrewt, Weichmas, Michelndorff, Bockendorff, Treyndorff und das Halsgerichte zu dem Hofe zu Niedernstainach, als weit das umbpfangen ist mit seiner marktel, das der von Gutdenberg ist, auch kammer es von der Hand leihen."

Gegeben zu Rurenberg im Jahre 1444.

Chmel, Regesta chr. dipl. Friderici III Rom. imp. (regis IV.) Rt. 1829, S. 185.

#### 1444 Ottober 22. . . . .

Barbara, bes Fris von Gutenberg seligen Tochter, bes Hermann von Weibenberg Wittwe bekennt, daß ihr ihre lieben Brüber Hans, Heins, Karl und Jorg von Guten-berg noch väterliche und mütterliche fahrende Habe schuldig waren und ihr dafür nachstehende ihnen anerstorbene Ücker zu Melkendorf gegeben haben:  $2^{1/2}$  Acker Feld am Steinbühel, 1/2 Acker im Egelsee, 1 Acker im Dorf neben dem Weg und 1 Acker im Dorf gelegen.

Diese Acker stiftet Barbara zur Pfründe, welche ihr verstorbener Bater Fritz und bessen Bruder Heinrich selig auf dem Sct. Jorgenaltar zu Gutenberg in der Kapelle gestistet hatten. Der derzeitige Pründbesitzer Herr Niklas Puckwiß sollte diese Acker einnehmen und dafür alle Feierabende und Feiertage zu Nacht das Salve singen, alle Quatember an den Mittwochen zu Nachts Bigilien und am Donnerstag eine Seelmesse singen und dabei der Berstorbenen von Gutenberg und von Weidenberg gedenken. Am achten Tag nach aller Seelentag sollte er eine Bigil singen und dabei aller gläubigen Seelen gedenken.

Siegler: Barbara von Weibenberg und Hans, Heints, Karl und Jorg von Gutenberg ihre Brüber, welche bekennen, daß dies alles mit ihrem guten Willen, Wissen und Wort geschehen ift.

Gegeben im Jahre 1444 am Donnerstag nach ber eilftausend Maidtag.

Guttenberg, Schl. Arch. D. B. m. 5 g. erh. S. — Urtbbch. Rr. 1. 281. 187 (aus bem Original im Jahre 1571 nachgetragen). 379.

### 1445 Juli 19. . . . . .

Josepp Jube klagt auf ben Schulbbrief, ben Heints von Aufses von Huffes von Hanfen von Gutenberg innehat, mit aller Gerechtigkeit, Innhalt und Bürgschaft. Darum daß er ihm 500 Gulben Hauptgut schulbig ift, baran

er ihm obengenannten Brief übergeben hat und kan sein Gewer an bemselben ohne bes Landgerichts Hülfe nicht ersigen. Schaben 200 Gulben.

Judicium in Erlangen feria secunda qost festum sancte Margarete.

Mürnberg, Kr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 5 (1445/46) S. 112. S. XIII. R. 1/1. Aussch. Berz. 18/VA. 380.

#### 1445 . . . . . . . . . . . . .

† Haus von Gutenberg der Altere.

Guttenberg, Soll. Arch. Totenverzeichnis, alte Banbfdrift. 381.

1445 Oftober 12. Bamberg.

Seint von Gutenberg erhalt für fich, feine Brüber und Bettern zu Leben :

alle Lehen zu Münchberg, die Lehen zu Polnit ausgenommen den Bernhardswerd und was sie zu Melkenborf haben und verspricht dieselben Sr. Gnaden stückweis zu beschreiben.

Gegeben Bamberg im Jahre 1445 tertia post Dionysii. Bamberg, Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Antons von Bamberg Bb. I. S. 104. 383.

1445 . . . . . . . .

Berzeichnis ber Afterleben Sans von Gutenberg bes Bungeren.

Guttenberg, Sofl. Arch. Ind. Jorg v. G. 1548 Sanbschrift. (Das Berzeichnis selbst ift nicht mehr borhanben.)

<sup>25)</sup> Das Datum fehlt. Der vorausgehende Eintrag hat actum quinta post Egidii [14]45 ber nachfolgende actum quanta ante Dionisii [14]45.

## 1446 Februar 16. Plassemberg.

Hans von Gntenberg empfängt als ber Alteste zu Lehen: Den Salzzoll zu Culmach auf bem Markt.

Gegeben zu Plassemberg im Jahre 1446 feria quarta ante petri Cathedra.

Bamberg, Ar. Arch. Lehenb. Martgr. Johann Nr. 3. S. 65. 385.

## 1446 Februar 16. Plassemberg.

Anthony und Heinez von Entemberg empfangen zu Lehen:
einen Teil zu Selwicz mit aller Zugehörung, Rodesgrün
mit seiner Zugehörung und ettliche Güter zu Selhosen,
welch alles Anthony von Gutemberg von Friedrich
Wildenstein gekauft hat, serner einen ganzen Hof zu
Newenmarkt mit dem ganzen Zehnt darauf, einen
ganzen Hof zu Volkmarsgrün, alle Ücker, Wiesen und
Waldungen zu Grub gelegen, 1 Selbengütlein zu
Grasenhawg gen der Rawsch wartens hinad gelegen,
10 Ücker, Felder und Wiesen zu Z Fuder Heu in der
Goswis dei Lewgast gelegen und eine Wiese zu Humendorf.
Gegeben Plassemberg im Jahre 1446 feria quarta
ante petri Kathedra.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenb. Martgr. Johann Rr. 3. S. 65. 386.

## 1446 Februar 16. Plaffemberg.

Heinez von Gutenberg empfängt als der Alteste für sich und seine Brüder Karl und Jorg und für seinen Better Anthony zu Lehen: 3 Teile an einem wüsten Hof bei Lewbgast gelegen mit Acter und Wiesen, 2 Höse zu Bolkmansgrün und was sie zu Grub haben, ein Selbengut zu Grasengehawg, ein Fischwasser unter dem Buch am Mein gelegen und einen Teich in der Goschwicz. Gegeben Plassemberg im Jahre 1446 feria quarta anto petri Kathedra.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenb. Martgr. Johann Nr. 3. S. 65. 387

.1446 Februar 22. . . . . . .

Friedrich von Wildenstein mit seiner Hausfrau verkauft seine markgräflichen Lehensgüter zu Seldis nemlich das zur Zeit wüste Vorwerk, 8 Viertelshöfe, 7 halbe Höfe, 1 ganzen Hof, 2 Selden, 1 Schenkftatt, 1 Mühle, 1 Teich am Dorf, 1 Fischwasser zwischen der Mühle und Reidhard Wildenstein's Wasser, einen Teil am Rettenbach, 1 Fischwerd ober der Mühle an Erhard Lubichawer's Wasser stoßend, alles zu Seldig gelegen, 1 Lehengut zu Selhoven, sowie seine Güter zu Radasgrün nemlich 3 ganze Höfe, darunter einen wüsten und 1 halben Hof, 1 Zehnt auf einem Hof, 1 Teil Hosz am Fahernsgut, und 1 Holzgut beim Rinnlein dem Antoni von Gutenberg um 1350 Gulden rh. und bescheinigt den Empfang des Geldes.

Bürgen und Mitsiegler: Neibhard von Wildenstein zu Neila, Friedrichs Bruder, Erhard Lubichawer zu Selbig, Heint und Hans von Zedwig
zu Zedwig.

Gegeben im Jahre 1446 Sct. Peterstag Cathebra. Guttenberg, Schl. Arch. Urthbch. Nr. 1. Bl. 127/29. — Urthbch. Rr. 2. Bl. 175/77.

1446 März 7. Newnstadt.

Herr Cunradt von Luchaw, Ritter, klagt auf die Behausung zu Selbit und auf alle die Güter, welche Anthonius von Gntenberg von Friedrich von Wilbenstein gekauft hat, und wo der genannte von Wilbenstein sonst etwas hat an Zehnten, Gülten, Renten usw. Judicium in Newnstadt 1436 feria secunda post Invocavit.

Mürnberg, Kr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 5. S. 245. S. XIII. R. 1/1. Aussch. Berg. 18/VA. 389.

1446 März 20. Schwabach.

herr Cunrad von Lubicham zu Cunratfsrewt Magt auf alle die Süter, Hab und Rechte, die Anthonius von

Gutemberg gekauft hat von Friedrich von Wilbenstein, die zu Selbit gelegen find mit all ihrer Zugehörung, oder wo derselbe Frit von Wilbenstein sonst etwas hat an Zehnten, Zinsen, Gülten, Reut usw.

Judicium in Schwabach 1446 feria prima ante dominic am Letare.

Mürnberg, Kr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 5 S. 2671. S. XIII. R. 1/1. Aussch. Berz. 18/VA. 390.

#### 1446 Mai 26. . . . . . . . . .

Albrecht, Markgraf von Brandenburg, Burggraf zu Nürnberg bekennt, daß er angesehen und erkannt hat solche Treue und nüpliche Dienste, welche ihm und seiner Herrschaft die Brüder Heint und Karl von Gutenberg und ihr Better Jorg von Gutenberg, seine Räthe, Diener und lieben Getreuen oft, willig und sleißig gethan haben.

Deswegen und aus besonderen Gnaden hat er ihnen zu rechtem Anfall rechtlich und redlich verliehen das Borwerk zu Selbit und die dazu gehörigen Güter samt Schenkstatt mit Zubehör, den Teich im Dorf Selbit gelegen die Fischweide daselbst zu den Stegen und der unteren Mühle, 26) ein Stück Fischwasser an der Saale

<sup>26) 1426</sup> September 22.

Erhard Lubichawer nimmt mit Friedrich Wilbenstein einen Erbwechsel vor. Er gibt bemfelben die niedere Mühle zu Selbig an der Bürd, die vorher dem Wilbenstein gehörte und Erhard Lubichawer von Thomas von Reigenstein erhalten hat, dassür bekommt er die obere Mühle zu Selbig am Basser, welches er von Thomas von Reigenstein getauft hat, sowie 1/4 eines hoses zu Selbig am Puhel jensseits der Stege.

Mit fiegler: Thomas von Reigenstein, Beinrich Bolf- firigel.

Gegeben im Jahre 1426 Sonntag vor S. Michaelstag.
Suttenberg, Schl. Arch. Urfdbch. Ar. 1. Bl. 129/30. — Urfdbch.
Ar. 2 Bl. 177/78,

zunächst unter bem Dorf, bazu ben Teil an bem Fischbach ber Cotenbach genannt, ben Teil an bem Solz gelegen bei Selbit genannt ber Lahorns, zu Robesgrun 2 ganze Sofe, 2 halbe Sofe, 1 Ort Holz bas Lindlein und 1 Bebent auf 1 Sof zu Robersgrun, 1 Lebengütlein zu Selhofen an Rotichenpubel genannt, 1 Sof zu Newenmark mit Rubehör und allen Bebent, barauf ber Markgraf Gerechtigkeit, Fron und Steuer hat, 1 Selbengut zu Grafengehamg mit Rubehör, bas an die Rawsch ftößt, 1 Sof zu Boltmannsgrun, 1/3 an ber Buftung bafelbft mit ben Actern und Biefen au Grub, 1/3 am Hola an ber Leften mit Zubehör, 1/4 an ben Actern und Wiesen, an einem halben wüsten Sof gelegen an ber Gofdwit bei Leugast mit Bubehor, 1 Wiese zu humendorf in der Au mit Rubehör, welche Leben sämmtlich Antoni von Gutenberg von ber Berrschaft zu Lehen hat, so bag wenn Autoni ohne mannliche Leibeserben mit Tod abgeht, Heint, Karl und Jorg von Gutenberg und alle ihre mannlichen Erben die obengenannten Lebenstücke alle mit ihrem Bubehör vom Markgrafen und seiner Berrschaft zu rechten Mannlehen empfangen follen nach Landes Recht und Gewohnheit.

Siegler: Markgraf Albrecht.

Gegeben im Jahre 1446 nach unser Herren Auffahrttag.

Bamberg, Kr. Arch. 1) U. abl. Geschl. "Guttenberg" fasc. 2. S. III. R. 28. L. 3 Abschrift auf Papier. — 2) Lehenbuch Martgraf Albrechts S. 22. — 3) Dr. Hibsch, Geschichte ber Stadt und bes Bezirks Raila, turzer Auszug.

## 1446 Oftober 11. Furte.

Cunradt Schawenbühel zu Bamberg klagt auf alle bie Gut, Hab und Recht zu Sellbig und anderswo, die Friedrich vom Wilbenstein Anthonio von Gutenbergs

verkauft und zu kaufen geben hat mit aller Bugehörung besucht und unbesucht nichts ausgenommen.

Judicium in Furte 1446 feria tertia ante festum Sancti Galli.

. Nürnberg, **A**r. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 5. S. 361. S. XIII. **38.** ¹/₁. Aussch. Berz. 18/VA. 392.

1446 Dezember 12. Cabolapurg.

Eunh Schawmbühel zu Bamberg klagt auf alle die Gut, hab und Recht zum Selbih und anderswo, die Friedrich vom Wilbenstein Anthonio von Gutenberg verkauft und zum kaufen geben hat mit aller Zuge-hörung usw. und spricht: Friedrich vom Wildenstein sei ihm 10 Gulben schuldig und 4 alte Geschock, das macht in Sa. 80 Groß, das könne er ohne Hülfe des Landgerichts nicht bekommen und sprach er wäre geschädigt um 20 Gulben usw.

Judicium in Cadolzpurg 1446 feria secunda ante festum sante Lucie.

Mürnberg, Ar Arch. Landgerichtsbuch Nr. 5. S. 394. S. XIII R. 1/1. Aussch. Berz. 18/VA. 393.

#### 1447 Februar 2. . . . . . . . .

Antoni von Gutenberg, des Hansen Sohn bekennt, daß sein Bater selig zum Seelenheile seiner Hausfran Felice von Rabenstein und seiner Kinder zu der Pfründe auf dem Sct. Jorgenaltar in der Pfarrkirche zu Gutenberg eine von seinem Bruder Karl gekaufte, frei eigene Wiese zu Tenkenrewt gegeben hatte, zwischen Jorgen und Antonis von Gutenberg Wiesen gelegen. Bon dieser Wiese sollte der jeweilige Kaplan dieser Pfründe die Ruhnießung haben und dafür alljährlich am Freitag vor Maria Magdalenatag des Nachts zu Gutenberg in der Pfarrkirche eine Bigil singen und des Morgens am nächsten Sonnabend darnach mit 2 Priestern 3 Seelenmessen halten.

Run hat Antoni nach seines Baters Tobe zu bessen und feiner Mintter Felice und ihrer Rinder Seelenheil ber obigen Bfrund am Sct. Jorgenaltar fein rechtes, frei eigenes Gut gegeben und bie Pfrunde damit aufgebeffert nemlich feinen Feldzehnten zu Gntenberg an Rorn, Weigen, Gerfte, Beibel und Saber, welcher seinerzeit bem Augustinerkloster zu Rulmbach gereicht Dafür hat jeder Pfrundbesiter alljährlich am Freitag vor Maria-Magdalenatag zu Gutenberg in der Bfarrkirche Nachts eine lange Bigil fingen und bes Morgens am nächsten Sonnabend barnach mit 5 anderen Brieftern 6 Seelenmeffen halten zu lagen, wofür jebem Priefter ein Effen und ein böhmischer Groschen zu geben ift. Auch hat der Pfrundbesiter öffentlich von ber Rangel herab für Sans von Gutenberg, Felice von Gntenberg geb. Rabenstein und ihrer Rinder Seelenheil zu beten.

Antoni eignet die Wiese und den Zehnt dem derzeitigen Innhaber der Pfründe dem Priester Herrn Riclas Pudwig und verspricht alle obgenannten Verpflichtungen zu halten.

Siegler: Antoni von Gntenberg, Hans Königsfelber, Pfarrer zu Kulmnach für Niclas Puckwiß, ber Convent des Augustinerklosters zu Kulmach und die Brüder, Heink, Karl und Jorg von Gutenberg. Gegeben im Jahre 1447 an unser lieben Frauentag Lichtmesse.

Suttenberg, Schl. Arch. O. B. mit 2 gut erhaltenen Siegeln, bie anderen abgefallen. — Urlobch. Nr. 1. Bl. 120/121. — Urlobch. Nr. 2. Bl. 167/168.

## 1447 Juni 29. . . . . . . . .

Frit von Sparnet ber Altere vertauft bem Beint von Gutenberg feinem Oheim ben Hof zum Pofterts, bie

Mühle baselbst mit Zubehör, alles freies Eigen mit Ausnahme bes Holzes am Puchberg, welcher markgräfliches Lehen ist, um 500 Gulben rh.

Bürgen und Mitsiegler: Arnolt von hirsberg, Jorg von Ballenrobe.

Gegeben im Jahre 1447 an der heiligen Zwölfbotentag Betri und Bauli.

Guttenberg, Schl. Arch. Urkbbch. Nr. 1. Bl. 75/76. 395.

#### 1448 Januar 9. . . . . . . . . .

Hans von Kynsperg, Ritter, zum Wernstein und Karl von Gutenperg und Hans Eppersteiner schlichten bie Streitigkeiten zwischen Albrian von Kynsperg und seinem Bruder Heinhen zu Nentmansperg.

Siegler: bie 5 Beteiligten.

Gegeben im Jahre 1448 Dienstag bem heiligen Oberstentag.

Münden, R. Ard. Abelsfelett "Rünsberg" D. B. m. 5 G. 396.

#### 1448 April 14. . . . . . . . .

Alexander und Simon von Redwit zu Theisenort, Brüder, verkaufen an Heints von Gutenberg ihre Güter zu Rugendorf, nemlich:

1 Halbbau, 1 Selbengut, 1 Mühle, 1 See im Haibholz, bas Holz auf dem Eisenberg, bas Holz zum Nesberg, das Wal zum Hinterberg, bischöflich bambergische Leben mit allem Zubehör um 340 Gulden rh.

Bürgen und Mitsiegler: Hans von Wirsberg zu Lanzendorf ber Altere, Albrecht von Walbenfels zu Haug.

Gegeben im Jahre 1448 Sonntag Jubilate.

1) Steinenhausen, Soll. Arch. O. P. — 2) Guttenberg, Soll. Arch. Hans Antonis Buch Bl. 92/93.

1448 Mai 6. Bamberg.

Beint von Gutenberg erhalt zu Leben:

1 Halban, 1 Seldengut, 1 Mühle mit ihren Nutzungen und Zubehör zu Ruchendorff, 1 Teich daselbst im Haidholz, das Holz Eisenberg und das Holz Neßberg genannt mit Zubehör, 1 Wal zu hinterberg mit Zubehör, die er von den Brüdern Alex und Symon von Redwitz, Heingen von Redwitz zum Teyssenort sel. Söhnen gekauft hat.

Gegeben Bamberg im Jahre 1448 die Johannis ante portam.

Bamberg, Kr. Arch. Lebenb. Bifch. Antons Bb. I. S. 123a. u. r. 398.

#### 

Sans von Gutenberg entscheibet mit Zustimmung bes Bischofs Antonius von Bamberg ben Streit zwischen bem Abt Friedrich und bem Convent zu Langheim und Cunrad von Wambach, Pfleger und Convent auf bem Munchberg über Zente im Swabtal und zu Kumelsgerewte. Er spricht den Zehnt zum Enndt genannt im Swabtal dem Kloster Münchberg, den Zehnt über die Ücker zu Kumelsgerewte dem Kloster Langheim zu.

Siegler: Abt Friedrich von Langheim und Cunrad von Wambach.

Gegeben im Jahre 1448 an S. Margarethentag.

1) Bamberg, Bibliothet, Copialbuch b. Abtes Andreas vom Kloster Michaelsberg S. 206. — 2) 17. Bb. b. hst. B. z. Bbg. S. 53. 399

## 1449 Januar 14. Bamberg.

Rarl von Gutenberg erhält zu Lehen:

2 Höfe zum Höfleins bei Kranach mit Zubehör und 1 Zehnten an der Olleyten genannt, die er von Wolfram von Redwig gekauft hat.

Bamberg gegeben im Jahre 1450 foria tortia post Erhardi.

Bamberg, Rr. Arch. Bischof Anton I. Lebenbuch S. 1282 400.

## 1449 Marg 13. Bamberg.

## Antonius von Gutenberg erhält zu Leben :

1 hof zu Meltenborf mit Bubehör, welcher von feinem Bater hans auf ihn getommen ift.

Denselben Hof erhalt bann Seints von Gutenberg zu Leben, welcher ibn von seinem Better Antonius gekauft hat.

Bamberg gegeben im Jahre 1449 feria quinta post Reminiscere.

Bamberg, Kr. Ard. Bifcof Anton I. Lebenbuch S. 184. 401.

## 1449 März 22. . . . . . . . .

Antoni von Gutenberg vertauft feinem Better Seins ben von seinem Bater Haus ererbten Hof zu Melten-borf, bambergisch Leben, um 200 Gulben.

Wehrbürgen: Karl von Gutenberg, Autoni von Gutenberg, Oswalb von Walbenfels.

Gegeben im Jahre 1449 Samftag vor Mitfaften. Guttenberg, Schl. Arch. Urtbbch. Rr. 5. Bl. 25 n. 26. 402.

## 1449 (Juli 2. - 1450 Juli 6.27)

In bem Kriege ber Markgrafen Albrecht von Brandenburg gegen Nürnberg ftand bemselben die im Lande geseffene oder ihm sonst verbundene Ritterschaft "187

Nürnberg ging auf biefe jum weitaus größten Teile ungerechtfertigten Ansprüche nicht ein und Albrecht erließ am 2. Juli 1449 bie Kriegsernarung gegen Nürnberg.

Nachdem ber Krieg ein Jahr lang gewährt, setzen bie taiserlichen Abgeordneten am 6. Juli 1450 burch, bag bie Baffen

<sup>27)</sup> Die Ansprüche bes Martgrafen Albrecht an bie Stadt Mitnberg bestanden in Beschwerden über Eingriffe in seine Hoheitsrechte, in der Forderung von 120000 Gulben, Ansgleichung der Rosten bes husstieferung des in Nürnberg aufgenommenen, übrigens in der That reichsfreien Konrad von Haibed.

ritter und knecht und dienstleut allerley" zur Seite, unter ihnen Heints und Anton von Entenberg, Rübiger Benlein, Heinrich, Ulrich, Heints und Hans von Kindsperg und Fritz Blaffenberger.

Chronit b. frantifc. Stäbte. Rurnberg. 2. Bb. S. 434-520. 403.

#### 1449 Oftober 25. . . . . . . . .

Karl von Gutenberg bekennt für sich und alle seine Erben und Nachkommen, daß er dem allmächtigen Gott zu Lob, der Jungfrau Maria und aller Heiligen zu Ehren und Margaretha, seiner ehelichen Wirthin, und aller ihrer Vorsahren und Nachkommen Seelen zu Trost und Hülfe zu der Pfründe des Sct. Jorgen Altars zu Gutenberg gestistet hat seinen Zehnt zu Gutenberg, Streichenrewt, Merenrewt, und Praitenzewt.

Der berzeitige Besitzer ber Pfründe, ber andächtige Herr Niklas Buckwitz und alle seine Nachfolger sollen in Ewigkeit alle Samstage, alle unser Frauentage, an Sct. Johann-, Sct. Stefans- und Sct. Pankrattag Wesse halten in ber Kapelle im Borhof zu Gutenberg, welche zu Ehren unserer lieben Frauen und ber obgenannten Heiligen erbaut.

rubten, nach langen Bermittlungen tam folieflich 1453 ein endgiltiger Friede zu ftanbe.

Stein , Gefchichte Frantens I. S. 416 - 19.

In bem Anschlag für heibed sind bem Ulrich von Krewlsheim zubeschieben 20 Pferbe von hans von Rechperg, herbegen Spieß, Babbors, Urban Gutemberg, Frit hieronimus von Rinhosen, Triftan Zenner, zwen Kreffen, Beit von Rechperg, ferner 100 zu Fuß von Gunczenhausen, 100 von Onolybach und 100 von hans von Rechperg.

Chronit b. fr. Stabte. Rurnberg. 2. Bb. S. 431-50.

Gin Urbau Gutemberg finbet fic in ben vielsachen Familienurfunben biefer Zeit nirgenbs angeführt, berfelbe burfte einer anberen Familie biefes Namens angeboren.

Sollte die Pfründe keinen Priester inne haben oder dieser verhindert sein, so soll er dafür die Messe an einem anderen Wochentag halten. Für den Fall, daß die Rapelle einginge, soll Herr Niclas und alle seine Nachfolger wöchentlich eine Messe, sowie eine weitere an den Frauentagen und den Tagen der obengenannten Heiligen auf dem Sct. Jorgen Altar in der Pfarrlirche zu Entenderg halten.

Für ben Fall aber bie Kapelle später eingeweiht würbe, sollten bort bie Messen wieber gehalten werben.

Auch follte Herr Niklas und seine Nachfolger in ber Pfarrkirche zu Gutenberg mit 3 Priestern einen Jahrtag begehen alljährlich am nächsten Sonntag nach Oswaldi Abends mit der Bigil und barnach den Montag mit den Messen ihm, seiner Hausfrau und allen ihren Vorsahren und Nachkommen zum Seelenheil.

Obengenannten Zehnt foll der Pfründbesitzer genießen zu allen Zeiten von allem Getreibe, welches man mit dem Pfluge darauf baut. Sollte man mehr Felder machen, sollen diese in gleicher Weise den Zehnt leisten.

Siegler: Rarl von Gutenberg, die Stadt zum Kupferberg, Heints und Jorg von Gutenberg, seine Brider, Hans und Antoni von Gutenberg, seine Bettern.

Gegeben im Jahre 1449 am Samstag vor Simons und Judä.

Suttenberg, Schl. Arch. 1) D. P. m. 6 S., bas von Karl und Jorg s. g. erhalten. — 2) Urtbbch Nr. 1. Bl. 137. u. 138 (wurde erst 1571 aus bem Original nachgetragen).

404.

#### 

Johannes (IV.) Dienstleben, bessen Mutter aus bem Geschlecht ber Entenberg war, wurde am 9. November

1449 zum (26.) Abt bes Klosters Langheim erwählt und ftarb am 22. Juli 1472.

1) Bamberg, Rr. Arch. Kplbch. b. Kl. Lgh. — 2) 24. Bb. hft. B. 4.05.

#### 1450 Januar 3. . . . . . . . . .

Konrad Reibelt, Mittelmegner zu Kupferberg, bekennt fur Hans Ochsenpod alljährlich einen Jahrtag zu halten.

Siegler: Stadt Rupferberg, Junker Rarl von Gutenberg.

Gegeben im Jahre 1450 Samftag nach bem neuen Jahr.

Rupferberg, Gemeinbehaus, D. B. G. abgef.

406.

#### 1450 April 25. . . . . .

Der Abt zu Banz als Obmann und die Schiedsleute Jorg von Schaumberg, Johannes Marschalt, Wilhelm von Redwiz, Johannes von Tunfelt und Werenth von Aufsees Domherren zu Bamberg, Conrad Wambacher, Pfleger auf dem Münchsberg, Peter Hofmann, Dechant zu St. Jakob, Heinrich von Rauschen, Ritter, Hans von Gutenberg, Karl von Gutenberg, Luz Schott, Martin von Lichtenstein, Jörg von Zeyern und Heint Füllbach entschieben den Streit des Abt Johannes des Klosters Langheim und des Heinrich Rosenberger, Pfarrers zu Staffelstein über die Kapelle unser lieben Frauen und vierzehn Nothelfer bei Frankenthal.

Gegeben im Jahre 1450 an Sct. Magtag.

1) Bamberg, Kr. Arch. Kplibch. b. Kl. Lyb. S. 1129. — 2) 25. Bb hft. B. 3. Bbg. S. 83.

#### 1450 Juli 6. . . . . . . . . . .

Georg von Wildenstein, des Martin von Wildenstein Bruder, verlobt sich mit Jungfrau Elisabeth, Abrians von Kindsberg Tochter. Mitgift 400 Gulben.

Heiratsleute auf Seite bes Bräutigams: Martin von Wilbenstein, Ritter, Hofmeister, Hans Trait 1897. xx. 28b. Best 2. von Egloffftein, Ritter, Erhard von Rorenstett, Ritter, Friedrich Benger.

auf Seite ber Braut: Hans von Kindtsperg, Ritter, zum Wernstein, Albrecht von Redwis, Ritter, Hans und Heins von Gutenberg.

Gegeben im Jahre 1450 Montags nach Ulrici. Augsburg, Stabtarcio, Sauerzapf Msc. S. 649b. 408.

(Fortsetzung folgt.)

# Schloss Ste

Ende des 19.



# enhausen.

rhunderts.



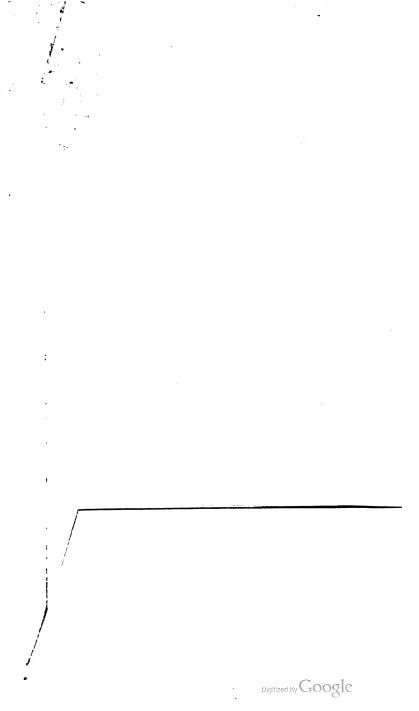

## in der

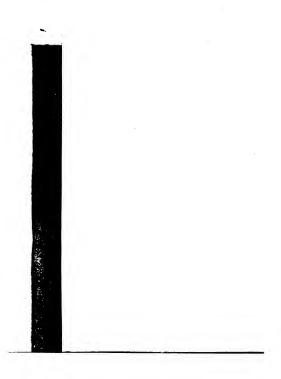

## Laut- und Formenlehre der sechsämterischen Mundart.

Bon Chriftian Wirth , Rgl. Cymnafialprofeffor.

## Worwort.

Wenn ich es unternahm, eine Laut- und Formenlehre ber in den sog. Sechsämtern Oberfrankens einheimischen Mundart zu entwersen, so geschah dies abgesehen von meiner Liebhaberei für die Sache in dem guten Glauben, der Arbeit einigermaßen gewachsen zu sein. Denn nahezu 30 Jahre, darunter sast meine ganze Jugendzeit, habe ich in dieser Gegend verlebt und bin selbst des sechsämterischen Dialekts mächtig genug geworden, um ihn verstehen und sprechen zu können. Wo meine eigenen Kenntnisse nicht ausreichten, zog ich Sachverständige aus den Sechsämtern zu Rate. Immerhin war die Arbeit keine leichte, weil die grammatischen Regeln und Gesichtspunkte vielsach erft gesucht werden mußten.

Bu ber in ber Zeitschrift "Baherns Mundarten" (I, 1) von Brenner empsohlenen Bezeichnung der Laute habe ich mich nach reislicher Ueberlegung nur teilweise entschließen können. Ich glaube nämlich, daß die Wissenschaft sich mög-lichst der bereits bestehenden und allgemein bekannten Zeichen sür ihre Begriffe bedienen soll, damit sich die Theorie möglichst eng an die Praxis anschließt. Nun hat man aber im Französischen bereits eine feste Bezeichnung für den Nasen-vokal durch ein hinter den Vokal gesetzes n. Diese alls bekannte französische Praxis glaubte ich beibehalten zu müssen,

jedoch so, daß kleinere Schrift das Nasalzeichen n von dem gewöhnlichen n unterscheidet. Auch die Accentuierung der Bokale, wie sie Brenner vorschlägt, dürste für den Bedarf der sechsämterischen Mundart zu reichhaltig und verwicklt sein. Mit á und é kommt man im Sechsämterischen volkommen aus, wenn man darunter das geschlossene a und e versteht; für das offene a und e ist die Kennzeichnung durch den Gravis unnötig, weil man hiefür schlechthin a und e schreiben kann. Ebenso schien mir die Bezeichnung 1, m, n für diesenigen Fälle zu genügen, wo diese Konsonanten einen besonderen Laut haben. Dagegen ist es sicherlich zweckmäßig, mit Brenner die Länge der Bokale durch Stricke unterhalb für die Accente frei bleibt.

Eine Behandlung der Syntax konnte ich mir ersparen, weil eine solche bereits existiert. J. Schiepeck, k. k. Prosessor am Staats-Oberghmnasium zu Saaz, hat nämlich "Untersuchungen über den Sathau der Egerländer Mundart" geschrieben und dieselben in 2 Abteilungen als Programm seiner Lehranstalt (1895 und 1896) veröffentlicht. Da die sechsämterische Syntax mit der Egerländer vollkommen übereinstimmt, so din ich in der angenehmen Lage, hinsichtlich des II. Hauptteils der sechsämterischen Grammatik auf die sleißige Arbeit des genannten Saazer Prosessors verweisen zu können.

Das Interessanteste an der ganzen Mundart sind nach meiner unmaßgeblichen Ansicht die doppelten Nasenlaute, die Ortsadverdien auf -i und -e, wie assi (hinaus), asse (heraus), und die konjugierten unterordnenden Konjunktionen und Relative (§ 70). Ich erlaube mir daher auf diese Punkte besonders hinzuweisen.

Mein Hauptstreben war darauf gerichtet, eine möglichst einfache und bequeme, allgemein verständliche und leicht erlernbare Schreibart festzustellen, durch die alle Laute der

Mundart zum genauen und richtigen Ausdruck gebracht werden können.

Herrn Apotheker Dr. Schmibt in Wunsiedel und Herrn Landrat Weiß in Arzberg bin ich für freundliche Mitteilungen zu Dank verpflichtet.

Banreuff, im Berbft 1897.

D. Berf.

## Allgemeines.

Die sechsämterische Mundart ist ein Zweig desjenigen beutschen Dialekts, welchen Grabl ("die Mundarten Westböhmens" in der Zeitschrift "Baherns Mundarten", herausgegeben von Brenner und Hartmann I, 1 S. 84) in Ermangelung eines allgemein anerkannten Namens als Nordgauisch, Oberpfälzisch oder Oftsränkisch bezeichnet wissen möchte, während er ihn früher Egerländisch nannte. Sie ist auch mit dem Nürnberger Dialekt verwandt.

Man spricht sie noch jett in dem ganzen Bezirksamt Bunsiedel (mit Ausnahme der Ortschaften Kirchenlamit und Weißenstadt, wo bereits das Fränkische vorherrscht) sowie im Amtsgerichte Selb. Ihr Gebiet deckt sich nahezu mit dem der alten markgräslichen sechs Ümter und umfaßt die drei Städte Bunsiedel, Selb und Arzberg, die Marktsleden Hohenberg, Thierstein, Markt-Redwitz, Thiersteim, Röslau, Höchstädt, Marktleuthen und die Pfarrdörfer Schönbrunn, Brand, Bernstein, Schirnding, Spielberg.

Die Mundart ist nicht in allen diesen Ortschaften ganz gleich; man spricht im Osten und Süben ihres Gebietes etwas breiter als im Norden und Westen, wo das Fräntische größeren Einsluß geübt hat. Diesen Unterschied können wir aber erst am Schluß der Lautlehre durch Beispiele verständlich machen, wenn die Bedeutung der Schriftzeichen erklärt ist.

Merkwürdig ist ihr großer Reichtum an Doppelvokalen und an Nasenlauten. Ruckdäsche I nennt sie in seiner "Geschichte der Stadt Wunsiedel" (1855) rauh, tönend und schleppend; er meint, sie habe im allgemeinen den Charakter der Bequemlichkeit, und unsere Buchstaden reichten nicht immer auß, um den Laut ordentlich nachzumachen. In der That macht ihre Lautlehre manche Schwierigkeiten; jedoch lassen sich diese durch scharfe Unterscheidung recht wohl überwinden.

In der Deklination fehlt bis auf ganz geringe Reste der Genetiv und in der Konjugation der Indikativ des Impersekts sowie der Konjunktiv des Präsens und des Persekts. Der Genetiv hat sich nur in Zusammensehungen und in einigen Redensarten erhalten, der Indikativ des Impersekts nur von drei Verben.

Besondere Erwähnung verdient die Abneigung der Mundart gegen Substantivbildungen mit dem Auslaut e und das Fehlen des Umlauts ü. Hunderte von Substantiven, die im Neuhochdeutschen diesen Auslaut haben, zeigen im Sechsämterischen andere Endungen. Wo das Neuhochdeutsche ein ü hat, wird im Sechsämterischen ein Doppellaut oder ein i gesprochen.

Die liquidae 1, m und n vertreten oft eine ganze Silbe und lauten dann eigenartig, weshalb man für diesen Fall eine besondere Bezeichnung (1, m, n) zu bedürfen scheint.

Das r wird im In= und Austaut oft fast wie e = ä mit schwachem Nachklang eines r gesprochen. Wir werden für diesen Fall stets ein e vor das kleinergeschriebene r setzen (ex).

Unter den Bokalen dominiert entschieden der dem o sich annähernde A-Laut, den wir schlechthin mit a bezeichnen werden.

Um die Aussprachezeichen überall bequem auf die Buchftaben seben zu können, werden wir immer nur kleine Unfangsbuchstaben gebrauchen. Auch folgendes ift wohl zu beachten:

ae ist niemals wie ä, sondern immer wie a und e zu lesen.

| oe | # | H | H | Ö,         | * | #  | 0 | * | е,  | , , | , |
|----|---|---|---|------------|---|----|---|---|-----|-----|---|
|    |   | • |   |            | " | ** | u |   | e,  | , , | , |
| ie |   |   | • | <u>i</u> , | * |    | i |   | е,  | , , | ŧ |
| ee |   | - | _ | e,         | - |    | е |   | е " |     |   |

Die Diphthonge ä, ö und ü werden stets burch zwei Puntte über a, o und u bezeichnet, langes i und langes o durch einen Strich unter dem i und e (i und e).

Die Literatur über das Nordgauische hat Grabla. a. D. S. 108 f. zusammengestellt. Die Ausbeute aus berfelben war für meine Arbeit im ganzen gering, nur Grabls "Egerländisches Wörterbuch" hat mir wesentliche Dienste geleistet.

Damit Mundartliches vom Neuhochbeutschen überall sofort unterschieden werden kann, ist für ersteres nur lateinische, für letteres immer beutsche Schrift angewendet.

Abkürzungen: nhb. = neuhochbeutsch; s. M. = sechsämterische Mundart.

# Lautlehre.

# § 1. Arten ber Laute.

Alle Laute ber f. M. zerfallen in Mundlaute und Rafenlaute.

Munblaute find alle diejenigen Laute, bei beren Erzeugung die Luft nicht durch die Nase, sondern nur durch den Mund zu entweichen braucht. Alle Munblaute können beshalb mit zugehaltener Nase völlig richtig ausgesprochen werden.

Nasenlaute sind alle diejenigen Laute, bei deren Erzeugung Luft durch die Rase entweichen muß. Rasen-laute können daher mit zugehaltener Nase nicht richtig ausgesprochen werden; vielmehr kommt, wenn man sie mit zugehaltener Nase zu erzeugen sucht, ein dem Ton des Fagotts oder dem Entengequake ähnlicher Laut zum Vorschein.

Eine Verwechselung eines Mundlautes mit einem Nasenlaut ist demnach nicht leicht möglich. Ist man im Zweisel, ob ein Laut in die Klasse der Mundlaute oder unter die Nasenlaute gehört, so darf man ihn nur mit zugehaltener Rase zu erzeugen suchen. Gelingt die Erzeugung eines Lautes auch mit zugehaltener Nase völlig richtig, so hat man es mit einem Mundlaut zu thun. Kommt aber bei zu= gehaltener Nase der charakteristische Fagott- oder Ententon zum Vorschein, so hat man einen Nasenlaut zu sprechen versucht.

Durch biefe Rafalprobe fann bie Grundbeschaffenheit jebes Lautes mit unfehlbarer Sicherheit festgestellt werben.

Die Unterscheidung zwischen den Mund- und Nasenlauten ist für unseren Dialekt höchst wichtig, weil dieser eine große Anzahl Nasenlaute besitzt. Ohne diese grundlegende Unterscheidung ist eine genaue Darstellung desselben geradezu unmöglich.

Da alle Laute auch in Bokale und Konsonanten zerfallen, so bekommen wir sowohl für die Mund- als für die Nasenlaute je 2 Unterabteilungen, nämlich Mund- und Nasen-vokale, sowie Mund- und Nasenkonsonanten.

Alle Bokale zerfallen wiederum in lange und kurze. Weil aber die kurzen Bokale die Mehrzahl bilden, so werden wir immer nur die Länge der Bokale durch einen Längenstrich unter dem Bokal anzeigen. Jeder Bokal ohne Längenzeichen ist als kurz zu betrachten.

#### A. Mundlaute.

### § 2.

### I. Mundvotale.

Die s. M. besitt zwei A-Laute, nämlich:

- 1) ein mit rundgeöffnetem Mund gesprochenes, dumpfes, dem o sich annäherndes A, welches wie das a in den englischen Wörtern all, war, water 2c. lautet. Wir werden dieses offene oder dumpfe a, weil es in der Mundart am häusigsten vorkommt, schlechthin mit a kennzeichnen. Es kann lang oder kurz sein. Wir werden daher entweder a oder a sehen müssen.
- 2) ein mit breitgeöffnetem Mund gesprochenes, helles, ein wenig nach dem ä hinneigendes A, welches wir mit & bezeichnen werden. Es fann ebenfalls lang oder turz sein. Wir werden daher die Zeichen a und a gebrauchen müssen.

Beispiele: kas (Kase); assi (hinaus); al (Aal); matt (matt).

Das dumpfe a wird von Brenner mit dem Gravis versehen; für meine Arbeit glaubte ich jedoch diese Kennzeichnung nicht zu bedürfen, weil es ein neuhochdeutsch gesprochenes a in der s. M. überhaupt nicht gibt und deshalb das einfache Zeichen a für den Laut à zur Verfügung steht. a ist daher in dieser Arbeit überall wie Brenners à zu lesen.

In der s. M. gibt es ferner, wie im Rhd., einen zweifachen E-Laut, nämlich:

- 1) einen mit breitgeöffnetem Munde gesprochenen, etwas zum i hinneigenden E-Laut, welchen wir mit é bezeichnen werden; er ist gleich dem E-Laut in "Heer" und dem französischen é formé.
- 2) einen ganz wie ä lautenden E-Laut, den wir, weik er sehr häufig vorkommt, schlechthin mit e bezeichnen werden; er ist gleich dem E-Laut in "Herr" und dem è ouvert im Französischen.

Da beibe E-Laute lang ober kurz sein können, so werden wir auch für den Mundvokal e 4 Bezeichnungen anwenden müssen, nämlich:  $\underline{e}$ ,  $\underline{e}$ ,  $\underline{e}$  und  $\underline{e}$ .

Beispiele: spek (Speck), éssi (Essig); recht (Recht),

end (Ende), nemmets (niemand).

Weil das e wie ä lautet, so könnte man es auch überall mit ä bezeichnen, und es besteht zwischen beiden Vokalen nur ein orthographischer Unterschied. Wir glaubten aber diesen orthographischen Unterschied beibehalten zu müssen, weil er auch im Neuhochdeutschen vorhanden ist, wo wir z. B. "herwärts" schreiben, obwohl die beiden Vokale dieses Wortes den Laut  $\ddot{a} = a$  haben.

i, o und u sind lang ober kurz; wir werden also die Bezeichnungen i, o, u für diese Bokale nötig haben, wenn sie lang sind, während wir für die kurzen einsach i, o, u sehen.

Für das Verständnis der Mundart ist es von größter Wichtigkeit, daß a von á und e von é überall streng unterschieden wird.

#### Mund - Umlante.

Die Umlaute ä und ö find entweder lang ober kurz; ü kommt nur in hüe! vor, wo es lang ist. Beispiele: ätsch! (Spottinterjektion); gedräng (Gedränge); öha Hallbefehl für Zugtiere); völli (völlig); hüe! (Marschbefehl für Zugtiere).

Bemerkenswert ist, daß die Mundart auch die einfachen Umlaute ä und ö nicht sonderlich liebt und sehr oft da, wo sie das Neuhochdeutsche hat, einen Doppellaut oder anderen einfachen Laut anwendet; z. B. häit (ich hätte), i miget (ich möchte).

# § 3. Mund - Doppelvokale.

In den Doppelvokalen ist die s. M. besonders stark. Sie besitt folgende 10 Mund = Doppelvokale:

- 1) ai besteht aus bem hellen a und i; es ist fast bem neuhochbeutschen ei gleich, nur ein klein wenig breiter und gedehnter, z. B. wait (weit).
- 2) ai enthält das dumpfere, bem o sich nähernde a; es lautet daher ganz wie das hochdeutsche eu. Dies wolle man überall wohl beachten, damit man Wörter wie waist (weißt), maister (Weister), richtig ausspricht, nämlich: weust, Meuster.
- 3) oi ; z. B. oichi (hinab). Man spricht es wie o und i.
- 4) ui; z. B. uiái! (Uiei!) Ausbrud ber Berwunderung.
- 5) äi; 3. B. häit = hätte.
- 6) öi; 3. B. bröider = Brüber. Es lautet genau wie ö und i, wenn man fie zum Doppellaut vereinigt.
- 7) éi; 3. B. déi (biese). Es lautet gerade wie é und i, wenn man sie nach einander spricht; sprich also dé-i. Es ist dem öi sehr ähnlich und oft neben diesem gebräuchlich.
- 8) áu; z. B. máus (Maus). Es enthält bas hellere, bem e sich nähernde á; barum lautet es wie ein helles au, noch heller wie das hochdeutsche au.
- 9) au; z. B. haust (hast). Es enthält das dumpfere, dem o sich nähernde a; darum lautet es wie ein dumpfes au, viel dumpfer als das hochdeutsche au.
- 10) ou; z. B. mous (muß). Es wird wie o und u ge- fprochen.

# § 4. II. Mund = Ronfonanten.

Solche sind: b, c, d, f, g, h, j, k, l, p, qu, r, s, t, v, w, x, z, ch, ck, ph, sch.

- 1) b und p werden gleich gesprochen, und zwar wie das nhbeutsche b.
- 2) c fommt nur in ch und ck vor.
- 3) ch wird wie im Mhd. gesprochen.
- 4) d und t werden gleich gesprochen, und zwar wie das nhoeutsche d.

- 5) f, g, h, j, k, qu, s, sch, v, w, x, z und ph werden wie im Nhb. gesprochen. Weil das anlautende g wie ein nichtanlautendes k, das nichtanlautende g aber wie ch gesprochen wird, so könnte man den Buchstaben g ganz entbehren; ich glaubte ihn jedoch beibehalten zu müssen, um nicht allzu ungewohnte Wortbilder zu bieten.
- 6) Der Lant L entsteht bekanntlich dadurch, daß die Zunge die Mitte des Raumes zwischen Zähnen und Lippen ausfüllt und abschließt, während auf beiden Seiten von ihr die Luft aus dem Munde entweicht. Nun kann aber auf beiden Seiten der Zunge die Luft entweder sanft und gleichmäßig oder mit einem plößelichen Ruck und Stoß entweichen; im ersteren Falle entsteht ein weiches, im letzteren ein hartes 1. Wenn wir z. B. das Wort "Luft" sprechen, so klingt das Lweich und gleichmäßig, während wir beim Aussprechen des Wortes "Schloß" deutlich den Stoß verspüren, mit dem der Laut L hinter Sch beginnt.

Demnach gibt es auch in der s. Mundart ein doppeltes 1. nämlich:

- a) ein weiches 1, welches entweder als Anlaut oder nach einem Vokal ohne merklichen Luftstoß sanst und gleichmäßig gesprochen wird, 3. B.: lamm, al (Nal).
- b) ein hartes 1, welches im Inlaut und Auslaut entweder nach einem Konsonanten oder nach einem Bokal mit einem merklichen Luftstoß begonnen wird. Da man auch im Neuhochdeutschen überall nach Konsonanten ein hartes lipricht, so hat die Aussprache desselben nach Konsonanten auch in unserer Mundart keine Schwierigsteit, weshalb wir für dasselbe nach Konsonanten keine besondere Bezeichnung brauchen. Weil aber ein hartes 1 nach Bokalen im Neuhochdeutschen

nicht vorkommt, so muffen wir in benjenigen Fällen, wo in unserer Mundart ein hartes 1 hinter einem Bokal steht, das 1 besonders bezeichnen. Wir werben also in diesem Falle immer 1 als Bezeichnung für das harte l anwenden; z. B. al (Abam), hel (Ziege), sail (Seibel), wol (Wabe), pul (Bubel). Bei biesem harten 1 muß also immer ber Laut L mit einem merklichen Stoft beginnen. mit bem man die Luft auf beiben Seiten ber Runge entweichen läßt. Da nach einem Botal immer nur da ein hartes 1 steht, wo ein d unterbrudt wirb, fo tann fich jeber, ber bas harte l nach einem Botal nicht gut fertig bringt, baburch helfen, daß er spricht: adl, hedl, saidl, wodl, pudl; benn auch in biefer Form find bie angeführten Wörter gebräuchlich und verständlich.

Das harte ll hat oft die Kraft eines dumpfen Botals, z. B. schlld (Schilb), vll (viel), spll (Spiel), wll (will).

Bur scharfen Unterscheidung des weichen und harten 1 in der Aussprache empfiehlt es sich, al (Nal) und al (Adam) neben einander auszusprechen, oder mal (Maul) und mail (Mädchen).

7) r hat nur im Anlaut der Silben und in Verbindung mit anlautendem b, f, p, ch, sch, g, k, d und t den vollen schnurrenden Klang. Im sonstigen Inlaut und im Auslaut zersließt es meist in einen von uns mit er bezeichneten voralähnlichen Laut, der kaum mehr als r kenntlich ist, sondern wie ein kurzes ä mit einem schwachen Nachklang von r lautet. Beispiele: richti (richtig); brouder (Bruder); üern (Erde); weter (Wetter) lautet wie Wehtä mit einem schwachen Nachklang von r; uer (Uhr) lautet wie us mit schwachem R-Nachklang.

- 8) st und sp werden im Anlaut stets wie seht und sehp gesprochen.
- 9) k wird nur am Anfang der Silben unmittelbar vor einem Bokal wie kh gesprochen, sonst lautet k wie im Neuhochdeutschen das anlautende g, und ck wie ein doppeltes anlautendes g; z. B. kuepf, staerk, acker. khuepf zu schreiben dürfte kaum nötig sein.
- 10) b wird zwischen 2 Bokalen zu w; z. B. löiwer (lieber).
- 11) nd geht zuweilen in nn über; z. B. kinner (Kinder), entstanden aus kinder.

#### B. Najenlaute.

### § 5.

#### I. Nasenvofale.

Große Schwierigkeit machen die in der f. M. sehr häufigen Nasenvokale. Wir bezeichnen sie dadurch, daß wir hinter den Vokal ein kleineres n setzen, z. B. an.

Die Nasenvokale sind entweder einfach ober boppelt.

#### Einfache Hafenvokale.

- 1) an ist das dumpse, dem o sich annähernde a, aber durch die Nase gesprochen; es lautet fast ganz wie die französische Präposition en (= in). Beispiel: schan (schon).
- 2) en ist bas e, welches wie ä lautet, aber burch bie Rase gesprochen wird; es lautet etwas heller wie der französische unbestimmte Artikel un (= ein) und etwas dumpser als das in im französischen Substantiv vin (= Wein). Es hält also etwa die Mitte zwischen den französischen Rasenlauten un und in. Beispiel: en (= dem unbestimmten Artikel "ein"). Man könnte es auch än schreiben.
- 3) án ist das helle á mit Nasenlaut, z. B. mán (mein), sán (sein).
- 4) in ist das gewöhnliche i, aber durch die Nase gesprochen. Im Französischen gibt es keinen ähnlichen Laut. Bei-

spiel: hin = hin. Es ift stets lang, bedarf also keines Längenstriches.

- 5) un ist das gewöhnliche u, nur eben durch die Rase gesprochen. Im Französischen gibt es keinen ähnlichen Laut. Beispiel: unglick (Unglück). Es ist stets lang, bedarf also keines Längenstrichs.
- 6) on, = dem französischen on, ist sehr selten. Beispiel: onnen (ohne).

# § 6. Aoppelte Hasenvokale.

- 1) anen ist die Verbindung des Nasenlauts an mit dem Nasenlaut en und klingt daher ungefähr wie eine Versbindung des französischen en und un oder in. Die Aussprache dieses in der s. M. sehr häusigen Doppels Nasenlautes macht dem Nicht-Sechsämter meist sast unüberwindliche Schwierigkeiten. Beispiel: ganens (Gans).
- 2) anin ist die Verbindung des Nasenlautes an mit bem Nasenlaut in und hat im Französischen nicht seines= gleichen. Beispiel: di stanin (die Steine).
- 3) änin ist die Verbindung des Nasenlautes en (= än) mit dem Nasenlaut in und hat im Französischen nicht seinesgleichen. Beispiel: gänin (gehen), schänin (schön). Wan könnte es auch enin schreiben.
- 4) ánin ist die Berbindung des Nasenlautes an mit in. Beispiel: áninchi (= hinein).
- 5) ánun ist die Verbindung des Nasenlautes án mit un, z. B. zánun (Zaun).
- 6) anun ist die Berbindung des Nasenlautes an mit bem Nasenlaut un, 3. B. lanun (Lohn).
- 7) änen ift ber selten vorkommenber Umlaut von anen, 3. B. di zänen (Zähne), wänenmern (wimmern).

Alle diese für die Mundart charakteristischen Doppels Nasenlaute gelingen fast nur dem geborenen Sechsämter.

In allen sechsämterischen Rasenvokalen wird bas n nicht wie ng, sondern so gesprochen, wie im guten Französisch; man barf also bie ich lechte französische Aussprache vieler Sachsen und Nordbeutschen, welche bie frangofischen Nasenlaute wie ang und eng auszusprechen pflegen, im Sechsämterischen nicht nachahmen; sonst tamen, besonders bei ben Doppel-Rasenvofalen, gang fürchterliche Rlange gum Vorschein. Richtig gesprochen klingen die sechsämterischen Nasenlaute gar nicht übel. Wer etwa baran zweifeln wollte, daß die angeführten Doppel-Nasenvokalen thatsächlich solche find und baber burch aen, ain nicht genügend bezeichnet sein würden, der darf nur die obenerwähnte Rafalprobe an ihnen vornehmen; alsbann kann er fich leicht überzeugen, bag auch der erste Botal bei allen immer ein Nasenvotal ift. in Doppellauten der Mundart beibe Laute genäselt werben, hat Grabl a. a. D. S. 97 richtig bemerkt, will aber tropbem bas Rasalzeichen nur einmal gesetzt wissen, nämlich entweber zwischen ben beiben Botalen bes Doppellautes ober binter beiben. Dies widerspricht jedoch dem allgemeinen Grundfat für bie Schreibmeife ber Dialette: "Schreibe, wie bu fprichft!" Daber glaubte ich bie Doppel-Rafenvokale auch burch ein boppeltes Masalzeichen hervorheben zu Unmöglich ift es ja auch nicht, bag von einem Doppellaut nur ber zweite Botal genäselt wird, g. B. in deennen (benen), zeennen (zehn Uhr). Man muß also auch für biefen Fall ein festes Reichen zur Berfügung behalten.

## § 7. II. Nafen = Ronfonanten.

Die Nasenkonsonanten sind m, n und ng. Wer etwa zweiseln wollte, daß diese drei Laute wirkliche Nasenkonsonanten sind, darf nur die mehrerwähnte Nasalprobe an ihnen machen. Sobald man sich die Nase zuhält, ist man nicht im stande, das m, n und ng ordentlich zu sprechen.

m ist Lippenlaut; bei seiner Aussprache wird ber Mund durch die Lippen abgeschlossen und die Luft durch die Nase getrieben.

n ist Zungenlaut; bei seiner Aussprache verschließt die Borderzunge den Mundraum, so daß die Luft durch die Rase entweichen muß.

ng ist Saumenlaut; bei seiner Aussprache wird ber Mundraum noch weiter hinten durch Andrücken der Hinterzunge an den Saumen abgesperrt und hiedurch die Luft durch die Nase getrieben.

Es ift von Wichtigkeit, sich die nasale Natur dieser drei Konsonanten zum Bewußtsein zu bringen, weil eine Reihe von Beugungsregeln in derselben ihren Grund hat.

Das n wird vor k ebenso wie im Nhd. als ng gesprochen; z. B. henker (Henker) sautet wie hengker.

# § 8. Beiches und hartes m, n und ng.

In ähnlicher Weise wie das l können auch die drei Rasenkonsonanten m, n und ng sowohl weich als auch hart gesprochen werden.

Weich gesprochen werben sie, wenn man bei ihrer Erzeugung die Luft sanft und gleichmäßig ohne jeden merklichen Stoß oder Ruck durch die Nase entweichen läßt, wie 3. B. bei "Mai", "Schwan", "Gang."

Hart werden fie gesprochen, wenn man bei ihrer Erzeugung die Luft mit einem plötzlichen Stoß, Ruck oder Schub durch die Nase entweichen läßt, wie z. B. bei "Schmied", "Knopf."

Wer zweiseln wollte, daß bei m und n diese beiden Arten der Aussprache auch im Reuhochdeutschen vorhanden sind, kann sich durch die Rasalprobe davon überzeugen. Sobald man nämlich die Nase zuhält, wird man beim Aussprechen des Wortes "Mai" ein sanstes Ankämpfen der Luft gegen das Hindernis in der Rase verspüren; dagegen beim Aussprechen des Wortes "Schmied" fühlt man deutlich ureit 1897. xx. vb. Sett 2.

einen Stoß der gegen das Hindernis in der Nase plötslich anstürmenden Luft.

Weich gesprochen wird nun m und n im Sechsämterischen:

- 1) immer im Anlaut, z. B. mai (Mai); naut (Rot).
- 2) sehr oft nach Bokalen, bam (Baum); in (Prap. "in"). Hart gesprochen wird bas m und n im Sechsämterischen:
  - I) nach Konsonanten, z. B. schmid (Schmieb), knuepf (Knopf). Da nach Konsonanten auch im Neuhochbeutschen ein hartes m und n gesprochen wird, so macht die Aussprache besselben keine Schwierigkeit, und wir bedürfen nach Konsonanten für das harte m und n keine besondere Bezeichnung.
  - 2) Zuweilen nach langen Bokalen, und wenn sie ein ganzes Wort ausmachen. Da im Neuhochdeutschen ein hartes m oder n nach Bokalen und als selbständiges Wort niemals vorkommt, so macht bessen Aussprache für Nichtsechsämter einige Schwierigkeit, und wir müssen daher nach Vokalen und als selbständige Wörter das harte m und n durch Unterstreichen kennzeichnen; z. B. lém (Leben), fon (Faden), m (= bem oder ihm), n (= ben oder ihn).

Ein wesentlicher Unterschied zwischen bem weichen und harten m (m und m) besteht auch barin, daß vor dem weichen m alle zu ihm gehörigen Bokale, einsache wie doppelte, genäselt werden, während vor m niemals ein Bokal genäselt werden darf.

Weil die Regel, daß vor dem weichen malle dazu gehörigen Bokale genäselt werden müssen, keine Ausuahme hat, so glaubten wir vor m das Rasalezeichen ersparen zu können. Rur bei haninm und hanm (heim) haben wir es gesetzt, um zu zeigen, wie man, streng genommen, schreiben müßte, um den Laut völlig richtig zu

tennzeichnen; bagegen bei ben übrigen Wörtern haben wir ber Einfachheit wegen bas Rasalzeichen gewöhnlich weggelassen, welches man eben nach ber obenstehenden Regelsich vor dem m überall benten und demgemäß sprechen muß. Demnach ist dam (Baum) zu sprechen wie danm, tram (Traum) wie tranm, di daimer (Bäume) wie daninmer; traim (Träume) wie tranm, lamm (Lamm) wie lanmm, stimm (Stimme) wie stinmm. Wenn der vorgehende Bokal nicht zur nämlichen Stammsilbe gehört, wie das m, so wird er natürlich nicht genäselt, z. B. daimessn (beimessen) darf nicht wie daninmessn gesprochen werden, omaln (abmalen) nicht wie onmaln, sondern ai und o bleiben hier Munde vostale.

ng wird nach kurzen Vokalen immer weich, nach langen Vokalen und nach Konsonanten aber immer hart gesprochen. Im Reuhochbeutschen steht es nie nach einem Konsonanten und nur ganz selten nach einem langen Vokal (nur in gieng und sieng), dagegen in der s. M. sehr häusig nach beiden, z. B. steckng (Stecken = Stock und stecken), röichng (riechen), folng (folgen), mong (Magen), frong (fragen), geng (gegen). Da es nach einem langen Vokal und Konsonanten ausnahms-los hart gesprochen wird und ein hartes ng überhaupt bloß nach langen Vokalen und nach Konsonanten vorkommt, so hielt ich eine besondere Kennzeichnung desselben für übersstälfsig. Wenn der vorhergehende Buchstade ein langer Vokal oder ein Konsonant ist, so versteht es sich von selbst, daß nach ihm das ng hart gesprochen werden muß.

Wem die Aussprache des harten m, n und ng Schwierigsteiten machen sollte, der möge sich nur bemühen, diese Laute mit einem plöglichen Stoß, Ruck oder Schub der Luft durch die Nase zu erzeugen. Gelingt dies nicht nach Wunsch, so darf man nur vor dem m ein d, vor dem n ein d und vor dem ng ein anlautendes g einsetzen und sprechen: ledm, koan, mogng. Man hat dann zwar den Laut nicht ganz echt, aber doch annähernd richtig gesprochen.

Digitized by Google

Bur scharfen Unterscheibung bes harten und weichen m, n und ng empsiehlt es sich, solgende Wörter neben einander zu sprechen: "Traum" und traum (Trauben); "Lohn" und lon (Laden); "Lehm" und lem (Leben); mang (Mange) und mong (Magen). Der Unterschied in der Aussprache der Rasenkonsonanten verschwindet zwar bei nachlässigerem und schnellerem Sprechen oft gänzlich, so daß z. B. lon von "Lohn" kaum mehr zu unterscheiden ist; aber er ist doch ursprünglich vorhanden und kann in einer grammatischen Arbeit nicht undeachtet bleiben. Nur sür das harte ng läßt sich eine besondere Bezeichnung entbehren, weil es nach langem Bokal und nach Konsonanten niemals weich gesprochen wird; jedoch eine Kennzeichnung des harten m und n (durch m und n) erscheint ebenso unentbehrlich, wie die des harten 1 (durch 1).

# § 9. Bandlungen ber Enbung -n.

- 1) Nach b, p, f, v und w hat die Mundart anstatt der Endung -n regelmäßig ein hartes m; z. B. lébm (Leben), suppm (Suppe), uefm (Ofen), mévm (Növe), léwm (Löwen.) b und w verschwinden in der Regel ganz vor dem harten m, z. B. lém (Leben und Löwen).
- 2) Rach k und meist auch nach eh geht die Endung -n in ein hartes ng über, z. B. denkng (benken), machng (machen), kieschng (Kirche), aber auch kieschn; sachng und sachn (Sachen).
- 3) Nach g geht die Endung -n mit dem vorhergehenden g in ng über, nach ig in ingen; z. B. song (sagen), entstanden aus sogn; zueng (gezogen) für zuegn, tong (Tagen) für togn, keningen für kenign (Königen).
- 4) Rach ben Nasentonsonanten m, n und ng, sowie nach einem Mundvotal geht die Endung -n in den Nasenvotal en über, z. B. blammen (Blumen), pfannen

- (Pfannen), schlangen (Schlangen), di pfauen (Pfauen), di krauen (Krähen).
- 5) Rach d und t mit vorhergehendem Vokal verschlingt die Endung -n in der Regel den Zungenlaut, aus schodn (Schaden) wird schon, betn (beten) wird ben; alsdann muß immer n geschrieben werden (S. § 8, 2).

# § 10. Anmerkungen gnr Lautlehre.

- 1) Große Schwierigkeit macht bie Unterscheibung ber 3 Endlaute: -er, -en und -e. Diese scheinen bei etwas nachlässigem ober schnellem Sprechen einander gang gleich zu fein und alle brei wie a zu lauten. Allein in der richtigen Aussprache klingt bei -er hinter dem ä ein schwaches r, bei -en ift bas ä ein Rasenlaut, bagegen bas - e ift reiner Mundvotal ä. Es ift also ein wesentlicher Unterschied vorhanden im Endlaut der Wörter brouder, schlangen und jette (Nom. Sing.). Der untrüglichste Beweis für die nafale Beschaffenbeit ber Endung -en im Wort di schlangen ift bie mehrerwähnte Nasalprobe. iette kann nämlich auch mit zugehaltener Nafe völlig richtig ausgesprochen werben, mahrend beim Versuch, die Endfilbe von schlangen mit zugehaltener Rase zu sprechen, sofort ber fagottartige Ton erklingt. Nach ben Rafenfonsonanten fteht niemals bie Enbung e, fondern immer ftatt berfelben en.
- 2) Bei en (ein) tritt die nasale Natur des Lautes deutlich hervor, sobald das nächste Wort mit einem Bokal beginnt, z. B. en a (ein Ei), en ochs (ein Ochse), en unglick (ein Unglück); hier geht der Nasenlaut in reines n über.
- 3) Bur Bermeibung bes hiatus wird zuweilen ein r bes Wohllautes zwischen zwei Wörter eingeschoben, z. B.

```
des sie r i (bas seh ich), i sie r aninn (ich sehe einen); be r uns (bei uns), ve r enks (von euch).
```

4) Wenn auf die Endung -er ein Bokal folgt, so lautet sie bei schnellerem Sprechen wie er, z. B. schenk mer an! (schenke mir ein!) lautet wie schenkmeran!

```
§ 11. Überficht aller Lautzeichen.
```

```
a = furzes, bumpfes a (= bem à Brenners).
```

a = langes, bumpfes a (= bem à Brenners).

á = furzes, helles u.

a = langes, helles a.

ä und a = furzes und langes ä.

e = furzes, offenes e (= ä).

 $e = langes, offenes e (= <math>\ddot{a}$ ).

é = turzes, geschlossenes e.

é = langes, geschlossenes e.

i = furges i

i = langes i.

o = furges o.

o = langes o.

ö und ö = furzes und langes ö.

u = furzes u.

u = langes u.

ü = langes ü.

ai = bumpfes ai (fast = eu).

ái = helles ai (fast = ei).

éi = geschloffenes ei (= é-i).

oi = o und i zusammengesprochen.

ui = u und i

äi = ä unb i

öi = ö und i "

au = bumpfes au.

áu = helles au.

ou = o und u zusammengesprochen.

an = nasales a.

án = nasales á.

an und en = nasales langes und kurzes e.

in = nasales i.

un = nasales u.

anen = nasales a und e zusammengesprochen.

änen = nasales ä und e

anin = nasales a und i

ánin = nasales á und i "

änin = nasales e und i

anun = nasales a und u "

ánun = nafales á und u

er = ä mit schwachem Nachklang von r.

1 = hartes 1, fast = dl.

m = hartes m, faft = bm.

 $\underline{\mathbf{n}} = \mathbf{hartes} \, \mathbf{n}, \, \mathbf{fast} = \mathbf{dn}.$ 

Alle anderen Ronsonanten bezeichnen ben nämlichen Laut wie im Reuhochbeutschen.

Nicht unterftrichene Botale find regelmäßig turz.

# Bemertungen.

- 1) Zur Bezeichnung ber verschiedenen Arten bes a und o gotische und lateinische Buchstaben neben einander anzuwenden, schien mir nicht zweckmäßig zu sein. Es sieht garftig aus und stört das Auge ungemein.
- 2) Die Bezeichnung der Nasenvotale ist bereits im Französischen sestgestellt, wo man zu diesem Zweck bekanntlich immer ein n hinter den Bokal setzt. Es schien
  daher passend, diese Bezeichnung auch im Deutschen
  in Anwendung zu bringen, jedoch das n, welches zur
  Bezeichnung des Nasenvokales dient, durch kleinere
  Schrift von dem gewöhnlichen Konsonanten n zu unterscheiden. Wenn infolge dessen manches Wort (z. B.
  schäninnen = schöne) etwas sonderbar aussieht, so
  läst sich das eben nicht ändern. Ein Wort das drei
  Rasenvokale enthält, muß eben auch mit 3 Rasen-

- vokalzeichen geschrieben werben, wenn die Schrift bem Laut genau entsprechen foll.
- 3) Die von Grabl versuchte Anwendung höhergestellter Buchstaben glaubte ich nicht nachahmen zu dürfen, weil sie unschön und für das Auge störend ift.
- 4) Bu beachten ift, daß is in dieser Laut= und Formen= lehre niemals ein langes i bezeichnet, sondern ein i mit darauffolgendem e. Für das lange i ift überall bas Zeichen i angewendet.
- 5) In Arzberg und Umgegend fagt man haninm (heim), haiss (heiß), manen (Mann), banen (Bein), stanen (Stein), spanun (Span), kanen (tann), lanenm (Lehm), schliegl (Schlegel), zanen, Pl. zänen (Bahn, Bähne); hiefür sagt man in Wunsiedel: hanm, has, man, ban, stan, span, kan, lam, schlégl, zan, zän. Aus diesen Beispielen dürfte der gleich anfangs erwähnte Unterschied im Dialekt einigermaßen ersichtlich sein, den wir mit W. (Wunsiedel) und A. (Arzberg) bezeichnen werden.
- 6) Als vulgär werben wir bezeichnen, was nicht in ben Städten und Markisleden, sondern nur auf den Dörfern, Weilern und Einöden gebräuchlich ift. Bulgäre Wörter und Formen sind z. B. voter und mouter, tued (Pate), dann mol statt mal und soch statt fach, serner heerle, für Großvater und frale für Großmutter; ob auch schruet (Pl. schriet) für schraut (Schrot), kiepf (Köpse) statt képf und dergleichen hieher gehört, ist zweiselhaft.

# Formenlehre.

### § 12.

#### Deflination.

Die s. M. hat Einzahl und Mehrzahl; in beiben gibt es 3 Kasus, nämlich Nominativ, Dativ und Accusativ. Der Genetiv ift ungebräuchlich; er kommt nur in Zusammen-setzungen, in einzelnen Rebensarten und einigen adverbialen

Ausbrücken vor, wie schnáidersgsöll (Schneibersgeselle), aumds (abends), der ried weart (der Rede wert), es verlanunt der möi (es verlohnt der Mühe). Der Genetiv des Besitzes wird durch das Possessien mit dem Dativ ersetz, z. B. m vatter san hout (der Hut des Vaters); sonst werden entweder andere Kasus oder Präpositionalausdrücke statt des Genetivs gebraucht oder überhaupt andere Rederwendungen benützt, deren Besprechung in die Syntax gehört.

# **§** 13.

### Die Artikel. L Ber bestimmte Artikel.

|      | ္        | ingul           | ar.      | Plural. |          |        |  |
|------|----------|-----------------|----------|---------|----------|--------|--|
|      | Mast.    | Fem.            | Neutr.   | Mast.   | Fem.     | Neutr. |  |
| Nom. | der      | di              | es (s)   |         | di       |        |  |
| Dat. | <u>m</u> | $\mathbf{de_r}$ | <u>m</u> |         | <u>n</u> |        |  |
| Acc. | <u>n</u> | di              | es (s)   |         | di       |        |  |

#### II. Ber unbestimmte Artikel.

|      | <b>@</b>   | singul     | Plural.    |        |  |
|------|------------|------------|------------|--------|--|
|      | Mast.      | Fem.       | Neutr.     |        |  |
| Nom. | <b>e</b> n | <b>e</b> n | <b>e</b> n | •      |  |
| Dat. | em         | <b>e</b> r | em         | fehlt. |  |
| Acc. | en         | <b>e</b> n | <b>e</b> n |        |  |

Das en lautet fast wie das französische un (ein), nur etwas heller. Bor Bokalen geht es gewöhnlich in en über, z. B. en ochs, en a (ein Ei), en alter manen (ein alter Mann).

### Substantiva.

§ 14. Die Deklination der Substantiva beschränkt sich auf die Anhängung eines n, welche bei der starken Deklination nur im Dativ Pluralis erfolgt, während sie bei der schwachen Deklination im Gen. und Dat. Sing. sowie im ganzen Plural eintritt. Hiebei kann die Endung n alle diesenigen Wandlungen erleiden, welche im § 9 angeführt sind. In der Regel gehen die Substantiva in der s. M. nach der nämlichen Deklination wie im Nhd.

#### **§** 15.

#### I. Maskulina.

#### Starte Deflination.

Sing. Nom. der lérer (Lehrer), Dat. m lérer, Acc. n lérer; Plur. Nom. di lérer, Dat. n lérern, Acc. di lérer.

Schwache Deflinaton.

Sing. Nom. der hos (Hase), Dat. m hosn, Acc. n hosn; Plur. Nom. di hosn, Dat. n hosn, Acc. di hosn.

#### **§** 16.

#### II. Seminina.

#### Starte Detlination.

S. N. di händ (Hand), D. der händ, A. di händ;

\$. N. di händ, D. n händn, A. di händ.

# Schwache Deflination.

S. N. di naul (Nabel), D. der naul, A. di naul;

B. N. di nauln, D. n nauln, A. di nauln.

### § 17.

#### III. Mentra.

### Starte Deflination.

S. N. es hauer (Haar), D. m hauer, A. es hauer;

B. N. di hauer, D. n hauern, A. di hauer.

Schwache Deflination.

Singular fehlt; Plural N. di auern (Ohren), D. n auern, A. di auern.

## Bemertungen.

### § 18.

#### I. Bu den Maskulinen.

- 1. Im Pluralis ändern viele Maskulina den Stammvokal und es wird:
  - a u. a zu á und á; z. B. acker, gaertn, mantl Mantel), pfal, sal. Blur.: ácker, gáertn, mántl, pfál, sal (Sale).
  - á vor m zu ái; z. B. bám (Baum), trám (Traum), zám. Plur.: báim, tráim, záim.
  - anen im Inlaut zu á; z. B. kranenz Aranz, schwanenz (Schwanz). Blur.: kránz, schwánz.
  - anen im Auslaut zu anin; z. B.: stanen (Stein). Blur.: stanin (staninner).

anun zu änin; z. B. lanun (Lohn). Plur .: länin.

ánun zu ánin; z. B. zánun (Zaun). Plur.: zánin.

áu zu ái; z. B. báuch, schlauch; Plur.: báich 2c.

au zu äi; z. B. flauh (Floh) ober flauch, raut (Rat), staus (Stoß), schlaut (Schlot).

Plur .: fläih ober fläich, räit, stäis, schläit.

- o zu á; z. B. boch (Bach), bolg (Balg), hols (Hals), ost (Aft), plotz (Plat), schotz (Schat), sok (Sach), sotz (Sat), stol (Stall). Plur.: bách, bálg, háls, plátz, schátz, sáck, sátz, stáll; sok hat auch séck.
- o zu s; z. B. fodn ober fon, hofm (Hafen), lodn ober lon (Laben), schodn ober schon (Schaben), stodl ober stol (Stabel), grom (Graben), krong (Aragen), mong (Wagen), wong (Wagen), stob (Stab), schlog (Schlag). Plut.: fán, lán, schán, stádl, grám, kráng, máng, wáng, schlág.
- ou zu öi; z. B. brouder (Bruder), fous (Fuß), flouch (Fluch), hout (Hut), kroug (Krug), pfloug (Pflug), zoug (Zug).

Blur.: bröider, föis, flöich, höit, kröig, pflöig, zöig.

ue zu é; z. B. buek (Bod), kluetz (Aloz), kuepf (Aopf), pfluek (Pflod), ruek (Rod), schuepf (Schopf), stuek (Stod), tuepf (Topf), zuepf (Zopf).

Blur.: béck, klétz, képf, pfléck, réck, schépf, stéck, tépf, zépf.

ue zu ie, ober &; z. B. buedn (Boben) ober buen, bueng (Bogen), huef (Hof), uefm (Ofen).

Plur.: biedn und bédn (bien 2c.), bieng und béng, hief und héf, iefm und éfm.

u zu i; z. B. dunst (Dunst), dust (Dust), slus (Flus), sucks, hund und hund, strumps (Strumps), sun (Sohn), sumps, trumps, tuerm (Turm), wuers (Wurs).

Plur: dinst, dift, fliss, hind, sin. simpf, trimpf u.

Vereinzelt stehen: bou (Bube): boum, D. boumen, koerb, (Korb): kéerb; vatter: vattern; vulgäre Nebenform voter: vatter; zan W.: zän; zanen A.: zänen; tog (Tag) hat im Plural neben tog auch tég und tág; lab (Laib Brot), hat im Plural laib (sprich leub), nogl (Nagel) niegl, négl und nágl.

Im Plural haben die Endung er mit Lautveränder rung: daerm: dáermer; man oder manen (Mann): mánner; gott: gétter; gert: éerter; rand: ránder oder ränder; stráuch: stráicher; wold: wäller, wälder u. wálder; wuerm: wiermer; iertum (Irrtum): iertimer; doern (Dorn): déerner oder doernen, bám hat auch báimer neben báim.

er ohne Lautveränderung haben: gaist (Geift): gaister; lai(b) (Leib): laiwer.

stanen (Stein) hat stanin und staininner.

Der Plural auf -e- wird stark bekliniert, also: n mannern (Männern) 2c.

- 2. mast, schméerz, stat (Staat), stachl, stoerch, stral, vétter, gratter, zins haben im Singular starte, im Plural schméerzn, stoerchn (Störche) 2c.; spoern (Sporn) hat im Plural wieder spoern, im Dativ auch spoernen oder spoernen.
- 3. Auf e auslautende einfache Substautiva gibt es nicht; man sagt: aff (Affe), buet (Bote), fridn (Friede), funkng, gedankng, glaum (Glaube), haufm, namen, samen, wlln (Wille). Nur einige zusammengesetzte, deren Grundwort verkümmert ist, endigen auf e, z. B. manunte (Montag), mitwe (Mittwoch), schnitle (Schnittlauch).
- 4. Die Wörter auf -ig haben im Dativ Plur. -ingen, z. B. keningen (Königen).
- 5. Bei den auf einen Nasenkonsonanten (m, n, ng) oder auf einen Mundvokal endigenden Wörtern geht die Endung -n nach § 9, 4 in -en über; also: di pfauen (Pfauen), säien (Seen), n stammen (den Stämmen), m tirannen (Th-

- rannen), n gángen (Gängen). Jeboch im Dativ Pluralis sept man bei diesen lieber en als en; also: n pfauen, n säien, n tirannen, n stámmen (Stämmen), n gángen (Gängen) 2c., obwohl auch die Formen auf -on gebraucht werden.
- 6. Die auf m, n und ng mit vorausgehendem langen Bokal endigenden Wörter haben im Dativ Pluralis entweder gar keine Endung oder die Endung nen oder nen; z. B. n grám (Gräben) oder n grámnen oder grámnen, n fán (Fäden) oder n fánnen oder fánnen, n wáng (Wägen) oder n wángnen oder wángnen.
- 7. Die auf Nasenvokale endigenden Substantiva haben im Dativ Pluralis die Endung nen oder nen; z. B. n spannen (Spänen) oder spannen, n sinnen (Söhnen) oder sinnen.
- 8. Maskulina sind in der s. M. die nämlichen Substantiva wie im Nhb. Doch sagt man der schierzer, der ascher, der woll, (wol), für die Schürze, Asche, Wade; umgekehrt di schwanen statt der Schwan; neben der schläuch ist auch di schläuchng gebräuchlich. Zu der backng (Backen) gibt es keine weibliche Nebenform, wie im Nhb. die Backe.

## § 19. II. In den Semininen.

- 1. In der starken Deklination sind die 3 Kasus des Singularis einander gleich, während der Dativ Plur. bei mundkonsonantisch auslautenden Wörtern ein n, bei mundvokalisch auslautenden ein en oder en anhängt. In der schwachen Deklination hat der Singular keine Endung, dagegen der Plural die Endung n.
- 2. Bokaländerung des Stammes haben im Plural: braut: brait; faust: faist; gans W. und ganens A. (Gans): gans; kou (Ruh): köi; kunst: kinst; luft: lift; macht: mācht; mad (Nagd): maid (Sprich: meud, fiehe Doppellaute 2.); nuss: niss; stot (Stadt): statt und stätt; wuerscht: wierscht; mutter: mitter, vulgär auch mouter: möiter; tochter: téchter; di stumm (Stude): stim. Nach luft

gehen, gruft und brust, laus, maus und sau haben ai, asso lais 2c.; naut (Naht): näit, ebenso naut (Not): näit.

Rach Zahlwörtern sagt man oft nuss statt niss (Russe).

3. Daß die s. M. auf e auslautende Substantiva nicht liebt, ift schon aus § 18,3 ersichtlich, zeigt sich aber am auffallendsten in der Bildung der Feminina. Wo nämlich das Rhd. Feminina auf e bildet, hat die s. M. oft entweder gar keine Endung oder die Endung n mit den § 9 angebenen Wandlungen oder beide Wortformen neben einander; am zahlreichsten sind aber die Vildungen auf n mit den entsprechenden Wandlungen.

Sechsämterische Feminina ohne Endung, wo das Nhd. die Endung e hat, sind z. B.: äier (Ehre), amm (Amme), das (Base), druck (Brücke), faer (Farbe), fleig (Fliege), fráid (Freude), fraug und frog (Frage), gaud und god (Gabe), göit (Güte), gräis (Größe), häerd (Herde), dlische, katz (Kaşe), laug und log (Lage), laich (Leiche), löid (Liebe), mll (Mühle), plaug (Plage), rach (Rache), ried (Rede), rou (Ruhe), schöll (Schule), söll (Seele), soerg (Sorge), sprauch (Sprache), stéll (Stelle), wach (Wache), wäninles (Weinlese), waug (Wage), wesch (Wässche),

Feminina mit beiben Bildungen find: kriet und krien (Kröte), sach und sachng (Sache), straus und strausn (Straße), wett und wettn (Wette), meng und mengen (Wenge).

Femininbildungen auf n, wo das Mhb. die Endung e hat, sind z. B. blausn (Blase), bouchng (Buche), fläin (Flöte), föichtn (Fichte), kappm (Kappe), kralln (Kralle), saism (Seise), weing (Wiege). weing ist aus weign entsstanden. Es gibt ihrer mehr als 100. Statt di schierzn (Schürze) sagt man sieber der schierzer, statt di aschn (Asch) lieber der ascher.

4. Feminina appellativa auf o gibt es in ber Regel nur mit vorausgehendem Bokal. Diese haben im Rom. und

- Acc. Pl. die Endung en, im Dat. Pl. -en oder -en, z. B. di kraue (die Krähe), Plural: di krauen, n krauen und n krauen. So schläie (Schlehe), zäie (Zehe). Außerdem endigen nur weibliche Vornamen auf e, z. B. jette, lore (Leonore). Vereinzelt steht tante (Tante), Pl., N., D. und Acc. tantn. Dieses Femininum scheint als Fremdwort eine Ausnahme zu machen; denn für das ganz ähnliche Wort "Tinte" sett die s. M. regelmäßig immer tintn, niemals tinte. di kierwe (Kirchweih) macht als zusammengesetzes Wort eine Ausnahme und wird start bekliniert.
- 5. Die Feminina auf i, welche Beruf, Stand oder Abstammung ausdrücken, haben im Mural die Endung innen, z. B. kénigi: kéniginnen, näteri: näterinnen, wéscheri: wéscherinnen, báieri (Bäuerin): báierinnen, tiroleri: tirolerinnen.
- 6. Von den auf einen Nasenkonsonanten (m, n, ng) endigenden Femininen gehen nur diesenigen nach der starken Deklination, deren Nasalendung die Stelle der neuhochedentschen Endung -e vertritt, wie schwallm (Schwalbe), kralln (Kralle), weing (Wiege). Diese haben im Dativ Pluralis entweder gar keine Endung oder statt der Endung n die Endung en und en; z. B. n schwalm, sehwalmen und schwalmen; n kralln, krallnen und krallnen; n weing, weignen und weignen.

Die schwachen Feminina auf m, n und ng, wie di stimm (Stimme), henn (Henne), mang, haben im Pl. die Endung en statt n und im Dat. Pl. sowohl en wie en; z. B. di stimmen, n stimmen und stimmen; di hennen, n hennen und hennen (Hühnern); di mangen, n mangen und mangen.

7. Die auf einen Mundvokal endigenden ftarken Feminina haben im Dat. Pl. entweder en ober en als Endung, 3. B. n köien und köien (Rühen). Die auf einen Rundvokal endigenden schwachen Feminina haben im Plural

statt ber Endung n die Endung en, z. B. di fráuen, di krauen (Krähen); in Dat. Pl. haben sie statt en auch en, also n fráuen und fráuen, n krauen und krauen.

8. Die auf einen Nasenvokal endigenden Feminina haben im Dat. Pl. entweder gar keine Endung oder verwandeln en in en, z. B. n blammen oder blammen, n tannen oder tannen, n schlangen oder schlangen.

Zum Berftändnis dieser feinen Unterschiede ist die Rasal= probe (§ 1) kaum entbehrlich.

## § 20. III. Bu den Hentren.

- 1. Im Singular haben alle Neutra ftarte Deklination.
- 2. Im Plural haben die Neutra entweder starke De-klination oder die Endung er mit oder ohne Anderung des Stammvokals. Darum lautet bei sehr vielen Neutren der Nom. Plur. gerade so, wie der Nom. Sing.; z. B. gebäid (Gebäude), ghieft (Gehöste), lait (= Mensch), lauger (Lager), schräim (Schreiben), tauer (Thor), wunner (Wunder), zaichn (Zeichen), zelt (Zelt), zimmer u. s. w. lauten im Plur. wie im Sing., nur gebäid hat auch gebäider, ghieft auch ghiefter.

-er mit Anderung des Stammvokals haben: banen (Bein): baninner (auch bloß banin);

amt: ämter; banend: bánder ober bänder; denkmal: denkmáler ober denkméler; gwand (Gewand): gwanner; lamm: lämmer; land u. lanend (Land): lánder ober länder; pfand: pfánder ober pfänder.

a (Gi): aier (sprich: Euer); klad (Kleib): klaider (sprich: Kleuber).

braut (Brot): bräiter.

háupt: háipter.

blot (Blatt): blater ober bleter; bod (Bab): bader ober beder; doch (Dach): dacher ober decher; foch (Fach): facher; fos (Faß): fasser; glos (Glas): glaser ober gleser;

grob (Grab): gráwer und zuweilen griewer; gros (Gras): gráser ober gréser; kolb (Kalb): kálwer ober kölwer; aus (Nas): éser und áser; rod (Rab): ráder, réder und rieder; ross: résser; tol (Thal): táler ober téler; volk: vélker.

doerf (Dorf): deerfer; hoern (Horn): heerner; koern (Korn): keerner; woert (Wort): weerter.

föld (Feld): feller; göld (Geld): geller und gelder. bouch (Buch): böicher; gout (Gut): göiter; touch (Tuch): töicher.

hulz (Holz): hölzer ober hélzer.

luech (Loch): lécher; schlues (Schloß): schlésser.

- -er ohne Änberung bes Stammvotals haben: ding: dinger; gemöit (Gemüt): gemöiter; gemöis (Gemüse): gemöiser; gsicht (Gesicht = Antlit): gsichter; hemm und hemmed (Hemb): hemmer, oder hemmeder; leid (Lied): leider; mal (Maul): maler; schlld (Schild): schllder; stift: stifter; vöich (Lieh): vöicher; wai (Weib): waiwer; wammes (Wams): wammeser, und alle auf -tum: altertimmer. Bei gschlecht: gschlechter wechselt nur die Quanität des Stammvotals.
- 3. es ram (Rahm) hat ram und ramen, Dativ Plur. ramen.
- 4. Berkleinerungswörter gibt es bloß auf -l, Plural -le, z. B. es äiderl und áderl (Überchen); béerl (Beerlein), bissl (Bißchen), blämml (Blümlein), böiwl (Büblein), ástl und éstl (Üßchen), fáserl und féserl (Fäserchen, auch = ein Bißchen), glásl (Gläschen), grásl (Gräschen), gröiwl (Grübchen), háerl und häierl (Härlein), háisl (Häuschen), hásl (Häuschen), hásl (Hößchen), kierchl (Kirchelein), knépfl (Knöpflein), knierl (Klöß), köichl (Küchlein), kráizl (Kreuzchen), lämml (Lämmchen), maidl (İprich meudl = Mädchen), mésserl (Messerchen), sáckl (Sächen), schwingl (die Schwinge, ein offener Korb), steernl (Sternlein), táschl (Tächlein), töichl (Tüchlein), wásserl (Wässerlein), wierschtl (Würstchen). Blur.: di béerle, blämmle, knierle 2c.

Bei ben auf einen Vokal endigenden Substantiven wird das Deminutivum schon im Singular auf -le gebildet, ebenso oft bei benen auf -ng oder wenn die Aussprache des bloßen lichwierig erscheint; z. B. es frále (Frauchen), köile (Kühlein), sáile (Schweinchen), schwingle und schwingl, schránkle und schránkl, patl und pale (Patchen).

Bei den auf 1 endigenden Substantiven verwandelt manzur Deminutivbildung das 1 in erl, z. B. spöigl (Spiegel): spöigerl; léffl (Löffel): léfferl; schisserl (Schüsserl (Schüsserl), viegerl (Bögelein). Daneben hört man auch: en léffell, schissell, viegell, maidell (Mäbelchen, Doppeldeminutiv).

Von manchen Substantiven ist nur das Deminutivum gebräuchlich, z. B. äerl (Ühre), raisl (Reis), patterl (Glasperle).

## § 21. Singularia.

Nur im Singular gebräuchlich find viele Stoffnamen und Abstrakta, z. B. möll (Mehl), leder, mllch (Milch), sáin (Seide), gold, sllwnr (Silber), rou (Anhe), schlauf (der Schlaf), glick, geduld, wáisháit 2c.

## § 22. Pluralia.

Nur im Plural gebräuchlich sind: öltern, gsehwister, ankimft (Einkünfte), kestn (Rosten), mausern (Masern), räitln (Köteln, eine Krankheit), fastn, férien, austern, pfingstn, waninnachtn, jedoch werden die Festnamen auch als Singularia gebraucht.

## § 23. Gemichts - und Magbeftimmungen.

Diese stehen nach ben Karbinalzahlen im Singular, z. B. sechs sous hauch, drá bouch papier, zwa glos (= Seibel) böier.

# Eigennamen.

§ 24. Alle Gigennamen find ohne Beugung.

## I. Personennamen.

#### 1. Bornamen.

- § 25. a) Als männliche Vornamen find gebräuchlich: adam (adl), andrées (abget.: dées), anton, august, baertl (Bartholomaus), baltser (Balthafar), bäernhard, christian, christof (abget. stoffl), dani (Daniel), david, äierhaerd, äierl oder gerhaerd (Erhard), gernst (Ernst), élies (Elias), ferdinand (abget.: ferdl), floerntin (abget.: floerl?), florian, fridrich (abget.: fritz), georg (gierg, giergl), gottfrid, gottlib, gustav, háinrich (abget.: háiner), isak, jaggo (Natob, zuweilen jackl), johann, johannes (wofür hans, hannes, ghannes und hanni eintreten fann), josef (abget .: seff ober seppl), kaerl, ludwig, lukes (Lutas), max, melcher (Melchior), michl, moritz (selten mauritz), nikol (abget.: nickl), oskaer, otto, pal (Baul), päiter (Beter), phllipp (Philipp), richaerd, robert, selten raubert, roudolf, sebastian (abget.: wastl ober bastl), stephann (abget.: steffl), tanmes (Thomas), towies (Tobias), ullerich, wllhelm (abget.: helm). wolfgang (abget.: wolf), xaver. Statt Johann Abam fagt man: hannadam, ftatt Johann Wolfgang: hanswolf.
- \$ 26. b) Als weibliche Bornamen sind gebräuchlich: achate (Agathe), almen (Alma), amalie (male), angnes, antonie (abget.: toni), auguste (gustl), baerware (bäerwl), bawett, brigitte, christiannen (christl), christinen, dorreté (abget.: duerl), emmen (Emma), eernstinen (tinen), äive (Eva), fride (Frida), fike (Friederite), helénen (lénen), henriétte (abget.: jétte), itte (Jda), johannen (hannen), josefinen (abget.: finen), julie, kaerlinen (linen), katrine (kättl), léonore (lore), lisewett (lise), machtalénen (Magedalena), maergerétt (maerchett, réttl), mari, matllde, nannétt (nanni), páhinen, reginen, rosinen und rosalie (abget.: rosl), sare, sawinen, schaerlotte (lotte), siblle (Sibylla), soffi (Sophie), stephanie (fanni), susannen (abget.: sannen und susl), térés(e) (räisl, résl), wllhelminen (minen).

#### 2. Gefchlechtsnamen.

Die Geschlechtsnamen werden gewöhnlich dem Bornamen vorausgesetzt und damit zu einem Ganzen verdunden, z. B. der haungstoffl (Christoph Hagen). Der Sohn erhält den zusammengesetzten Namen seines Baters oft als Geschlechtsnamen und seinen eigenen Bornamen noch dazu, so daß mitunter ganz lange Namenkonglomerate entstehen, z. B. sackhanswolfmfordinand, d. h. Ferdinand Sack, der Sohn des Johann Wolfgang Sack.

# **§** 28.

# II. Geographische Namen.

#### a) Ortsnamen.

wanunsiell (zuweisen verborben in wanunsiel), téierschm (Thiersheim), kierchelammetz, sölb, hauwrick (Hohenberg), téierstanin (Thierstein), waischtot, rawetz, gerzbeerg, riesle (Köslau), häichschtot (Höchstädt), maerklaitn (Marttleuthen), schäninbrunn, brand, bäernschtanin (Bernstein), schiernding auch schiermding (Schirnbing), spllwrick (Spielberg).

Bekanntere Dörfer des Sechsämterlandes sind außer den schon genannten Kirchbörsern folgende: voerdoerf (Bor-borf), láwlsdoerf (Leupoldsdorf), béiwerschdoch (Bibersdach), winnerschrát (Wintersreuth), holnbrunn (Holenbrunn), mllbll (Mühlbühl), nogl (Nagel), trieste (Tröstau), grietscherat (Grötscheneuth), wennern (Wendern), schäninlind (Schön-lind), ráichedoch (Reichendach), brickles (Brücklas), diese alle in der Nähe Wunsiedels. Nach Arzberg sind eingepfarrt: schlonhuef (Schlottenhof), räindoch (Röthendach), deergenerschrát (Vergnersreut), sáisn (Seußen), oschwitz, haid (Sprich Heud) 2c. Sonst mögen noch genannt werden: di schwurwe (Schwurdach), sllwerdoch (Silberdach), hiedez (Hedanz), deersles (Dörflas), schäninwold (Schönwald), tále (Thölau). Nach diesen Mustern läßt sich die Aussprache der übrigen Dörfer leicht bestimmen.

An auswärtigen Ortsnamen sind wegen eigentümlichen Lautes zu nennen: di wai(d)n (Weiden), huef (Hof), barait (Bahreuth), woldsachen (Walbsassen), niernbeerg (Nürnberg), praug (Prag), berlin, Cerlangen, wierzbuerg, win (Wien).

### b) Berge und fluffe.

schnäibeerg, ochsenkuepf, késsánin (vulgar: késse ober késsehiwl), woldstanen, stanenwold, koernbeerg, haue matzn (Hohe Mete), luisnbuerg, howerstanen (Hoherstein), bäimerwold, äierzgebierg, spessert, hauchvuegl (Hochevogel) 2c.

riesle (Röslau), kessanin, nab, eger, manin, sal, ranin (Rhein), pengnitz, ller (Juer). Die fließenden Gewässer m Sechsämterland heißen alle auch turzweg boch (Bach).

## c) Rander.

tiringen (Thüringen), bäimen (Böhmen), sachsn, práissn, schwen, spanie, italie, tiergái, ásie.

#### d) Hölker.

der báier, práiss, sachs, iesterráicher, franzues, englänner, russ, tierk, schwéd, italiáner, grich, bäim, schlowáck, polack und polák, amérikáner, ioud (Jude).

### **§** 29.

# Appellativa.

#### 1. Reithenennungen.

Die Wochentage heißen: sunnte, manunte, däninste, mitwe, danunerschte und danenschte, fraite, samste. Statt-te kann überall auch tog gesetzt werden, also auch: sunntog u. s. w.

Die Monate heißen: januaer, februaer, meerz, aprll, mai, juni, juli, august, septemmer, oktower, novemmer, dezemmer.

Die Jahreszeiten sind: frölling und fröiling, summer, beerst, winter.

Die Zeitmaße sind: gauer, mannet, wochng, tog, stund und stund, minun, sekundn.

#### 2. Berufsarten.

affekat, afschleger (Aufschlageinnehmer), appetecher, bauer, beck, beergmanen, belmanen, besnbinder, biner (Bittner), blechschmid, boder, bouchbinder, bouchhännler, braier (Bierbrauer), dokter, draxler (Drechsler), ékonom, fablikant, faerer (Lohnfutscher), falnhauer, farwer, feerschter (Förster), fläiser (Flößer), flaschner, flourer (Flurschüt), foerschtghllf, foerschtmaister, fouermanen, gaertner, garwer, gastwiert, gloser, grenzjäger, hammerschmid, hiert, hofmer (Hafner), houfschmid, houter (Hutmacher), hulzhauer, kafman, kanditter, kantner, kierchner, kolchbrenner, kulnbrenner, kumédiant, kunstráiter, kupferschmid, láimsöider, landwiert, lébköichner, lérer, maurer, mellwer, métzger, mller, mulzer, nachtwächter, noglschmid, pfaerer, pluderer (Febernputer), poerzlanmaler, pollezáidiner, postbuet, praklekant, rämenschnáider (Riemenschneiber), saifmsöider, sáischnaider, saitraiwer, saler (Seiler), saltanzer, sattler, schaernschlaifer, schandaerm, schichtmaister, schiferdecker, schlautféger, schlosser, schnáider, schouster, schráiwer, schraninner, stanenhauer, strumpfwierker, taungrawer, (Totengräber), tincher, togläninner, touchmacher, wegmacher, wewer, woldhöiter, wonger (Bagner), wosnmaister, zimmermanen.

Anm. Die Berufsart des Vaters wird oft mit dem Bornamen zusammengesetzt, z. B. der schousteräierl A. (der Erhard, Schusterssohn), der hofmernikl A. (der Aifol, Häfnerssohn), der binersfritz W. (der Fritz, Büttnerssohn), der pfzerchristian A. (der Christian, Pfarrerssohn), der kantnersgoerg A. (der Georg, Kantorssohn). Wird aber die Berufsart mit dem Familiennamen zusammengesetzt, so steht sie hinter diesem, z. B. der bauerndiner A. (der Büttner Bauer), der waissnflaschner (der Flaschner Weiß), der käninzlschouster (der Schuster Künzel). Zuweilen setzte man sogar die Berufsart des Vaters mit der Berufsart des Sohnes zusammen, z. B. der salerschnäder A. (der

Schneiber und Seilerssohn). Vor 50 Jahren nannte man in A. einen Weber, der nebenbei als Schullehrer funktionierte, schöllwewer.

#### 3. Ainderfpiele.

dervotertn (Vater und Kinder), derfangetn (Fangerles), derflouretn (Flurer, bin auf beiner Wiese!), derraiwertn (Räuberspiel), derécketn (Nachbar, leih mir deine Scheere!) derjägertn (Jägerspiel), derschölleretn (Schullehrer), anschlong W. anenschlong A. (Anschlagen), schockng (Schoden mit Marmorschussern), anweersm oder anenweersm (Anwersen mit Metallplätichen), derspetzstecketn (ein bekanntes Spiel mit zugespizten Steden), gasschoern (Wersen mit Stöden nach einem Faßspund), derschwaerzmannetn (Schwarzer Mann), patnderläisn (Wersen mit flachen Steinchen auf eine Wasserläche in der Weise, daß sie nicht sogleich untersinten, sondern möglichst ost emporspringen, Patenerlösen), haixln (Schleifen auf dem Eise).

# 4. Andere bisher noch nicht erwähnte Appellativa.

Abend aumd, Aberglanbe owerglam, Abschied oschid, Achse ax, Achsel axl, Aver audern, Abler aller, vulgär oler, Affe aff, Ahse aln, Alaun olanun, Albernheit olwrigkait, Alsoven alkuesm, Altar altaer, vulgär oltaer, Amboß ambes, Ameise anenmes und ammes, Ämmerling ammerling (auchscherzhaft für "Bergmann" A.), Amsel amschl, Apsel épst, Apothese appeteng, Arbeit aerwet, Ärger éerger, Argwohn aergwanun, Arm aerm, Ärmchen aerml, Ärmel éerwl, Artillerie aertollerie, Asche der ascher, Afsesser, Assll, Auster austern, Atem aun und audn, Auerhahn auerhanner, Austruhr afrouer, Ange aug (Pl.: aung), Augenblick amblik, Aushise ashlis.

Bahn ban, Bahre bauer, Bajonett bankenett, ber Band band, Pl.: band und bänd, Bank zum Sigen bänk, Pl.: bänk, Bank-Geldgeschäft bank, Pl.: bankng, Banse bansn, Bar bäer, Barbier balwirer, Barchent baerchet, Barsch

beertsch, Baft bost, Bau bau, Beere beer, beerl, Beet bait, Behalter balter, Beil bal, Beispiel baischpll, Beize baizn, Berg beerg, Bested bschteck, Beule baln, Beutel baitl, Biene bin, Bier beier und boier, Bierzeigel beeizaigl, Bilb blld, Billet bllett, Binde bindn, Birte bierkng, Birne biern, Big bis, Blafe blausn, Blaffe blass, Blech blech, Blit bliz, Blod bluek, Blose blaisn, Bluse blousn. Blut blout, Blüte blöit, Bohle boln, Bohne banunnen, bannen, Boller böllerer, Bombe bombm, Bonbon bumbum, Boot baut, Borste boerschtn, Börse beerschn, Borte boertn, Bosewicht bäiserwicht, Bosheit bauset, Bot (Spielabteilung) buet, Bote buet, Bötin bieti, Bonillon bulliong. Branntwein brantewanin, Breite braith, Bremse bränenmen, Brefche breschn, Brett bret, Brettchen brel, Brege brezn, Brief breif und broif, Brigadier brigedger, Brille brlln, Broden brockng, Brombeere brumbeer, Brojame braiserl, Bruch bruch, Brühe broi, Brunnen brunnen, Brut brout, Bube bou, Büchse bichen, Buchstabe bouchstob, Buckel bukl, Buffel biffl, Bugel bigl, Buhne binen, Bund bund, Bürde bierdn, Bürge bierg, Bürgermeifter buergemaister, Burnus buernes, Bursche buersch, Bürste bierschtn, Buße bous, Butte buttn, Büttel bittl, Butter butter, Bugen bouzn.

Chaise schésn, Chevauleger schwalische, Chor kauer, Pl. käier, Cichorie zichori, Chpresse zipressn.

Dame dam, Dampf danenpf und dampf, Daumen damen und daumen, Decke deckng, Demut demout, Depesche depesch, Deserteur desserteer, Deutschland daitschland, Diarrhöe diare, Dieb deib und döib, Diebstal döibschtol, Diele dlln, Dienst däninst, Docht daucht, Docke dockng, Dogge dockng, Dohle doln, Dose duesn, Draht draut, Dreck drek, Droschkug, Drud (Here) droud (auch = Alp), Drüse dröisn, Dümpfel dimpfl, Durst duerscht, Düte ditn, gewöhnlich guckern, Dutend dutzed.

Ede éckng, Ebelmann iedlman, Che äi, Ehre äier, Siche aichn, Sichhorn aichheerl, aichkatzl, Eidechse aidenn,

Eile al, Eimer aimer, Eingeweibe ingkraisch, Einöbe anennäid, Eis ais, Elefant öllefant, Elend öllend, Elle ölln, Eltern öltern, Ende end, Ente antn, Enterich anenterer und antrach, Erbe éerd, Erbse aerwes, Erde äern, Erdbeere rautbeer, Erdapfel äerdépfi, Ernte äernt, Erz aierz, Esche éschn, Esch iesl, Esse éssn, Essi Eule aln, Euter aiter.

Fabrik fawrik und fawrikng, Fahne fanen, Familie famlli, Farbe faer, Faser soser, Fastnacht sosenacht, Fäulnis fälnis, Feber sedern, Fehler fäler, Feile faln', Feim säm, Feind fänind, Feldwebel földwébl, Felsen fölsn, Ferse seerschn, Feuer fäier, Feuersprize fäierkunst, Fieber söwer, Filz stlz, Fisch sisch, Flanke slankng, Flasche flaschn, Flaum säm, Flechse slexn, Fleck sick, Flecken sleckng, Flegel sliegl, Fleiß släis, Fliege sleig und slöig, Flinte slintn, Flocke slockng, Floß slaus, Flossen, Flöte slien, Flucht sucht, Flug sloug, Flur slouer, Flut slout, Föhre seern, Forst speecht, Fraß fraus, Fraze fratzn, Freude fräid, Freund främind, Friede frin, Friedhof guetsacker, Frosch fruesch, Fuder souder, Futter soutter und sutter, Fuhre suer, Fülle stllen sillen filn, Furche suerchng, Furie furi, Fürst sierscht.

Gabel gawl, Galle galln, Gang ganenk A. und gank W., Gans ganens, Garbe gaer, Pl.: gaerm, Gänserich ganenserer, Garn gaern, das Gas di gas, Gasse gass und gassn, Gast gost, Gaul gal, Gaumen gamen, Gebet gebet, Gebiet gedöit und gebeit, Geblüt gedlöit, Gebühr gedöier, Gebuld geduld, Gesahr gsaer, Gesall gföll, Gesühl gsligl, Gegend gengnd, Gegenteil gengtal und gebehetal, Gehalt ghalt, Gehilfe ghllf, Gehirn ghiern, Gehöste ghieft, Gehör ghäier, Geiser gaifer, Geige gaing, Geiß gais und gas, Geißel gaisl, Geländer glänner, Gelb göld, Gemach stumm (Stube), Gemäuer gmaier, Gemeinde gmanin(d), Gemse gemsn, Gemäuer gmaier, Genuch gruch, Gericht gricht, Gerücht gröcht, Gerücht gröcht, Geschier, Geschmach gechmach, Geschipps gscheps, Geschrei gschra, Geschwür

gschwöier, Gesell gsöll, Gesinde gsind, Gespräch gschraich, Gestalt gschtalt, Gestant gschtanenk, Gestell gschtöll, Gestöber gschtiewer, Getöse getäis, Getreide traid, Gewalt gwalt, Gewölbe gwöll, Gier geier, Gist gist, Gimpel gimpl, Gischt gest, Glate glatzn, Glaube glam, Glocke glockng, Gold gold, Grad graud, Gräte grätn und grän, Grenze grenz, Gries gröis, Griff grif, Grille grlln, Groll grol, Größe gräis, Grotte grottn, Grube groum, Gruft gruft, Gruß grous, Gulden glln, Guß gus, Güte göit und göin.

Habe hob, Hafer howern, Hagel hogl, Hahn hanner, Hälfte hölft, Halm holm, Hand händ, Hanf hanenf, Harfe haerfm, Häring häring, Haube bam und haum, Haufe haffm, ber Heide haid, die Heide haid, Heimat hannmet A. hanmet W., Heirat haiert, Helm hölm, Henne henn, Herberge heerwing, Heu ha, Here hex, Hilfe hilf, Hirsch, Hobel huewl, Hochzeit hauchzet und hauchzig, Höhe häich, Holl, Holz, Holz, Holz, Houf, Huesn, Huften houst, Hitte hittn.

Ingwer imer, Jacke jackng, Jauche odl.

Rafer kefer, Raffee kaffe, Rafig kefig, Ralender kolenner, Ralf kolch, Ralte költ, Kamel kamöll, Rampf kampf und kanenpf, Raninchen köninhos, Rante kantn, Rantor kantner, Rapelle kapelln (bie Dreifaltigkeitskapelle bei Balbfaffen beißt kapl), Rarte kaertn, Rafe kas, Rater koter, Rate katz, Rauf kaf, Reble köll, guergl, Reil kal, Relle kölln, Rerze kierzn und koerzn, Rette kien, Reule kaln (in ber Bebeutung "großes Stück": der kaln g. B. braut), Rien känin, Kind kind, Kindtaufe stopfer, Kirsche kierschn, Kissen kissl, Rifte kistn, Rittel kil, Rlafter laufter, Rlage klog und klaug, Rlee klai, Rleie klai, Rlofter klauster, Rluft kluft, Anauel knál, Anie knöi, Anoblauch knueblich, Anoten, knuen, Kohl köll, Kohle kuln, Kohlrübe köllroum, Komet kumet, Kommobe kummon, Komöbie kumedi, Kompagnie kumpeni, Romplement kumplement, König kénig, Königin kénigi, Konfurs kongkuersch, Konsul kunsul, Körper

kéerper, Kram kraum, Krämer krámer, Krampf kranenpf und kranpf, Kräze krátzn, Krawatte krawattn, Kreide kráin, Kreuz kráiz, Krieg kröig, Krippe krippm, Krotodil krokedll, Krone kranunn und kranunnen, Kropf kruepf, Kröte kriet, Krüce krickn, Krug kroug, Krüppel krippl, Kübel kiwl, Kuchen kouchng, Kucuc guckuck, Kufe koufm, Kur kuer, Kürdis kierwes, Kuß schmatzer, Kutschn.

Laich laich, Latern loteern, Leben lem, Lebkuchen lek-kouchng, Lehm lanenm und lam, Lehre läier, Lehrjunge läierbou, Leiche láich, Leid láid, Leinwand láninmet, Leiste láistn, Lerche léerchng und léerch, Leute láit (auch Sing. es láit = die Person), Licht löicht, Lied löid, Linde lindn, Linse linsn, Loch luech, Löffel léstl, Loge loschn, Lohe lau, Los laus, Lot laut, Löwe léb, Luder louder, der Luft (leichtssinnige Mensch) und die Luft lust, Lümmel limml.

Mähnen mänen und manen, Mal mal und mol, Maß maus, Masche maschn, Masern mosern, Maul mal, Pl. maler, Mehl möll, Melodie mölledi, März méerz (bedeutet auch "Mut zum Kampse" = Mars), Meile maln, Wette méttn, Milbe mllm, Milliarde mlliaerdn, Möbel miewl, Wode modi, Moder mueder, Wohn und Mond manun, Wohr moer, Moos mues, Mörser méerschner, Mörtel méertl, Wotte mottn, Möve mévm, Mücke muckng, Mühe möi, Wühle mll, Müller mller, Mündel mindl, Münze minz, Mut mout. Das Wort Mund ist ungebräuchlich; man sagt dassür mal, goschn, vulgär fressn.

Rachbar nachber, Nachlaß nauchlass, Nachmittag naumittog, Nacht nacht, Nachtrab nautrapp, Nachzügler nauzigler, Näherin näteri, Namen namen, Narbe naer<u>m,</u> Narzisse naerzissn, Narr naer, Nase nosn, Natur natuer, Nabel néwl, Niere niern, Niete nitn, Nische nischn, Norb noerd, Nubel n<u>ul,</u> Nuß nuss und nussn, Pl. niss.

Oberft oberscht, Oblate oblattn, Obem autn und aug Ohnmacht anunmacht, Ohr auer, Öhr äier, Öl ll, öll und jell, Oftern austern, Auster austern, Otter auter.

Baar paer, Bächter pachter, Banorama panneramen, Papagei pappegai, Papier pappier, Paradies paredis, Parapluie parepli, Bech pech, Bein panin, Berle peerl und patterl, Perude perickng, Berson peerson, Bfad pfaud, Bl. pfäid, Bfand pfand, Bl. pfander und pfänder, Bfanne pfannen, Pfarrei pfaerai, Pfarrer pfaerer, Pfeil pfal, Pferd pfaer, Pfennig pfeng und pfenning, Pflaume pflamen, Pfote pfautschn und pfuen, Pfründe pfrindn und pfrind, Bfühl pfil, Pfütze pfitzn, Philosoph phllesoph, Photograph phottegraph, Bickelhaube picklhaum, Bille plln, Bilg pllz, Binsel pensl, Blunder plunner, Blusch plisch, Bocke pockng, Bole polack und polack, Borgellan poerzlan, Boffe possn, Bredigt prédig, Breis prais, Breiselbeere schpraisletsbeer, Briefter pröister, Brofessor professor, Brofil profil, Brotofoll prottekol, Brügel prigl, Bumpe pumpm, Bupille puplln, Buber pouder, Buter pouterer, Byramide piramidn.

Duäcker quéker, Quatember quatemmer, Quelle quelln, Quitte quittn, Quittung quitting.

Näbelsführer rádlsföirer, Radieschen rádisl, Rahm ram, bas Rahm es ram, Pl. ramen, Rain ranin, Pl. ranin, Rakete rakén, Ranke rankng, Rappe rappm, Rasen rosn und wosn, Rasse rass, Ratte ratz, Raub ráb, Rauch ráuch, zuweilen rách, Raum rám, Rausbold rásbold, Rebe rém, Rebhuhn rédhennl, Necht recht, Rebe ried, Reh räi, Reihe ráie, Reise rais, Reisig ráisi, Reiz raiz, Rektor rekter, Remise rémisn, Reseda résédn, Respekt réschpekt, Ressource résuesch, Reue rái, Riegel rigl, Riemen renmen, Riese réis und röis, Rind rind, Pl. rinner, Rippe rippm, Ritt rit, Rige ritzn, Rohr rauer, Röhre räiern, Rolle roln, Rose rausn, Rotelchen rautköllell, Rotte rottn, Ros ruez (ruezerer oder ruezkolm heißt die Rausquappe), Kübe röim, Kücken rickng, Ruhe rou, Kuhr rouer, Ruine ruinen, Kunzel runzl, Rußrous, Russe russ, Küssel röissl, Kute routn und roun.

Saal sal, vulgär sol, Saat sot und saut, Säbel sáwl, Saft soft, Saite sáin und sáitn, Sakrament sakrement,

Salat solat, Salbe salm, Saline salinen, Salz solz, Samen samen, Sanb sand W. und sanend A., Sänfte senftn, Sarg saerg, Sarraß saerres, Sattel sattl, Sau männlichen Geichlechts saibaer, Sauerei = Unsauberkeit saierai, Saule sáln, Saum sám, Bl. sáim, Schabe schaum, Schacht schacht, Schäbel schel, Schaf schauf, Schäfer schafer, Schaff schof, Schaft schoft und schaft, Plur. schaft und scheft, Schal schal, Pluralis schaltöicher, Schande schand, Schanze schanzn, Schar schaer, Schärpe scheerpm, Schatulle schatulln, Scheibe schaim, Scheitel schail und schaitl, Schelle schelln, Schelm schölm, Schemel schamerl, Schenk, Scherben schäerm, Schere schger, Scheu schai, Scheusal schaisol, Schiebsrichter schöidsrichter, Schiefer scheifer, Schiene schinen, Schierling schierling, Schiff schif, Schild schlld, Schildfröte schlldkräin, Schilling schlling, Schimmel schimml, Schindel schindl, Schinken schinkng, Schlade schlackng, Schlange schlangen, Schlegel schlegel W. und schliegl A., Schleiße und Schleufe schlaisn, Schleppe schleppm, Schleuber schlaidern, Schliff schlif, Schlitten schlin, Schlittschou, Schlitz schlitz, Schloß schlues Blur. schlesser und schlieser, Schlosse, Schlund schluad, Schluß schlus, Schlüssel, Schlüssel, schlisserl und schlissell, Schmach schmauch, Schmalz schmolz, Schmarre schmaern, Schmaus schmaus, Schmiebe schmin, Schminke schmink und schminkng, Schmollis schmolles, Schmut schmouz, Schnabel schnowl Plur. schnawl und schnewl, die Schnafe der schnauk Plur. schnaum und schnaukng, Schnalle schnalln, Schnauze schnanunzn, Schneck der schneck und di schneckng, Schnee schnäi, Schnepfe schnepfm, Schnitt schnit, Schnur schnouer, Plur. schnöier, Schnurrbart schnurbgert, Schöps schéps, Schöpsenfleisch schétzes, Schoß = Rockfchoß schaus, Schragen schrong, Schrant schrank und schranenk, Schrante sehrankng, Schrei schra, Schrot schraut Pl. schräit, Saub schoud Pl. schöib, Schuh schou und schouch Pl.

= Sing., Schühlein schöichl, Schuft schuft, Schuld achald Bl. schuln, Schule schöll, Schulze schulz, Schund schund, Schuppe schuppm, der Schuppen di schupfm, Schur schuer, Schuß schus, Schüssel, Schut schutz, Schütze schitz, Schwabe schwaub, Schwade schwon, Schwager schwoger, Schwägerin schwegeri, Schwalbe schwalm, Schwamm schwammen, Schwan di schwanen, Schwefel schweft, Schweiß schwais, Schwein schwanin (wenig gebräuchlich, dafür lieber sau), Schwelle schwelln, Schwemme schwemm, Schwengel schwengl, Schwert schweert, Schwiele schwlln, Schwur schwouer, See sai Bl. saien, Seele soll, Segel segl, Segen seng, Sehne senen, Seide sain, Seidel saidl und sail, Seife saifm, Seil sal Plur. = Sing., Seite saitn, Sette sektn, Semmel somml, Serviette es salvet und di seewiettn, Seffel sessl, Seuche saichn, Sichel sichl, Sieb séib und söib, Sieg séig und söig, Siegel sigl, Silbe allm, Sitte sittn, Sflave schklauv, Sode sockng, Sohle suln, Sonne sunn und sunnen, Span span W. und spanun A. Blur. spán W. uud spänin A., Sparren spaern, Spat spot, Spaß spas Plur. spass (dafür oft gschpas), Spat spautz, Sped spek, Spelunte spelunkng, Spende spendn, Spenfer spenzer, Speer späier, Spiegel spöigl, Spiel spll und gschpll, Spieß spois (speis), Spiegruten spoisroutn, Spinne spinn und spinnen, Spigbube spizbou, Spleen splanin, Sprache sprauch (was auch "Dialett" ober "Mundart" bedeutet), Spreu sprai, Sprosse sprosse, Spur spoue, Staffel staffl, Stahl stol, Stand stand und stanend Plut. stand, Star staer, gewöhnlich staerl, Staub stab, Steden steckng, Steg steg, Steinmet stanenmetz, Stelze stelzn, Steppe steppm, Sternschnuppe stée-nschnuppm, Steuer staier, Stich stich, Stiefel stifl, Stiege sting, Stiel stil, Stier steier und stoier, Stift stift, Schieferstift scheifersteft, Stil stll, Stimme stimm, Stirne stiern, Stolle stolln, Stör stäier, Stoß staus Bl. stäis, Strafe strauf, Strapege strapazn, Strafe straus und strausn Rl. strausn, Straus

aus Blumen der straus und di strausn, Streifen straifm, Streich strach und straich, Streu strai, Striegel strigl, Striemen strimen, Stroh strau, Strolch strolch, Stromer strammer, Strophe strauphm, Stück stick, Stufe stoufm (bafür lieber staffl und stafferl), Stuhl stöll, Sturm stuerm, Stürze stierzn, Stute stutn und stun, Süden söid und söin, Sühne sinen, Sünde sind, Suppe suppm, Synode singdn.

Tabak towak, vulgar towich und tuewich, Tabelle tawelln, Tabel todl, Taglöhner togläninner, Tagwert (Flächen= maß) tauwrik, Tambour tamboer, Tante tante, Tanz tanz, Bl. tanz und tänz, Tapete tapetn und tapen, Taffe tassn, Tabe tatzn, Tare tax, Teig tak und tag, Teil tal, Tele= gramm töllegramm, Terrasse terassn, Teufel taifl, Thaler toler, That taut, Thee tai, Theer taier, Thon taer, Thor tauer, Thron tranun, Thure tier, Tiegel tigl, Tier toier, Tinte tintn, Tisch tisch, Tob taud (tued vulg. = Taufpate), Tölpel télpl, Ton tanun, Torf toerf, Torte toertn, Tour tuer, Thrane trannen, Traufe traufm, Treber trewern, Treppe tréppm, Tresse tressn, Tribüne triwinen, Trichter tréichter und troichter, Trieb tréib, Trift trift, Triller trller, Tritt trit, Tröbler triedler und trédler, Trog truek Bl. trek und triek, Trommel trumml, Trompete trumpetn, Trug troug, Trube troue, Trumpf trumpf Bl. trimpf, Tuch touch, Tugend tungd, Tüll tll, Tümpfel timpfl, Tüpfchen tipfe-l und tipfl, welches lettere auch "Töpfchen" bedeuten fann.

Übel iwl, Uhr ouer und uer, Ulan hollaner, Ulme llm, Unkosten unkestn, Unterschied unterschied, Unterschief unterschlaif, Urteil uertal.

Beilchen valerl, Verdienst verdéninst, Verdruß verdrus, Verhältnis verhéltnis, Verkehr verkäier, Verlies verlöis und verleis, Verlust und verluerst, Vermögen vermieng, Verrat verraut, Vers veersch, Versand versanend und versand, Verteidigung vértáidiging, Vieh vöich Pl. vöicher, Vlies vléis, Vogel vuegl Pl. viegl, Vogt vaugt Pl. väigt, Volk Pl. vélker, Vormittag voermittog, Vorteil voerl und voertl.

Bare waer, Babe wam, Bachs wachs, Babe won und wol, Waffe waffm, Wage wog und waug, Wahl wal, Währung wäering, Waise wais, Wald wold, Wallfahrt wolfaert, Wallfahrer wolfaertn, Walze walzn, Wampe wampm, Bams wammes Bl. wammeser, Band wänd Bl. = Sing., Wanst wanenst, Wanze wanzn, Wappen wappm, Warme wierm, Warte waert, Warze wäerzn, Waschlavger, Wasen wosn, Wasser, Bebel wedl, Beg weg, Behe wai, Behr weer, Beib wai und waiwets, Beibe wain, Beibmann waidmanen, Beibe wai, Beiher waier, Beile wal, Beife wais, Beifel waisl, Beite waitn, Beizen waiz und waizn, Belle welln, Wendeltreppe wennltréppm, Werg weerg, Werf weerk, Wermut weermout, Wert weert, Wesen wesn, Wespe wess und wespm Bl. wespm, Weste westn, Wette wett und wettn, Wetter weter, Wetterleuchten weterlaichtn, Betiftein wetzstanen, Wichse wix, Biese wisn, Biesel wisell, Wildbret wllbert, Wille wlln, Willfür wllkoier, Wimper wimpern, Wind wind, Windel winnl, Wirbel wierwl, Wirfing wiersching, Wirt wiert, Wirtin wierti, Wirtschaft wiertschaft, Wisch, Wismut wismout, Witterung wittering, Witwe witfrau, Witwer witwer, Wohl wul, Wolf wolf Bl. welf, Wort woert, Bulft wulst, Bunde wundn, Bunsch wunsch, Burde wierdn, Burfel wierfl, Burgel wuerzl, Bürze wierzn, Buft woust, Bufte wöistn, But wout, Wüterich wöiterich.

Jahl zal, Zähre zäern, Zange zangen, Zeichen záichn, Zeile zaln, Zeifig záisł, Zelle zelln, Zelt zölt, Zettel zettl, Zeuge zaig, Zicklein zickl, Zieche zéichn, Ziege zéig, Ziegel zéigl, Ziel zll, Ziemer zimer, Zier zéier und zéierdn, Zigarre zigaern, Zinn zin, Zins Pl. zinsn, Zinne zinnen, Zirkel zierkl, Zither zittern, Zitrone zitrannen, Zögling zäigling, Zoll zol, Zone zanunnen, Zote zuen, Zotte zuetl, Zügel zigl, Zunahme zounamen, Zunamen zounamen, Zunft zunft, Zweck, Zweifel zwáifl, Zweig

swaig, Zwerg zweerg, Zwetschke, Zwieback zwiback, Awiebel zwiwl, Awielicht zwiloicht, Awietrackt zweitracht, Zwillich zwllch, Zwilling zwlling Bl. zwlle and zwlling.

## Adjettiva.

# **§** 30.

Starte Deflination

| Singular. |       |       |        | Plural.               |  |  |
|-----------|-------|-------|--------|-----------------------|--|--|
|           | Mast. | Fem.  | Neutr. | Mast. = Fem. = Nentr. |  |  |
| Nom.      | alter | alte  | alts   | alte-                 |  |  |
| Dat.      | altm  | alter | altm   | altn                  |  |  |
| Acc.      | altn  | alte  | alts   | alte                  |  |  |
|           |       | @ 4   | O . W  | (                     |  |  |

|      | •        | ு யு  | v a cay | e zu e | tiination.            |
|------|----------|-------|---------|--------|-----------------------|
|      | Sin      | gular | Plural. |        |                       |
|      | Mast.    | Fem.  | -       | Rentr. | Mast. — Fem. — Neutr. |
|      | durchweg |       | ober    | alt    | altn                  |
| Dat. | durchweg | altn  |         |        | altn                  |
| Acc. | altn     | alte  | •       | alte   | altn                  |

## Bemerkungen.

- 1. Über ben Gebrauch ber ftarten und schwachen De-Mination gelten die nämlichen Regeln, wie im Mbb.
  - 2. Das prabitative Abjettiv hat teine Detlingtion.
- 3. vll und weng bleiben oft unbekliniert, 3. B. mach niet sue vll imständ (Mache nicht so viele Umstände): ich ho weng braut (Ich habe wenig Brot).
- 4. Bei ben Abjektiven auf d und t affimiliert fich oft ber T-Laut ber Endung n; z. B. en goun wanin (einen auten Wein).
- 5. Bei ben Abjektiven auf k, ck und oh wird bie Endung n zu ng; z. B. en starkng katger (einen ftarten Ratarrh); en dickng bam (einen biden Baum); en raichng mller (einen reichen Müller).
- 6. Bei ben Abjektiven auf b, p, f und v geht bie Endung n regelmäßig in m über; z. B. en gruebm (gruem) breif (einen groben Brief), en steifm hols (einen fteifen Wraib 1897. XX. 2b. Seft 2.

- Hals), en bravm manen (einen braven Mann), en plumpm grif (einen plumpen Griff).
- 7. Bei den auf einen Nasenkonsonanten (m, n und ng) oder auf einen Bokal endigenden Abjektiven wird statt der Endungen n und m die Endung en gebraucht; z. B. náien böier déerf mer niet traue (neuem Bier darf man nicht trauen), en schlimmen sous (einen schlimmen Fuß), en langen weg (einen langen Weg), en áisernen tuepf (einen eisernen Tops), en náien hout (einen neuen Hut).
- 8. Bei den Abjektiven auf einen Nasenvokal hat der Acc. Sing. des Maskulins und die ganze schwache Deklination neben -n auch -nen zur Endung; der Plural der starken Deklination aber hat stets die Endung nen, der Dativ des Fem. Sing. die Endung ner. Statt der Endung o des regelmäßigen Abjektivs tritt immer nen ein; z. B.:

#### Starte Deflination.

## Singular.

## Blural.

Mast. Kem. Neutr. Mast. Kem. Neutr. R. schäniner schäninnen schänins schäninnen D. schäninm schäninnen schäninm schäninnen ob. schäninnen (schäninn)

# Schwache Deklination.

## Singular.

### Plural.

Mast. = Fem. = Neutr.
Nom. schäninnen oder schänin
Dat. schäninnen oder schäninn
Acc. schäninnen
Med. = Fem. = Neutr.
schäninnen
schäninnen
schäninnen
schäninnen

Im Acc. Sing. der schwachen Deklination sagt mat auch für das Maskulinum: schäninn, für das Femininum und Neutrum: schänin. — Man sagt also: en schäninnen oder schäninn tog (einen schönen Tag); schäninnen maidle (schöne Mädchen); an schäninnen oder schäninn tong.

Wer zweifeln wollte, ob wirklich überall die Sudung nen ftatt no vorhanden ist, kann sich leicht durch die Nasalprobe (§ 1) von der nasalen Natur des Endlautes überzeugen.

9. Die Abjektiva auf -i und -li, bei benen ber Endstonsonant weggesallen ist, haben nur in ber präbikativen Form diese kürzere Endung, dagegen in der attributiven Form treten die Endungen -ig und -lich wieder in ihr volles Recht, z. B. en fläisige fräu, en fränindlicher manen; nur im Neutrum kann die Endung s auch des vorgehenden Konsonanten entbehren, z. B. en fränindlis woerk.

Das nämliche ist der Fall bei allen anderen Abjektiven, welche im prädikativen Gebrauch einen Endkonsonanten eingebüßt haben: beim attributiven Gebrauch kommt dieser wieder zur Geltung; z. B. dés wher zo grue (das wäre zu grob), aber: en gruewer keerl (ein grober Kerl); des böier is tröi (diese Bier ist trüb), aber: látter tröiwe tog (lauter trübe Tage); en tröibs (tröis) böier.

Auch lank und lanenk werden nur prädikativ gebraucht, während lang auch als Attribut steht, z. B. deer weg is ower lanenk (A.), lank (W.), lang; dagegen en langen ried (eine lange Rede), en langs klad (ein langes Reid).

Die Abjektiva auf -i und -li, welche neuhochbeutschen auf -ig und -lich entsprechen, haben statt ber Endung ign und lichn stets die Endung ingen und lingen, z. B. fläisingen, franindlingen läten (fleißigen, freundlichen Leuten).

# § 31. Romparative.

- 1. Der Komparativ hat die Endung -er, z. B. élter (älter), gräiser (größer); bei den auf Rasenvokale endigenden Abjektiven hat er die Endung ner, z. B. schäninner (schöner).
- 2. Der Superlativ hängt st an, z. B. der éltste sum (ber älteste Sohn), es frischste böier (bas srischeste Bier), der kierzste tog (ber kürzeste Tag). Nach sch und z tritt vom st bas s in der Aussprache nicht deutlich hervor, so

Digitized by Google

**bah** frischste fast wie frischte, kierzste fast wie kierzte fautet.

- 3. Den Stammvofal verändern im Romparativ und Superiativ: alt (prädifativ and) olt): ölter; aerg (arg): derger; grue (grob): griewer, griest; haert: heerter; hauch (hoch): häicher, häichst und hechst; gung: ginger; kolt: kelter; kranenk: kränker: kloug: klöiger; krumm: krimmer; kuez: kiérzer; lang, lank ober lanenk: länger; nau ober gnaucht (nahe): näier oder gnäichter; raut (rot): räiter; schaerf: schéerfer; schwaerz: schweerzer; schwoch: schwecher; staerk: stéerker; waerm: weermer; dumm: dimmer; frumm: frémmer; gsund: gsinder; kaerg: keerger; schwol: schmaler; klan und klanen: klaniner und klänner.
- 4. Unregelmäßig find:
  gout, besser, best
  vll, mäier, maist
  weng, wenger oder minder, wengst oder mindest
  schänin, schänner, schänst.
- 5. Defektive Superlative find: der aie-schte und der letzte, welche zugleich unter die Ordinalzahlen gehören.

# § 32. Die gebräuchlichsten Abjektiva.

#### 1. Jarben.

raut, bláu, gränin (grün), gäl (gelb), bránun (braun), wáis, schwaerz, gráu, lille u. s. w.; kizbláu, kizbránun, kizgäl (kiz = ganz).

#### . 2. Stoffe.

goldi, sllwern, äiern, áisern, láinern, wllern, lédern, hllzern, stálern, täninnern.

#### . 8. Jormen.

brait, schmol, rund, écki (edig), sptitzi ober spitzet, dick, töif (tief), dinn, lang ober lanenk, kuerz, graus, klanen (flein), hauch, nider ober nidri, schänin, gaerschti, hässli, wöist (wift) bebeutet auch "häßlich."

#### 4. Seeleneigenschaften.

brav, gout, schlecht, bäis, gscháid, dumm, kloug, täiret (thöricht), olwer (albern), trái (treu), fláissi (fleißig), fál (faul), stolz, gemanin (herablassend), frumm, gottlaus, falsch (bedeutet auch "zornig"), zoe-ni oder suchti, lusti, tráuri, frau (froh), frölli (fröhlich), gfölli (gefällig), unverschámt, ásve-schámt (unverschämt) 2c.

#### 5. Sonftige oft gebrauchte Adjektiva.

allein elanin und elaninz, arm aerm, bitter bitter, elend öllend und löi ober lei (leibig), erlogen de-lueng, ewig äiwi, fein fánin, fern feern, fett fett, frisch frisch, fruh froi, gang ganenz und ganz, verftärft: gliganz (gleich gang, vollftändig), gesund gsund und gsund, glatt glatt, gnädig gnäidi und gnädi, halb halb, hart haert und heert, heilig hali, beiß haiss A. und has W., hell hell, herb heerb, talt kolt, frank kranenk und krank, fühl kll, lebendig lébendi, ledig ledi, leer laer, auch in ber Bebeutung "unwahr", leicht laicht, mager moger, mild mild, mübe möid, murbe mier und mierb, nah nau und gnaucht, naß nos, nüplich nitzli, öbe äid, rauh rau, reich raich, roh rau, sanft sampft, sauer sauer, schädlich schädli, schaerf, schaerf, schnöbe schnäid, schwoch, schwer schwer, schwil schwll, selig sölli, spät spät, stark staerk, still stll, streng streng, stumpf stunpf, füß sois, teuer taier, töblich täidli, toll tol, tot taut, trocen truckng, trüb tröi, verheiratet verhaiert, voll vull, wahr wauer, warm waerm, weich waich und wach, wild wild, wirklich wierkli, wohlfeil wulfal und wulfl, zahm zam, zah za und zai, zuwider zwider (widerwärtig).

#### Rumerale.

#### **§** 33,

#### I. Grundzahlen.

Ohne Beziehung auf ein Substantiv zählt man im Neutrum: anins, zwa, drá, vöier, finf, séchs, sim, acht, nánin, zée, álf, zwölf, dráizée, vierzée, fufzée, sechzée,

sibzée, (siwezée) achzée, náninzée, zwanzi(g), aninnezwanzi(g), zwaezwanzi(g), dráissi(g), vierzi(g), fufzi(g), sechzi(g), siwezi(g), achzi(g), náninzí(g), hunnert, zwahunnert, dráhunnert, vöirhunnert, finfhunnert, sechshunnert, simhunnert, achthunnert, náninhunnert, táusnd, mllion, bllion.

## Bemerkungen.

- 1. Wenn die Grundzahlen nicht als Attribute vor einem Substantiv stehen, so kann man von 3 bis 19 auch sagen: dráie, vöiere, kinke, séchse, simen, achte, náninnen, zéennen, Alke, zwölke, dráizéennen und so sort bis náninzéennen. Diese Form ist sogar notwendig, wenn man auf die Frage: "Wie viel Uhr ist es?" mit der einsachen Stundenzahl antwortet; z. B. es is achte verbái (es ist acht Uhr vorbei).
- 2. aniner, aninnen, anins heißen die drei Geschlechter für 1; ebenso gibt es für 2 drei Geschlechter, nämlich zwänin, zwou, zwa; also: zwänin manner, zwou köi, zwa kalwer. Diese Eigentümlichkeit sindet sich bekanntlich in vielen deutschen Dialekten.

Auch drá ist nur als Neutrum gebräuchlich; für Masc. und Fem. sagt man drái, also: drái mánner, drái köi, drá kálwer.

- 3. aniner, aninnen, anins wird wie ein Abjektiv bekliniert. Jedoch als Attribut vor einem Substantiv lautet es im Nom. Sing. anen; z. B. anen tog, anen kou, anen kind (ein Tag, eine Kuh, ein Kind). Dat.: anenm, anenner, anenm; Acc.: anenn, anen, anen. Dafür auch fräftiger aninzi, z. B. en aninziger tog, en aninzige kou, en aninzis kind.
- 4. Die Grundzahlen ohne nachfolgendes Substantiv können einen Dat. Plur. auf -en bilden, z. B. draien, vöiren u. s. w.; die auf zee endigenden haben dann die Endung -nuen (z. B. draizeennen), die auf -i endigenden die Endung -ngen (z. B. zwanzingen).

#### **§** 34.

## II. Ordnungszahlen.

der äierschte, zwäite, dritte, vierte, finfte, séchste, simte, achte, náninte, zéete, álfte, zwölfte, dráizéete, vierzéete, fufzéete, sechzéete, sibzéete ober siwezéete, achzéete, náninzéete, zwanzigste, dráissigste, vierzigste, fufzigste, sechzigste, sibzigste ober siwezigste, achzigste, náninzigste, hunnertste, táusndste, mllionste.

Sie werben wie Abjektiva bekliniert, nur fällt die Endung -e oft weg, 3. B. der äie-scht, zwait u. s. w.

#### **§** 35.

#### III. Zahladverbien.

anenmal, zwamal, dramal u. s. w., hunnertmal, tausendmal. Bulgar auch mol statt mal.

#### **§** 36.

## IV. Multiplikation.

anenfach, zwafach, dráfach, vöierfach u. j. w., hunnertfach, táusndfach.

Bulgar auch -foch statt -fach.

Anm. Hieher gehört auch: aninnerle (einerlei), zwaerle (zweierlei), draerle, vöiererle 2c., hunnerterle, tausnderle; z. B. zwaerle böier mog i niet trinkng. Man sagt auch aninnerlai 2c.

#### Pronomen.

# § 37.

## I. Perfönliches Pronomen.

| 1             | . Person.                                                                       | 2. Person.                                           | 3.                              | Person.                    |                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>€</b> . N. | ich (i)                                                                         | $d\underline{u}$ u. $d\underline{u}$ ch ( $du$ )     | Mast.<br>ger (er)               | Fem.<br>s <u>i</u> (si, s) | Neutr.<br>es (s)                |
| D.            | mier (mer)                                                                      | $\operatorname{dier}\left(\operatorname{der}\right)$ | $\underline{i}m(\underline{m})$ | <u>i</u> er                | $\underline{im}(\underline{m})$ |
| A.            | mich (mi)                                                                       | d <u>i</u> ch (di)                                   | <u>in (n)</u>                   | s <u>i</u> (si, s)         | es(s)                           |
| <b>P</b> . N. | mier(mer)                                                                       | diets                                                |                                 | si (si, s)                 |                                 |
| D.            | $\underline{\mathbf{u}}_{\mathbf{n}}\mathbf{s}$ (uns)                           | enks                                                 |                                 | <u>i</u> nen               |                                 |
| A.            | $\underline{\mathbf{u}}_{\mathbf{n}}\mathbf{s}(\mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{s})$ | enks                                                 |                                 | si(si,s)                   |                                 |

## Bemerkungen.

1. Die eingeklammerten kürzeren Formen werden für bas unbetonte Pronomen angewendet, z. B. i hob s m

gsakt (ich habe es ihm gesagt); mer hom der n gschenkt (wir haben ihn dir geschenkt; sue haut er mer s gschrim (so hat er es mir geschrichen); öize kummen si oder kummen s (jest kummen sie).

2. Statt m und n wird em und en gebraucht, wenn ein Rasenkonsonant (d. h. m., n oder ng) vorausgeht; z. B. merhom en gsee (wir haben ihn gesehen); mer taun em nix (wir thun ihm nichts); mer song em nix (wir sagen ihm nichts).

Im reslegiven Sinn wird für den Dativ und Accusativ der 3. Person Singularis und Pluralis sieh (si) gebraucht; z. B. eer schämt si (er schämt sich).

- 4. Das si (si, s) ber Höflichkeit hat im Dativ und Accusativ inen, offenbar nach Analogie von diets, welches auch im Dativ und Accusativ enks hat. Also: inen ho i gauer niet gfräikt (Sie habe ich gar nicht gefragt). Dieses inen ber Höflichkeit steht auch resleziv für "sich", z. B. hom s inen schan badt? (Haben Sie Sich schon gebabet)?
- 5. Ein Genetiv bes Personalpronomens ist erhalten in maninetweng (maninstweng) und maninethalm (maninsthalm), daninnetweng u. s. w.

## § 38.

## II. Poffeffiva.

1. Person.2. Person.3. Person.mántánsán, jer, sánunnerenkerjer.

## Bemerkungen.

- 1. Die Possessien auf -an werden folgendermaßen be- kliniert:
- S. N. mán brouder, mán schwester, mán kind,
  - D. máninm ,, , máninner ,, , máninm ,, M. máninn .. . mán .. . mán ..
- B. M. mánin bröider, mánin schwestern, mánin kinner
- D. mánin bröidern, mánin schwestern, mánin kinnern
  - a. manin bröider, manin schwestern, manin kinner.

Im Plural sagt man statt mánin häusig máninnen.

- 2. Wenn mán, tán und san im Gegensatz stehen, wird ber Bokal lang gesprochen, ist also man, tan und san zu schreiben.
- 3. der man, der tan, der san 2c. (ber meinige, beinige, seinige) und maninner, taininner, saininner, unnerer, enkerer, inen ierer (meiner = ber meine 2c.) sind selbständige Formen bes Possessins.
- 4. Die Possessiva auf er werben wie im Neuhochsbeutschen bekliniert, nur vermeiben sie im Singular die Endung e, also:

|       | Mastulinum.     |    | Femininum.         |         |          | Rentrum. |        |    |
|-------|-----------------|----|--------------------|---------|----------|----------|--------|----|
| S. N. | unner brouder,  |    | unner schwester,   |         | unner k  | ind,     |        |    |
| D.    | unnerm          | ,, | ,                  | unnerer | ,,       | ,        | unnerm | ,, |
| A.    | unnern          | ,, | ,                  | unner   | ,,       | ,        | unner  | ,, |
| S. N. | unnere bröider, |    | unnere schwestern, |         | unnere l | cinner   |        |    |

# D. unnern bröidern, unnern ", unnern kinnern

## A. unnere bröider, unnere ", ", unnere kinner.

## § 39. III. Demonstrativa.

1. Das allgemeine Demonstrativ = Pronomen ist: Singularis. Pluralis.

Mast. Mast. = Rem. = Rentr. Kem. Mentr. M. déer déi (döi) déi (döi) und déie d<u>é</u>s d<u>é</u>er (d<u>é</u>ere) D. déem déen ober déennen déem a. déen déi (döi) dés déi (döi) und déie

Es entspricht bem neuhochbeutschen "ber" und "biefer."

- 2. selwer (felbst) ift ohne Deklination.
- 3. deerselwe, déiselwe, désselwe wird nur im Sinne "ber nämliche" gebraucht und wird wie deer 2c. des kliniert.
- 4. der nämlich(e), di nämliche, es nämliche (ber nämliche) geht wie der Artifel und ein schwach bekliniertes Abjektiv.

5. soller, solle, sell (selbiger, selbige, selbiges) = jener.
Singularis. Pluralis.

Mast. Fem. Neutr. Mast.-Fem.-Neutr.

N. seller ochs, selle kou, sell schauf
N. selle
N. selle schauf
N. selle
S. selle
S. selle

A. selln ochsn, selle kou, sell schauf A. selle

Statt bessen sagt man auch deer sell ochs, déi sell kou, dés sell schauf, wobei sell nach der schwachen Deklination der Abjektiva geht; auch kann der bestimmte Artikel vor das schwach deklinierte sell treten.

- 6. sétter, sétte, sétts (solcher, solche, solches) kann allein stehen, wird aber gern mit dem unbestimmten Artikel verbunden; z. B. sétter unsinn! (Solcher Unsinn!); setts záig! (Solches Zeug!); en setter unsinn, en setts záig (ein solcher Unsinn, ein solches Zeug). Es wird wie ein Abjektiv dekliniert.
- 7. annerer, annere, anners (anderer, anderes) wird wie setter bekliniert und kann sowohl mit dem beftimmten als auch mit dem unbestimmten Artikel verbunden werden in dem nämlichen Sinn wie das neuhochdeutsche "der andere" und "ein anderer."
- 8. Das Pronomen reciprocum lautet: ennanner (ein= ander); es ist unveränderlich.

## § 40. III. Relativa.

deer wau, dei wau, des wau (wos) = welcher, welche, welches. Es wird wie deer, dei, des bekliniert, wobei wau und wos unverändert bleibt.

Auch deer allein ohne wau wird als Relativ gebraucht. Das allgemeine Relativ weer, wos (wer, was) wird wie das gleichlautende Interrogativum (§ 41) dekliniert. Über die Konjugation der Relativa siehe § 70.

## § 41. IV. Interrogativa.

1. N. weer? wos?, D. weem? —?, A. ween? wos? entspricht ganz bem neuhochbeutschen Wer? und Was?

- 2. wecher oder wecherer, weche oder wechere, weches oder wecheres geht nach der starken Deklination der Adzietiva. Es ist das fragende Welcher? Welche? Welches?
- 3. wos fier en manen, frau, kind? (Was für ein Mann, eine Frau, ein Kind?) wird nur am unbestimmten Artikel bekliniert; z. B. in wos fier em bouch stäit des? (In was für einem Buch steht dies?).

Ohne Substantiv lautet es: wos fier aninner, aninnen, anins? Daran wird nur das Zahlwort dekliniert. Statt fier wird auch fer gesagt.

## § 42.

#### V. Indefinita.

- 1. mer (man), D. aninm, A. aninn (einem, einen) wird wie im Reuhochdeutschen gebraucht.
  - 2. emmets (jemand), éppes (etwas).
- 3. jieder und jiederer, jiede und jiedere, jiedes und jiederes (jeder, jede, jedes).

Man sagt auch jiedweder ober jiedwederer im gleichen Sinne.

- 4. (jerngd) aninner, aninnen, anins (irgend einer).
- 5. Statt emmets wird zuweilen weer, statt éppes oft wos gebraucht, z. B. wenn weer kint (wenn jemand kommt); i wais wos (ich weiß etwas).
- 6. kaninner, kaninnen, kanins (feiner, feine, feines). Mit Substantiv: kanen ochs, kanen kou, kanen schauf. Es geht wie das Zahlwort aninner (einer) und anen (ein). Plur.: kaninnen im Nom. und Acc., kaninn im Dativ.
  - 7. nemmets (niemand), nix (nichts).
- 8. all wird wie im Mhd. gebraucht, z. B. alles traid alles Getreibe, ebenso latter (lauter), z. B. latter drek, lauter Schmut, allerdihand allerhand.
- 9. esn und ere sind Pluralia und bedeuten soviel wie das nhd. Indefinitum welche. Sie können als Nominativ und als Accusativ gebraucht werden; z. B. wau senn denn rautbeer? Wo sind denn Erdbeeren? daute senn esn

(ere). Hier sind welche! mokst ere (esn)? Magst du welche? dau haust esn (ere)! Da hast du welche. Mit mer und der wird dieses ere oder esn verschwolzen in mere, dere, mersn, dersn, z. B. gi mere oder gi mersn! Gib mir welche! i breng dere oder dersn! Ich bringe dir welche. Zuweilen wird es prägnant gebraucht für "Schläge"; z. B. hanni, kumm ner hann, du kröigst esn oder ere! (Johann, komm nur heim, du friegst welche, nämlich Schläge!) Diese beiden Wörter sind offenbar partitive Genetive = deren (welche). ere ist auch in anderen Dialetten zu sinden.

## § 43. Die Dativenbung m.

Die Dativendung m geht bei nachlässigem Sprechen in n über, fo daß bann zwischen bem Dativ und Accusativ Sing, bes Masculinums fein Unterschied mehr besteht. Beim Neutrum ift die Bersuchung zu dieser nachlässigen Sprechweise um so größer, weil, auch wenn ber Dativ bes Reutrums auf n gebildet wird, doch immer noch ein Unterschied vom Accusativ bes Neutrums vorhanden ift. Jedoch zeigt die f. M. ein flares Bewußtsein vom Unterschied zwischen Dativ und Accusativ, weil sie beide Källe beim Femininum und Neutrum ftets ficher unterscheibet und niemals mier und mich, dier und dich verwechselt. Auch kommt in ber genaueren Sprechweise die Dativendung m sowohl beim Masculinum wie beim Neutrum zur Geltung, weshalb ich sie als die eigentliche, regelrechte Form überall anführen und festhalten zu muffen glaubte.

#### Berbum.

§ 43. Das Berbum finitum bilbet im Aktiv und Passiv ben Indikativ vom Präsens, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und Futur II; dann den Konjunktiv vom Imperfekt und Plusquamperfekt; endlich einen Imperativ nur im Aktiv. Alles übrige (Indik. Imperf., Konj. Präs. und Perf.) sehlt; nur sán (sein) wolln und solln haben einen Indikativ Impersekti: i waer, i wollt, i sollt.

- § 44. Das Verbum infinitum bilbet den Infinitiv des Präsens und Perfetts im Aktiv und Passiv, dann das Partizip des Präsens im Aktiv und Persetts im Passiv, von Verben des Zustands und der subjektiven (auf keinen anderen Gegenstand einwirkenden) Thätigkeit ein Partizip des aktiven Persekts.
- § 45. Das Verbum hat eine schwache und eine starte Konjugation. In der schwachen endigt das Partizip Perfekti auf t, in der starken regelmäßig auf n, jedoch nach den Rasalkonsonanten (m, n und ng) auf en, nach b, p, f, v und w auf m, nach Vokalen auf e und nach k, ck und eh auf ng; aus -gn wird -ng (§ 9,3). Beispiele s. § 56.
- § 46. Die 3 Hauptformen sind Präsens, Partizip des Perfekts und der Konjunktiv des Imperfekts.
- § 47. Der Konjunktiv des Impersekts endigt in der schwachen Kunjugation auf -et, ohne Aenderung des Stammvokals, in der starken hat er keine Endung und ändert den Stammvokal; z. B. i lowet (ich lobte), i kam (ich käme).
- \$ 48. 1. Im Infinitiv und in der 1. und 3. Pers. Podes Präsens haben die auf einen Bokal endigenden Stämme die Endung e, die auf einen Nasenkonsonanten endigenden die Endung en, die auf k, ck und ch endigenden Stämme die Endung ng, die auf g austautenden die Endung ng, die auf g austautenden die Endung m; alle übrigen haben die Endung n. Beispiele: zeie (ziehen), mer zeie, si zeie (wir, sie ziehen); nemmen (nehmen), mer nemmen, si nemmen; sprechng (sprechen), mer sprechng, si sprechng; leng (legen), mer leng, si leng; hossm (hossen), mer hossm, si hossm; häiern (hören), mer häiern, si häiern.
- 2. Das Particip bes Präsens endigt auf -ed, wird aber nur selten gebrancht. Besspiele: en hinkoder buot (ein

hinkender Bote), brennede löib (brennende Liebe, eine rote Blume), stinkeds flaisch (ftinkendes Fleisch), lässeds wasser (laufendes Wasser). Statt "fallende Sucht" sagt man schwäre kranket.

- 3. Der Infinitiv Pras. ift wie im Mhb. regelmäßig ber 1. und 3. Pers. Pl. bes Prasens gleich.
- § 49. 1. Im Partizip Perfekti setzen die Verba ein dem neuhochdeutschen ge= entsprechendes g vor den Stamm, jedoch die mit b, p, g, k, qu, d, t und z beginnenden Verba unterlassen diese Vorsetzung; z. B. glebt (gelebt); bracht (gebracht).
- 2. Das Perfekt wird wie im Neuhochbeutschen entweder mit dem Hilfszeitwort hom (haben) oder mit dem Hilfszeitwort san (sein) gebildet. Die unregelmäßige Konjugation dieser Hilfszeitwörter ist aus den angeführten Paradigmen ersichtlich. Der Imperativ Präs. von san heißt sai.
- 3. Das Perfekt wird überall auch anstatt bes fehlenden Indikativs des Imperfekts gebraucht.
- § 50. 1. Der Indikativ des Plusquamperfekts wird im Aktiv mit i ho ghattn (ich habe gehabt) oder mit i waer (gwésn) (ich war gewesen) gebildet; z. B. i ho ghöiert ghattn (= ich hatte gehört); im Passiv mit i waer woern (ich war worden).
- 2. Der Konjunktiv des Plusgnamperfekts wird wie im Neuhochdeutschen im Aktiv mit i häit (hätte) oder i wker gebildet, im Passiv mit i wker woern.
- § 51. Das Hilfszeitwort weern (werden) wird wie im Neuhochbeutschen zur Bilbung des Futurs I und II, des Präsens im Passiv u. s. w. verwendet. Seine unregelmäßige Konjugation ist aus den Paradigmen ersichtlich.
- § 52. 1. Viele starke Verba mit dem Stammvokal e haben im Singular bes Prafens i; z. B. nemmen: i nimm (ich

nehme), du nimmst, ger nimmt. Hiebei geht il in ll über, z. B. i hllf, du hllfst, ger hllft.

2. Die starten Verba mit dem Stammvokal a, au oder o ändern in der 2. und 3. Person des Singulars vom Präsens oft den Stammvokal; z. B. i läff, du lesst, eer lesst; i grob, du grebst, eer grebt.

## **§** 53.

#### Beifpiele der Konjugation.

## Attivum.

| Starte Konjugation.<br>i zéi (ziehe) | Präsens. | Schwache Konjugation.<br>i féier (führe) |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| du zéist                             | •        | du féierst                               |
| eer zéit                             |          | eer féiert                               |
| mer zéie (§ 48)                      |          | mer féiern                               |
| diets zéits                          |          | diets féierts                            |
| si zéie                              |          | si féiern                                |

## Imperfekt (Ronjunktiv).

| i zég u. zéiet (i wieret zéie)             | i féiret (i wieret féie-n) |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| du zégst n. zéiest (du wierest z.)         | du féirest (d. w. f.)      |
| eer zég u. zéiet (eer wieret z.)           | eer féiret (eer w. f.)     |
| mer zéng u. zéietn (mer wieretn z.)        | mer féiretn (m. w. f.)     |
| diets zégts u. zéiets (diets wierets z.)   | diets féirets (d. w. f.)   |
| si z <u>é</u> ng u. zéietn (si wieretn z.) | si féiretn (s. w. f.)      |
| ·                                          | . ` '                      |

# Imperativ.

zéi (ziehe) féier (führe) zéits (ziehet) féierts (führt).

Für die Bilbung des Imperativs gilt die Regel, daß die 2. Person Sing. des Imperativs der 1. Person Sing. des Imperativs der 1. Person Sing. des Indicativs von Präsens, die 2. Person Plur. der 2. Person Plur. des Indicativs Präsentis gleich ist. Also: dind! (binde!), dindts! (bindet!) — trink! trinkts! — schéid! schéidts! (schéidt!) — gi oder gib! gets! (gebt!) — sie! (sieh!) sets! (seht!) — trét! (tritt!) trets! — schnáid!

(schneide!) schnaidts! (schneidet!) — blaib! blaibts! — fall!

```
fallts! — schwaig! schwaigts! 2c.
                          Perfett.
                                    Schwache Ronjugation.
   Starte Ronjugation.
  i ho zueng (§ 49,1)
                                  i ho gféiert
  du haust zueng
                                  du haust gféiert
  eer haut
                                  eer haut
  mer hom
                                  mer hom
                                  diets hats
  diets hats
                                  si hom
  si hom
                Plusquamperfet Indikativ.
    ho zueng ghattn
                                  i ho gféiert ghattn
               Plusquamperfekt Konjunktiv.
  i häit zueng
                                  i häit gféiert
  du häist zueng
                                  du häist gféiert
  eer häit
                                  eer häit
  mer häin
                                  mer häin
  diets häits
                                  diets häits
  si häin
                                  si häin
                         Futur I.
  i wier zéie
                                  i wier féiern
  du wierst
              zéie
                                  du wierst féiern
  eer wierd
                                  eer wierd
  mer weern
                                  mer weern
  diets weerds
                                  diets weerds .,
                                  si weern
  si weern
                         Futur II.
                                  i wier gféiert hom
  i wier zueng hom
                Partizip Prasentis (selten).
  zéied (ziehend)
                                  féired (führend)
                   Infinitiv Brafentis.
  zéie
                                  féien
                    Infinitiv Berfetti.
  zueng hom
                                  gféiert hom
```

Digitized by Google

#### § 54.

## Passibum.

Im Passiv werden alle Tempora mit Hilfszeitwörtern gebilbet; deshalb unterscheiden sich hier die starke und schwache Konjugation nur durch das Partizip Persekti.

Prafens: i wier zueng, gféiert.

Smperfekt Ronj.: i wieret zueng, gkeiert; du wierest, eer wieret, mer wiern, diets wierets, si wiern z., g.

Berfett: i bin zueng, gféiert woern; du bist, eer is, mer senn, diets setts, si senn zueng, gféiert woern.

Blusquamperfekt Indikativ: i waer zueng, gféiert woern; du waerst, eer waer, mer waern, diets waerts, si waern z., g. woern.

Plusquamperfekt Konjunktiv: i waer zueng, gkeiert woern ober: i wieret zueng, gkeiert woern san; i waer wird ganz wie i waer durchkonjugiert.

Futur I: i wier zueng, gféiert weern.

Sutur II: i wier zueng, gféiert woern san.

Bartigip Berfett: zueng, gfeiert.

Infinitiv Brafentis: zueng, gfeiert weern.

- § 55. 1. Präsens und Impersett im Aktiv und Passiverben oft durch i tou (thue), i tiet (ich thäte) umschrieben; z. B. i tou zéie (= ich ziehe), i tiet féiern (= ich würde führen).
- 2. Aus den Paradigmen ist ersichtlich, daß die regelmäßigen Endungen im Präsens und Impersett folgende sind:
  —, st, t, n, ts, n. Wenn aber der Stamm auf einen s-Laut endigt, hat die 2. Person Singularis nur die Endung -t; z. B. waist (weißt).
- 3. Den Konjunktiv des Imperfekts können alle starken Berba sowohl nach der starken als nach der schwachen Konjugation bilden; letztere Bildung ist sogar bei manchen Berben allein gebräuchlich z. B. i schindet (= ich würde schinden).

# § 56. Sauptformen (§ 46) ber starten Berba.

1.  $i - \delta - u$ .

bind — bánd — bundn (§ 49,1) find (finn) — fánd — gfunnen

schwind — schwand — gschwunnen

wind — wánd — gwundn

schind — schindet (§ 55,3) — gschundn

sink — sánk — gsunkng (§ 9,2)

trink — tránk — trunkng (§ 49,1)

ding — dáng — dungen (dingt)

dring — drang — drungen (§ 49,1)

kling - klang - klungen

gling — glang — glungen

ring — ráng — grungen.

So gehen noch: singen, springen, schlingen, schwingen, zwingen, schwimmen, sinnen, spinnen, gwinnen.

Anstatt der starken Form des Impersekts wird bei biesen Berben die schwache Form auf et mit Vorliebe gestraucht; 3. B. i trinket en boier, wenn i anins häit.

#### 2. i - i - 0.

rinn — ránn — gronnen beginn — begánn — begonnen.

3. e - á (oder schwach) - e.

hllf, hllfst, hllft (§ 52,1 und § 4,6), — hálf — gholfm (§ 9,1)

gllt, glltst, gllt, geltn — gált — golln (gegolten)
verdierb, -st, -t, verderm — verdeerbet — verdeerm
stierb, -st, -t, steerm — steerwet (4,10) — gsteerm.
wierf, -st, -t, weerfm — wáerf, gewöhnlich weerfet —

gwoerfm.

Nach weersm geht brechng (§ 9,2), sprechng, stechng, beselln (besehlen), derschreckng, nemmen (nehmen), treffm, dreschn, natürlich mit Beobachtung ber in § 9 ausgestellten Regeln.

## 4. e — schwach — e (u, ue).

quell, qullst, qullt — quellet — quolln (quulin)
schwell, schwllst, schwllt — schwellet — gschwulln
(gschwolln)
schmélz, schmllzst, schmllzt — schmélzet — gschmolzn
melk, melkst, melkt — melket — gmolkng
fecht, fechst, fecht — fechtet — gfochtn
flecht, flechst, flecht — flechtet — gflochtn
héb, hébst, hébt — hébet — ghuem
bewég, bewégst, bewékt — bewéget — bewueng
erwég, erwäigst, erwäikt — erwäiget — erwueng
scheer, scheerst, scheert — scheeret — gschuern
schwéer, schwéerst, schwéert — schwéeret — gschwuern

Anm. erwéng wird sehr selten gebraucht; man sagt. bafür iwerléng. Ebenso ist wém (weben) sast ungebräuchlich; man sagt dasür wierkng. Der Weber webt nicht, sondern wierkt, daher auch strumpswierker. Auch erléschn sagt man nicht, sondern lieber ásgänin (ausgehen) vom Feuer und Licht.

wéb, webst, webt — wébet — gwuem

#### 5. e — á (schwach) — e.

gib (gi), gitst, gitt, gém, gets, gém — gáb, géwet — gém es gschiet — es geschá, gschäet — gschäe sie, siest, siet, see, sets, see — säeret — gsäe (Hierus § 10,3)

lés, lést, lést — léset (lás) — glésn genés, genést, genést — genéset (genás) — genésn iss, isst, isst, essn, essts, essn — esset (ás) — gessn friss, frisst, frisst, fressn, fressts — fresset (frás) gfressn

vergiss, vergisst, vergisst, vergessn, vergessts — vergesset (vergas) — vergessn mess, messt, messt, messn — messet (mas) — gmessn

140 Google

 ${\rm tr}\underline{\epsilon}{\rm t}, {\rm trittst}, {\rm tr}\underline{\epsilon}{\rm tn}, {\rm tr}\underline{\epsilon}{\rm tn}, {\rm tr}\underline{\epsilon}{\rm tn} - {\rm tr}\underline{\epsilon}{\rm tot} ({\rm tr}\underline{\epsilon}{\rm t}) - {\rm tr}\underline{\epsilon}{\rm tn} ({\rm tr}\underline{\epsilon}{\rm n})$ 

genésn ist fast ungebräuchlich; man sagt dafür wider Askummen ober wider weern.

6. i — á (shwach) — e.

bitt, bittst, bittn — bat (bittet) — betn (ben) lig, likst, likt, ling, likts — lag (liget) — gleng sitz, sitzt, sitzt, sitzt, sitzt — sass (sitzet) — gressn.

7. éi (ši) — ſdwady — o (ue).

fléiss, fléisst, fléissn — fléisset — gflossn; géiss (gieße), genéiss (genieße), schéiss (schéiss (schéiss (schéiss (schéiss (schéiss), réich (rieche), kréich (frieche), gehen alle nach fléissn (fließen).

séid, séidst, séidt, séidn (séin) — séidet — gsuen

béit (biete) — béitet — buen

kléib (fliebe) — kléiwet — kluem

schéib, schéibst, schéibt, schéim — schéiwet — gschuem

stéib (stiebe) — stéiwet — gstuem (selten)

béig (biege) — béiget — bueng

fléig (fliege) — fleiget — gflueng

weig, weikst, weikt, weing - weiget - gwueng

löig — löiget — glueng

betröig - betröiget - betrueng

zéi — zéiet — zueng

fréier (fröis) - fréiret (fröiset) - gfroern

verléis (verliere) — verléiset — verloem

gröif (greife) — gröifet — groffm.

i fleig wird auch im Sinn von "fliehen" gebraucht, wofür man außerbem laffm, dervon laffm fagt.

8. á — schwach — o.

lásf (lause), lésst, lésst, lássm — lásset — glossm sásf (sause) — sásset — gsossm.

9. ái — schwach — i.

pfáif — pfáifet — pfiffm schláif — schláifet — gschliffm báiss — báisset — bissn

ráiss — ráisset — grissn

schmaiss — schmaisset — gschmissn (auch intransitiv: mit aninm schmaissn = sich mit ihm herumprügeln).

ráit — ráitet — grin

schráit — schráitet — gschrin

láid - láidet - glin

schnáid — schnáidet — gschnin; ebenso máid (meibe) und scháid (scheibe).

glaich — glaichet — glichng; ebenso schlaich (schleiche), straich (streiche), waich (weiche).

bláib, mer bláim, si bláim — bláibet — blim; ebenso ráib (reibe), schráib (schréibe) und tráib (treibe).

gedái (gebeihe), mer gedáie, si gedáie — gedáiet — gedáie; ebenso geht lái (leihe), schrái (schreie) und spái (speie), jedoch hat spáie häusiger das schwache Particip gspáit anstatt gspie.

schwaig, mer schwaing — schwaiget — gschwing

stáig — stáiget — gst<u>ing</u>

schánin, mer scháninnen — scháninnet — gschinen

práis — práiset — prisn

wais — waiset — gwisn

verwais — verwaiset — verwisn.

#### 10. a - schwach - a.

faer, féerst, féert, faern — faeret — gfaern wasch, wéschst, wescht, waschn — waschet — gwaschn wachs (wachse), wéchst, wechst, wachsn — wachset gwachsn

back (bach), béckst (béchst), béckt (bécht), backng (bachng) — backet (bachet) — backng (bachng)

schaff, schaffst, schafft — schaffet — gschaffm schaffm = "arbeiten" hat im Part. Perf. gschafft.

fall (falle), föllst, föllt, falln, fallts — fallet — gfalln halt (halte), höltst, hölt, haltn, halts — haltet — ghaltn

fang (fange), fängst, fängt, fangen, fangts — fanget — gfangen

empfang geht wie fang.

#### 11. 0 — schwach — 0.

schlog, schlékst, schlekt, schlong, schlakts, schlong — schloget — gschlong;

ebenso geht trog (trage)

grob, grébst, grébt, grom, grabts, grom — growet — grom lod (labe), lédst, lédt, lon, ladts, lon — lodet — glon

#### 12. au - fcmach - au.

blaus (blafe), blást, blast, blausn, blausts, blausn — blauset — blausn

braut, brátst, brát, braun — brautet — braun

schlauf, schlaufm, schlaufm, schlaufts — schlaufet — gschlaufm

raut (rate), rátst, rát, raun, rauts — rautet — graun

lau(ss) (lasset, lésst, laue, lauts — lauet — glaue stauss (stose), stésst, stésst, staussn, staussts — stausset — getaussn

háu (haue), háist, háit, háue, háuts — háuet — gháue.

#### 13. Bereinzelt ftehen:

rouf (ruse), rousst — rouset — grousm; dastür sagt man lieber schraie, z. B. er haut mer gschrie (er hat mir gerusen).

hais (heiße), haist, haist — haiset — ghaisn.

## Die schwachen Berba.

§ 57. 1. Sie ändern in der Konjugation ihren Stammvokal in der Regel nicht. Ihre Zahl ift viel größer als die der starken Verba. Einige Verba, die im Neuhochdeutschen auch stark sein können, sind in der s. M. nur schwach; z. B. gäer (gähre) — gäeret — gäert; schall (schalle) — schallet — gschallt. Statt klimmen sagt man kräkeln, statt webm sagt man wierkng, statt treism (triesen) lieber tropfm, für "weinen" sagt man gráninnen ober wälln, für "schaukeln" sagt man hétschn.

2. Nicht wenige Verba ändern in der 2. und 3. Person Singularis und in der 2. Person Pluralis des Indikativs Präsentis sowie im Partizip Persetti ihren Stammvokal oder wenigstens bessen Quantität, z. B.

bod (babe), badst, badt, bon, badts, bon — bodet — badt. bet (bete), betst, bett, ben, bets, ben — betet, bett. fraug (frage), fräikst (fraukst, frakst), fräikt (fraukt,

frakt), fraung, fräikts (fraukts, frakts), fraung

- frauget - gfraukt (gfräikt, gfrakt).

sog (jage), sakst, sakt, song, sakts, song — soget — gsakt. ség (jäge), säkst, säkt, séng, säkts, séng — séget — gsäkt. léb (lebe), lebst, lebt, lém, lebts, lém — léwet — glebt. lég (lege), lékst, lékt, léng, lékts, léng — léget — glékt. ried (rebe), rédst, rédt, rien, rédts, rien — riedet — grédt. mach (mache), méchst, mécht, machng, machts, machng,

— machet — gmacht ändert nur im Singular bes Ind. Pras. ben Stammvofal.

schod (schabe) geht nach bod, klog (klage) nach sog, fég (fege) nach ség.

Nach léb geht schwéb (schwebe), stréb (strebe).

- 3. Zahlreich sind die Verba auf iern, wie prowiern, studiern, maschiern (marschieren, auch = fortgehen), runiern (ruinieren).
- 4. Die nhb. Verba auf igen haben in ber s. M. die Endung ingen, z. B. beläidingen, befridingen, bandingen (bandigen).
- § 58. Wegen ihrer vom Neuhochbeutschen abweichenben Form mögen hier noch erwähnt werden: arbeiten ae-wetn, äsen ásn, bethören betäirn, betteln bäln, beugen báichng, bewahren bewaern, blähen bláe, blöten bläikng, blühen blöie, bluten bloun und bloutn, braten braun, brauen braie, brühen bröie, brüllen brille, brüten bröitn und bröin,

bügeln bigln, bufen böisen, breben draie, brohnen draninnen, brüden drikng, büngen dingen, bünten dinkng, erben ée-m, färben faerm, fehlen faln, flößen fläisen, forbern fuerden, förbern féerdern, fröhnen frainen, fügen föing, fühlen und füllen filn, fürchten fierchtn, fußen fousen, gebühren gebiern, gerben gaerm, gewöhnen gwenen, gwanennen und gwäninnen, glauben glam, glüben gloie, guden gutzn, beiraten haie-n, beizen haizn, heucheln haichln, hindern hinnern, holn huln, hören häiern, hüpfen hupfm, husten houstn, hüten höitn und höin, jagen gechng, taufen kaffm, flagen klong, tlauben klam, ineten knäin, inupfen knipfm, irabbeln krawln, friechen kröichng, friegen kröing, fugeln kugln (auch = fallen), fümmern kimmern, läuten laitn und lain, lehren läiern, leuchten laichtn, leugnen laungen, lieben löim, losen lausn, lofen läisn, loten läin, meinen maninnen, merten méerkng, mieten möin, naseln nießen nöisn, nötigen näin, pflüden pflickng, poteln piekln, pragen präing, prüfen pröism, räumen rammen, räuspern raischpern, reben rien, reisen raisn, rieseln röisln, rösten räistn, ruckng, rühren röiern, rümpfen rimpfm, rüften röistn, faen sge, fagen seng, schälen schaln, fich schamen si schamen, scheinen schaninnen, schildern schildern, schneuzen schnaizn, schonen schanunnen, ichuren schöiern, ichutteln schiln, ichutten schin, schitzn, sohlen suln, sparen spaern, spielen splln, sprühen sproie, spülen spölln, ftellen stölln, ftobern stiewern, sträuben straim, strömen sträimen und stremen, ftülpen stllpm, ftürzen stierzn, suchen souchng, sühnen sinnen, tauschen taischn, teilen taln, toten tain, traumen tramen, überzeugen iwerzaing, vermuten vermoun, versäumen versänmen, verschmähen verschmäie und verschmäe, versiegen versöing, versöhnen versäninnen, verstümmeln verstimmln, verwesen verwesn, verzärteln verzaertln, wimmern wänenmern, wohnen wanunnen, mühlen wlln, mürgen wierng, wüten wöitn und wöin, gahlen zlln, gogern zäigen und ziegern, zünden zindn, zürnen ziernen.

- § 59. Die Berba brennen, tennen, nennen, rennen, senden und wenden haben bekanntlich im Rhb. einen Ablaut: brenne, brannte, gebrannt; bagegen in ber f. D. find diese Berba gang regelmäßig, also: brenn, brennst, brennt, brennen, brennts, brennen — brennet — brennt. 60. Einige schwache Berba ber f. M. kommen im Mhb. nicht ober nur gang felten vor, wie: kräkln (flettern), latschn (albern reben), lautschn (plump geben), quautschn (plump treten); z. B. weer quautscht denn dau in maninner wisn immen? (Wer tritt benn ba in meiner Wiese herum?). wos latscht denn deer schan wider? (Was schwätt benn ber schon wieder?) saichng bedeutet sowohl "harnen" als auch "triefen", "bluten"; z. B. i gi der aninnen affi, das der di nosn saicht (ich gebe bir eine (Ohrfeige) hinauf, bag bir die Rase blutet). grosn heißt: Gras ober Unkraut ausjäten, nicht "Gras abfreffen." baikng wird gerne für -fchreien" gefagt.
  - § 61. Je nach bem Enblaut bes Stammes gestalten sich bie Formen ber schwachen Verba nach § 9 verschieden. Als Beispiele mögen bienen (Vgl. auch § 48,1):

höit (hüte), höitst, höit, höin, höits, höin — höitet — ghöit. fég (fege), fekst, fekt, féng, fekts, féng — féget — gfekt. löib (liebe), löibst, löibt, löim, löibts, löim — löiwet — glöibt. lach (lache), lakst, lacht, lachng, lachts, lachng — lachet — glacht.

schái (scheue), scháist, scháit, scháie, scháits, scháie — scháiet — gscháit.

trenn (trenne), trennst, trennt, trennen, trennts, trennen
— trennet — trennt.

# § 62. Unregelmäßige Berba.

- 1) kan (kanen), kanst (kanenst), kan (kanen), kinnen, kinnts, kinnen kénnt und kánnt kinnt.
- mog, mokst, mog, mieng, mi(e)kts, mieng mecht(et)
   ober miget gmikt.

- 3) déerf, déerfst, déerf, déerfm und déerm, déerfts, déerfm und déerm déerfet und dierfet déerft.
- 4) söll, söllst, söll, sölln, söllts, sölln Imperf. Indif. sollt, Konj. söllt und sollt gsöllt.
- 5) wll, wllst, wll, wolln, wollts, wolln Imperf. Ind. wollt, Konj.: wollt gwollt und gwellt.
- 6) mou(s), moust, mou(s), möi(s)n, möists, möi(s)n möis(e)t gmöist.

Anm. Wenn diese sechs Verba einen Instinitiv bei sich haben, so lautet ihr Particip Persetti wie ihr Instinitiv, z. B. i ho niet schraim kinnen, mieng, deerm, sölln, wolln, möi(s)n. (Ich habe nicht schreiben können, mögen, dürsen 2c.)

- 7) wais, waist, wais, wissn, wissts, wissn wisst, west ober wöist gwisst.
- 8) tou, toust, tout, toue, touts, toue -- tiet, täit und tát -- tanun Inf. Praj. tánun.
- 9) gäi, gäist, gäit, gäninn und gängen, gets, gäninn und gängen — gänget — gangen, Juf. Prös. gänin.
- 10) stäi, stäist, stäit, stäninn und stängen, stets, stäninn und stängen — stänget — gstandn; Inf. Bröß. stänin.
- denk, denkst, denkt, denkng, denkts, denkng dácht unb denket — dacht unb denkt.
- breng, brengst, brengt, brengen, brengts, brengen
   brenget und brácht bracht.
- 13) kumm (fomm), kinst, kint, kummen, kummts, kummen
   kám und kummet kummen.
- § 63. 1. mer (wir) wird zuweilen mit dem vorausgehenden Berbum in ein Wort verschmolzen, z. B. öize gämmer (= gängen mer = gehen wir); deen nemmer (= nemmen mer = nehmen wir).
- 2. du (bu) und diets (ihr) werben hinter bem Berbum gewöhnlich weggelaffen, 3. B. wos wollts denn? (Was

wollt ihr benn?); haust s ghäiert? (Haft bu es gehört?); manints? (Meint ihr?); maninst? (Meinft bu?).

3. san bedeutet zuweilen "wahr sein", z. B. sell is (das ist wahr).

## \$ 64. Unperfonliche Berba.

Wie im Nhb. werben in der s. M. unpersönlich gebraucht: es rengt (regnet), schnáit, blitzt, dunnert, hoglt, kráist (graupelt), ráit (reut), vordröist (verdrießt), églt (ekelt), passt si (ziemt sich) u. s. w.

#### Adverbium.

# § 65. 1. Aes Ortes.

wau? wauhin? wauhéer? ve wau? und ve wá? (von wo?) héi und hier (hier), ve héi und ve hier, héiheer (hieher), dau und daute (bahier), dauhin (bahin), dauheer, ve dannen (von bannen), doert und do(er)tn, doerthin, doertheer, ve doert (von bort), uem (oben), innen, innewendi, untn, ássn, druem (droben), druntn (drunten), dran (baran) W., dranen A., dráf (darauf), drán (darein), drunter (darunter), drás (daraus) driwer (darüber).

iweral, näninerkng (nirgends), héi e dau (hie und da). haninm A. und hanm W. (heim), dehaninm A. und dehanm W. (daheim), gebeerg (bergauf), getol (bergab).

hin (hin), heer (her), hintrisch (rüdwärts), auch ruckwarts, vierderisch (vorwärts), auch vierwarts, fuert (fort), zeruck (zurüd).

héi (höi) wird nur in hei e dau als allgemeines Ortsadverbum gebraucht, sonst bedeutet es "in dieser Ortschaft." Bei der Brasenskontrolle sagt man: hirr!

In Verbindung mit Verben der Bewegung sagt man: awi und oichi (hinab), awe und oiche oder oie (herab), assi (hinaus), asse heraus, affi (hinauf), affe (herauf), aninchi und aninni (hinein), aninche und aninnen (herein), iwi (hinüber), iwe (herüber), aninchi (hinan), aninche (heran), hinti (hininter), hinto (herinter), immi (hinum), immen (herum), unti (hinunter), unto (herunter), zoui (hinzu), zoue (herzu), nauchi (nach = von hintenhin, z. B. nauchi kummen = nachkommen, nauchi läffm = hintennachkaufen), nauche (nach = von hintenher), virri (zu etwas vorne Befindlichem hin), virre (hervor).

Die vorstehenden Ortsadverbien auf -i und -e werden oft mit zänst = ganz verbunden, z. B. zänst affi (ganz hinauf, in der ganzen hinauf gehenden Richtung); zänst iwe (ganz herüber, in der ganzen herüber gehenden Richtung).

#### § 66. 2. Der Beit.

wenn? (wann?) wöi lang? daumals (bamals) öize (jest), nun (noch), jäi (je), nöi (nie), immer, nimmer, háier (heuer), feern (im vorigen Sahre), voerfeern (vor 2 Jahren), enmal (einmal, einst), nöimals (niemals), site wenn? (seit wann?), hanint (heute), gestern (gestern), moerng (morgen), voergestern, iwermoerng, sinst und sinst (fonft), äiedem (ehedem), froier (früher), spater (spater), glai (gleich, fogleich), af der stöll (auf ber Stelle), froimoerngs (frühmorgens), mittogs, aumds (abends), nachts, ze nacht, manchmal, manchesmal, éremal (manchmal), völlifuert (immerfort), vernäi (zuerst), nau, dernau, dernauchet (bann, hernach). äierscht (erft), anfangs W., anenfangs A., bal und ball (balb = frühzeitig), zletzt und af di letzt (zulett), schnouerstracks (schnurstrack), mittlerwal (mittlerweile), zaitlems (zeitlebens), schan (fcon), beraits (bereits), nunmäier (nunmehr), näixtns (nächstens), nali (neulich), endli (endlich), nunni (noch nicht), man letter, all man letter (mein Lebtag, mein ganzes Leben lang), oft, éfter, ém und grod (= foeben), affer (hierauf), voer (vorhin, vor furzem, vor einiger Beit).

## § 67. 3. Aer Art und Meise.

wöi? (wie?) sue (so), grodsue (gerabeso), iengdwöi (irgendwie), gout (gut), schänin (schön), vll (viel), weng

(wenig), nun mäier (noch mehr), säier (fehr), recht (recht), zimmli (ziemlich), frali (freilich), natierli (natürlich), jo, cha, ha (ja), nán (nein), niet (nicht), wul (wohl), kám (faum), ner und nener (nur), blaus (bloß), fast, kuerz e gout (fur; und aut), häichstns, warum? westweng? wegerwos? ze wos (wozu), dauzou (bazu), dauduerch (baburch), nu se cha! (nun ja boch), sinst und sinst (sonst = anderenfalls). allmali (allmählich), anners (anbers), destweng und diserweng (deshalb), gauer (gar), ganz e gauer niet (ganz und gar nicht); auch niet röier an W. (anen A.) bebeutet: ganz und gar nicht, nicht im geringsten; belai niet (beileibe nicht), vllaicht ober blog laicht (vielleicht), épper (etwa), baing (beinahe), und schöier (schier) find wenig gebrauchlich, dafür sagt man bal oder ball (= balb), 3. B. öize waer i ball hingschlong (jest ware ich beinahe hingefallen), dich häits ball hinghaue, hingstrichng, hingrammt, hingaerwert (= bu warft faft hingefallen), halmi (halb), ganenz (ganz), ganz und ganz; gelte oder gelle (gelt, nicht wahr?)

jo ist das kräftigste Ja, das nur zur Abwehr eines Nein gebraucht wird; das schwächste Ja ist die Interjektion hm! (S. D. Steinel, "die Bejahung im Sechsämter= Dialekt" in Brenner-Hartmanns Zeitschrift I, S. 126 f.).

# § 68. Prapositionen.

- 1. Wit dem Accusativ: bis, duerch, fier (für), géng, onnen und anunnen, imm (um). Man sagt auch géche, z. B. géche r enks (gegen euch).
- 2. Mit dem Dativ: as (aus), aser (außer), de (bei), enggeng (entgegen), géngiwer (gegenüber), mit, nau (nach), mitzamt (mitsamt), site und sait (seit), ve (von), ze (zu), sowie fast alle im Neuhochdeutschen mit dem Genetiv verbundenen Präpositionen, die wir beim Genetiv besprechen wollen. Zur Vermeidung des Hiatus wird nach de, ve und ze ein Wohllauts-r gesett, sobald das nächste Wort

vokalisch anlautet, z. B. be r im (bei ihm), ve r uns von uns), ze r enks (zu euch). Bgl. § 10,3.

- 3. Wit dem Accusativ auf die Frage Wohin? und mit Dativ auf die Frage Wo?: an, af, hinner, in, ném, iwer, unter, voer, zwischn, uewer (ober).
- 4. Mit dem Genetiv wird nur imm wlln in der Redensart imm (der) gottes wlln! (um Gottes willen!) verbunden, und weng (wegen), sowie halm (halben) in Verbindung mit dem Personalpronomen (s. § 37,5). Sonst regieren alle im Neuhochdeutschen mit dem Genetiv verbundenen Präpositionen den Dativ. Man sagt also weng mier, n kinnern weng (der Kinder wegen) und setzt statts, anstatts, wäernd (während), ungacht (ungeachtet) stets mit dem Dativ, z. B. wäerndem, demungacht, statts mier.

Bei uewerhalb und unterhalb wird der Genetiv mit ve (von) umschrieben, z. B. uewerhald ve der mll, (oberhalb der Mühle. Zedoch sind diese beiden Präpositionen nicht recht gebräuchlich; man sagt lieber: waiter uem ve der mll, iwer der mll druem, en weng waiter unten ve der mll, oder einsach uewer, unter mit Dativ.

Anm. 1. Statt bes hochdeutschen am, im, beim, vom, zum, zer sagt man: ann, inn, ben, ven, zen, zer; z. B. der ruek hängt inn schrank, i waer ben heern pfaerer, i gäi zen sackhanswolf (zum Hans Wolfgang Sack, einem Bierwirt), wennst zer mouter kinst (wenn du zur Mutter kommst).

Anm. 2. ans, ins, ass, duerchs, siers, iwerr, imms, voers werben wie im Neuhochbeutschen angewendet.

### § 69.

### Ronjunktionen.

#### I. Beiordnende.

1. Ropulative: und, unbetont e, z. B. laiwelem (Leib und Leben), ich e du = ich und du, hinnewider = hinundwieder), & (auch), niet enmol (nicht einmal), tals — tals

- (teils teils), aninorsaits (einerseits), annerorsaits (andererseits); weder noch wird nicht gebraucht.
- 2. Disjunktive: oder, unbetont ower (z. B. ich ower du = ich ober bu), entweder oder.
- 3. Abversative: ower, sue ower, denni (bennoch), vilmäier (vielmehr). Unbetont steht zuweilen oder für ower.
  - 4. Rontlusive: also, folgli, demnau, déstweng.
- 5. Rausal: denn, a (unbetontes ja); z. B. du haust a en naie ruek anen (du hast ja einen neuen Rod an).

#### II. Anterordnende.

dás (beklaratives, finales und konsekutives daß) wenn, obwul, wöiwul, wenn á (wenn auch), wenn á nun sue (wenn auch) noch so), wäernd (während), wál, zemol dau (zumal da), dauduerch dás (badurch daß), wöi (wie = sobald), bal und suedal (sobald), site dás (seitdem daß), äi (ehe = bevor), bevoer, dis, als (vergleichendes als), niet äier als dis (nicht eher als dis), wöi wenn, als wenn, als ob, jé — deste (je — besto), insueseern als (insofern als).

§ 70. Eine merkwürdige Erscheinung, die übrigens auch im fränkischen Dialekt vorkommt, ist die Konjugation der unterordnenden Konjunktionen das, wal, ob, die, äi, suedal, dal, wenn, sowie der Wörter weer, wos, deer, wöi, wau, wenn sie als Relativa oder indirekte Fragewörter gebraucht werden. Man sagt nämlich:

dást du, dásn mer und dámmer, dásts diets, dásn si und dán si(s).

walst du, waln mer, walts diets, waln si. obst du, obm mer, obts diets, obm si.

bist du, bisn mer, bists diets, bisn si.

äist du, äi mer, äits diets, äi si.

balst du, bal mer, balts diets, bal si.

wennst du, wemmer (wenn wir), wennts diets, wenn si.
weerst du bist, weerst diets sets, weemst du, weemts
diets, west du, west diets, wenn mer, wesn si.

wöist du, wöits diets, waust du, wausts diets.
deerst du, döits diets, déemst du, déemts diets, déents
du, déents diets.

## Beifpiele:

du waist a, dást (du) di af mich verlaue kanenst (kanst). Du weißt ja, daß du dich auf mich verlassen kannst. gláb dásn mer schlechts weter kröing. Ich glaube, daß

wir schlechtes Wetter bekommen.

dasts diets dau blaibts! Daß ihr hier bleibt!

obst du glái s mál héltst! Ob'du gleich schweigst! wáln mer grod besamm senn; weil wir gerade beisammen sind.

doi roue niet, bisn si aninchi falln. Die ruhen nicht, bis sie hineinfallen.

sakts mer nener, wauts diets waerts! Sagt mir nur, wo ihr wart.

wöist nener sue rolwer rien mokst! Wie bu nur so albern reben magst!

äits kummen sets (Ehe ihr gekommen feib).

Anm. Aus dem ersten und den letzten Beispielen ist ersichtlich, daß du und diets nach dem konjugierten subordinierenden Wort wegbleiben können, wenn sie unbetont sind. Man sagt also: wennst wllst (wenn du willst), wennts wos wollts (wenn ihr etwas wollt).

# § 71. Interjeftionen.

uiái! (Ei ei!) ui stral! (Was der Blitz!) ái! (Interjektion der Zustimmung, z. B. hánint is ower schlechts wéter! Antwort: ái! d. h. gewiß, da hast du Recht).

nun sue wos! (Nun so etwas!) pumps, poutsch, dau likt er! (Plumps, patsch, da liegt er!) du löiwe záit! (Du liebe Zeit!), du schäninnen welt! ober nun d. sch. w.! ober nun sch. w.! (Du schöne Welt!) nunnun! (Nun, nun!), sueterl! (So, so! So ist es recht!) autsch! awäi! (O weh!), mog! ober wenn a! bebeutet, daß man sich aus einer Sache nichts macht, z. B. wennst haim kinst, kröikst ere! — Antwort: mog! (Wenn du heim kommst bekommst du welche, d. h. Schläge! — Antwort: Meinethalben, ich mache mir nichts daraus). zoue dau! (Her zu mir!) pfui täif! halt!

öha! wie! und hue! (Marschbefehl für das Zugvieh). huif zruck! (Ruf, wenn das Zugvieh rückwärts gehen foll), hott! wiste! wisteheer! hottaninchi! (Rechts! Links! beim Fahren).

ach got! (Ach Gott!) ach gotsn oder goter!! jésses! himmelnunenmal! heerschaftnunenmal! himmlkráiznunenmal! sákredi! schockschwernaut! dunnerschtog! dunnernunenmal! tierkngtimpflnunenmaláninchi! himmlöllement! (Flüche), ksch, ksch! (Scheucheruf), ätsch, gätsch! (Spottruf), máninnersöll! máninerséchs! (Bahrhaftig! Meiner Treue!) hm! (Ja!) hán? (Wie?) scht! bscht! (Still!) ja gschwindi! (ja geschwind! ironisch gebraucht), adé! (Abieu!).

# § 71. Wortbildung.

Für die Ableitung und Zusammensetzung der Wörter gelten die nämlichen Regeln wie im Neuhochdeutschen, nur haben die Vor- und Nachsilben sowie die Zusammensetzungen mitunter eine etwas veränderte Form. Die betreffenden Abweichungen lassen sich am besten durch Beispiele kennzeichnen, weshalb wir für jeden einzelnen Fall ein solches ansühren wollen.

### I. Ableitung.

1. Der Substantiva: maler, jäger, gåertner, lingner (Lügner), riedner, kénigi, Pl.: kéniginnen, hiewl (Hebel), kéri (Rehricht), schklauverái (Stlaverei), liftling (leichtfinniger Mensch), hoffning, finsternis, labsal, räitsl (Nätsel), fálháit (Faulheit), kranket (Krantheit), äiwigkáit (Ewigfeit), heerschaft, altertum, haimet A. (hamet W. = Heimat), aermet (Armut), gebáid (Gebäude), jagd, flucht, weit 1897. xx. 20. Sett 2.

- gift, schrift, däninst (Dienst), gebierg, gweb, misswachs, undank, uerkundn (Urfunde), äierzbischof.
- 2. Der Abjektiva; staninern (steinern), schuldi, schuldige hauchachting (schuldige Hochachtung), aermsölli (armselig), specket (speckicht), práissisch (preußisch), schreckli, exschreckliche költ (eine schreckliche Kälte), fruchbaer (stuchtbar), möisam (mühsam), baushaft (boshaft), grecht (gerecht), unrecht (unrecht), niet unrecht (nicht übel), werolt (uralt), äierzdumm.
- 3. Der Berba: vertäidingen (verteibigen), spéttln (spötteln), anschlässen (einschlässen), juchzn (jauchzen), halwiern (halbieren), belon (belaben), entbläisn (entblößen), derfröisn (erfrieren), gfalln (gefallen), verblöie (verbliben), zerräissn (zerreißen), missraun (mißraten).

### II. Insammensehung.

- 1. Der Substantiva: rautháus (Rathaus), handschker, auch händschich (Handschich), iedlman (Ebelmann), stráichhulz, zindhulz, zindhölzl, ofaert (Absaht), owerglam (Aberglaube), anzal W. anenzal A. (Anzahl), áfgöld (Aufgeld), ászoug (Auszug), báiláid (Beileid), báischpll (Beispiel), haninmwäi A., hanmwäi W. (Heimweh), hinwég (Hinweg), obhout (Obhut), uewerstächng (Oberstäche), iwermout (Übermut), voertal oder voerl (Borteil). S. auch § 29,3 Anm. In Zusammensehungen kommt oft noch ein Genetiv zum Borschein, z. B. der kierchnerschristian (der Kirchnerssohn Christian), en bauernhuef.
- 2. Der Abjektiva: bloutraut (blutrot), haushauch (haushoch), klanenlaut (kleinlaut), meerkwierdi (merkwürdig), afrecht (aufrecht), iwervull (übervoll).
- 3. Der Berba: ohaue (abhauen, auch = burchprügeln), viersong (vorsagen), voerkummen (vorkommen), hintergänin (hintergehen), widerhuln (wiederholen), immweerfm (umwerfen), vullpropfm (vollpropfen), zouschlong (zuschlagen), szeie (ausziehen), snschräim (einschreiben), snkummen (ansche

tommen), fuertgänin (fortgehen), getaln (austeilen), zsammsetzn (zusammensetzn), fröistickny (frühstücken), hairon ober haiertn (heiraten), wauersony (wahrsagen), wéterlaichtn (wetterleuchten). Vor Verwechselung des gn (ein) und an (an) muß man sich hüten.

Besonders gern werden alle Berba der Bewegung, wie gänin, kummen, lässm, falln, häue, räissn, stäing zéie u. s. w. mit den Ortsadverbien ässi, ässe, nauchi 2c. 2c., wie sie § 65 angeführt sind, verbunden, also ässistäing (hinaufsteigen), ässestäing (heraufsteigen), öiefalln (heruntersallen), immenrasn (herumrennen) 2c. 2c.

# § 72. Regel für die gefamte Formenlehre.

Rein Wort ber s. M. kann nach einem Nasenkonsnanten (m, n, ng) die Endung e haben, sondern nimmt
statt derselben stets die Endung en an. Diese völlig ausnahmslose Regel gilt gleichmäßig für alle Wortklassen.
Beispiele: blammen (Blumen), tannen (Tannen), stangen
(Stange), waermen wierscht (warme Würste), fäninnen fän
(seine Fäden), strengen heern (strenge Herren), mäninnen
bröider (meine Brüder), immen zeennen (um zehn Uhr),
schwimmen (schwimmen), brennen (brennen), ringen (ringen),
innen (innen), onnen (ohne). Schon dieser umfassenden Regel
wegen ist die Unterscheidung der Nasenkonsonanten von den
Mundkonsonanten unentbehrlich. Etwaige Zweisel an ihrer
Richtigkeit können durch die Nasalprobe (§ 1) sosort behoben
werden.

### Rachträge.

Bei bem Mundvokal e = ä tritt ber Laut ä scharf hervor, wenn er lang ift, oder wenn er kurz, aber betont ist (Beispiele: recht, steckng), ist er aber kurz und unbetont, so klingt der Laut ä etwas abgestumpst mit einer kaum merklichen Hinneigung zum Laut á (Beispiele: jétte, brouder). Man könnte daher auch rächt und stäckng schreiben und nur sür den kurzen und unberonten Mundvokal e die Bezeichnung durch e beibehalten. Ich glaubte sedoch auch die Schreibart recht und steckng beibehalten zu müssen, damit die mundartliche Schreibweise sich an das neuhochdeutsche Wortbild möglichst anschließt.

Dagegen bei bem im Neuhochbeutschen gar nicht vorhandenen Nasenwokal e = ä, wo ber nämliche feine Lautunterschied vorliegt, dürfte es sich empfehlen, folgende Unterschiede in der Schreibart zu beobachten:

än = langes nasales e.

än = turzes, betontes nafales e.

en = furzes, unbetontes nasales e.

Demnach haben wir in bem Wort zänen (Zähne) zweimal hintereinander ben nämlichen Nasenvokal e = ä; aber bas erste Mal ist er lang mit scharf hervortretendem Laut ä; das zweite Mal ist er kurz mit etwas abgestumpstem Laut ä.

iemnet ober iemet (Ebnat). — mattees (Matthäus). — kunnl (Abkürzung für Kunigunde); so hieß z. B. eine Bamberger Obst = und Samenhändlerin, die wohl ein ganzes Menschenalter hindurch ihre Bude auf der Nordseite des Marktplatzes in Bunsiedel hatte und förmlich ein Bahtzeichen der Stadt bildete. — lenen ist auch Abkürzung für Magdalena.

Statt wolln, wollts sagt man häufig welln, wellts; besser wäre wölln, wöllts, weil welln mit wälln (weinen) gleichlautend ist.

# Anhang. Sprach- und Schriftprobe.

## es mäerl ven rautkáppl.

enmal dau waer en klanins schänins maidl (mail), dés hom alle láit geern ghattn, und sán grausmutter natierli äierscht recht. diserwéng hauts á ve sáninner grausmutter en schänins káppl gschenkt kröikt, dés waer ás rautn (raun) sammet; und wal s dés káppl allewál afghattn haut und haut sue schänin demit ásgsee, déswéng haut mer s nener (ner) es rautkáppl ghaisn.

dau sakt enmal san mutter ze r im: ,rautkappl' sakt si haut si gsakt, ,gäi enmal heer, dau haust en stick kouchng und en flaschn wanin, des trekst daninner grausmutter assi. Pass ower af und laff mer epper niet ven weg wek inn wold aninchi, sinst föllst hin und schlekst di flaschn zamm.

dau haut s rautkáppl ze sáninner mutter gsakt: ,mutter', haut s gsakt, ,i schau schan áf, i wier schan alles gout ásrichtn', und haut sáninner mutter di händ dráf gém.

di grausmutter haut ower inn wold drassn gwanent. wöi nun es rautkappl inn wold aninchi kummen r is, dau kint m der wolf entgeng. es rautkappl haut ower gauer niet gwisst, wos des fer en bäis vöich is, und haut si ver im gauer niet gfiercht. "goutn (goun) tog, rautkappl, haut der wolf gsakt. "schäninn dank!" sakt s rautkappl. "wau gäist denn hin, rautkappl, sue in aller fröi?" fraukt der wolf. "ze maninner grausmutter", sakts rautkappl. "wos haust denn dau unter daninn schierzer?" "kouchng howi und wanin, des söll i maninner grausmutter brengen, döi (déi) is kranenk e schwoch, des söll s essn, das wider

ze kréftn kint." "wau wanent denn dán grausmutter?" "nun en goute vöierlstund inn wold áninchi, dau wau drái grause áichn stengen." dau denkt der wolf be sich: dés gung mail wáer kanen schlechter bissn, dés wierd der schan schméckng. dernauchet haut er zen rautkappl gsakt: "rautkappl, schau enmal, wosn dau zenst immen fer schäninnen blämmle stengen; döi kanenst a (ja) dáninner grausmutter mitbrengen!

dau haut s rautkáppl hingschaut, und wöi s gsee haut, dás alles vuller schäninnen blämmle waer, denkt s be sich: ,wenn i der grausmutter en frische stráusn mitbreng, dés wierd si á schan fráie, springt inn wold aninchi und soucht blämmle und kint immer wáiter inn wold aninchi.

ower der wolf, der is grodwégs af der grausmutter ier haus zougloffm, is in di stumm aninni und glai ans bett hingangen und haut di grausmutter verschlungen. dernauchet haut er iere klaider gnummen und haut si anzueng, di ham derzou afgsetzt, haut si ins bett aninchiglekt und di vierhäng virrizueng.

suebal nun s rautkáppl blämmle gnoug ghattn haut, sue vll, dás s gauer kaninnen mäier häit trong kinnen, dau haut s denn áf der grausmutter ier haus zoughaltn. wöi s nun in di stumm áninchi kummen r is, dau is ans bétt hingangen ze der grausmutter. döi haut ower di hám töift ins gsicht áninnenzueng ghattn und haut olwer ásgsege.

, uiái, grausmutter, sakt es rautkáppl, "wos haust denn du fer grause auern?"

"dás i di bésser häiern kan (kanen)."

,jésses grausmutter, wos haust du fer grause áung!"
"dás i di bésser see kan."

ui stral, grausmutter, wos haust du fer grause händ! "dás i di bésser anpackng kan." ower nán, grausmutter, ze wos haust denn en sue fierchterli graus mál?

"dás i di äiere fressn kan."

und kám haut der wolf dés gsakt ghattn, dau is er ás  $\underline{\mathbf{m}}$  bétt ássegsprungen und haut dés aermen rautkáppl verschlungen.

daudráf haut si der wolf wider ins bétt áninchiglékt und angfangen ze schlauffm und ze schnaerchng, dá mer s wöi wáit ghäiert haut.

öize haut s ower grod sue san sölln, das der jäger ann haus verbäigäit und denkt be sich: "wöi kanen denn döi alt frau sue schnaerchng? moust nener enmal nauschaue, wos des is". dau gäit er also in di stumm aninchi, und wöi er voers bett hinkint, likt der wolf drinnen.

,dich ho i schan lang gsoucht', sakt dau der jäger, s is gout, dás i di endli gfunnen hoʻ.

grod wollt er sắn flintn anleng, dau is m ángfalln, dás der wolf di grausmutter gfressn hom kennt. déstweng anstatts dás er gschossn häit, haut er löiwer sán mésser gnummen und haut m wolf n báuch áfgschnin, wäre déem dás der wolf nun (noch) gschlaufm haut. wöi er öize r en 'paer schnit gmacht ghattn haut, dau siet er á schan en routs káppl ásseguckng, und nun en paer schnit, dau springt s maidl ásse und schráit: ,heerschaft, in déem wolf sáninm báuch is s ower finster gwén! dernauchet is di alt grausmutter á nun léwendi assekummen und haut kám schnaffm kinnen, wál s der wolf schan sue lang verschlungen ghattn haut. ower s rautkáppl, dés haut gschwind grause stanin ghult und haut si m wolf in sáninn báuch áninnitanun; affer (hierauf) haut s m sáninn báuch wider zougflickt.

wöi nun der wolf áfwacht, wll er gschwind fuertláffm. ower di stanin waern gauer schwaer, und wal er dervan (babon) mongdrickng kröikt haut und en rechtn duerscht dezou, wollt er <u>ásm</u> boch sáffm. wöi er ower sán goschn ins wasser áninchihaltn wollt, dau haut er s <u>i</u>wergwicht kröikt und is ins wasser áninchikuglt und dersoffm.

öize waern alle drái frau, dás di gschicht sue ásgangen r is. der jäger haut n tautn wolf gnummen und haut m sán fell ozueng; di grausmutter haut n kouchng gessn und n wánin dezou trunkng und is wider frisch e gsund woern; s rautkáppl ower haut denkt: ,i gäi mán letter nimmer ve der straussn wék inn wold áninchi, wenn mer s mán mutter verbuen haut.

# Beiträge

# .zur Geschichte der Familie von Dandorf

bon

Frang Süttner, fgl. Rreisardivar ju Amberg.

# Borrede.

In einem Archivale des f. Kreisarchivs Amberg stehen die unten abgedrucken eigenhöndigen Auszeichnungen von Mitgliedern der auch in Oberfranken ansässigen Familie von Dandorf. Ich glaube, daß sie publicirt zu werden verdienen. Denn sie bieten Reues nicht nur über das Leben der Abtissin des Stifts Obermünster in Regensburg, Magbalena v. Dandorf, sondern auch über den Anteil des Christoph Jakob v. Dandorf an der Verteidigung Candias (vgl. Würdinger, Anteil der Bayern an der Verteidigung Candias 1645—1669, Sigungsberichte der philosophischen zu München. Jahrgang 1881, Seite 314—347).

Anno 1631, ben 6. Juli neuen Kalenders hab ich Hans Georg von Danborf mit der wol eblen, ehren- tugendreichen Jungfrau Domicilla Elisabeth von Satenhoff, des wol edlen und gestrengen Christoph Philipp
von Satenhoff auf Pächersreuth sel. eheleiblichen Tochter,
zu gemelden Püchersreuth 1) Hochzeit gehalten. Gott wolle
uns beiden in solchem ihm wohlgefälligem Stand seine Gnade
und väterlichen Segen verleihen, daß wir in gutem Frieden
und Ruhe ehelich in Gottesfurcht beisammen leben und wohnen
mögen. Amen.

Ich ging bamals in bas 25. Jahr vom Tag Andreä an; meine Hausfrau ging in bas 21. Jahr, von verwichenen Jakobi 1630.

<sup>1)</sup> B .- A. Neuftabt a./23.- N.

Anno 1632 ben 17. November hat Gott ber Allmächtige meine liebe Sausfrau zu Faltenberg 2) Mittags zwischen 11 und 12 Uhr mit einer jungen Tochter herzlich erfreut, und sind ihre Taufpathen gewesen Frau Juliana Rechlin geb. von Brant, Berrn Johannes Redhel ebeliche Sausfrau, bann Frau Glifabeth, Herrn Balentin Raths turbager. Forfters, auch Frau Margaretha, herrn Sebastian, meines Wirts und Safigebers eheliche Sausfrau, und Berr Chriftoph Bittenhueber, furbager. Richter zu Kalkenberg und Beibl 3), sonften alle damals zu Falkenberg, und ift gemeltem meinem Tochterlein von ihren Taufpathen ber Rame Juliana Glisabeth gegeben worden. hat gelebet 12 Bochen und 3 Tage, bernach aus Vorsehung göttlicher Allmacht burch ben zeitlichen natürlichen Tod aus diesem Jammerthal (ohne alle Aweifel) in bie ewige Freude und Seligfeit felig verschieden und in bie Pfarrfirche zu Faltenberg begraben worben. Deren Seele Gott anabig fein, ihr famt allen in Gott Rubenben am jungften Tage eine frohliche Aufftend verleihen wolle. Amen.

Anno 1633 ben 27. November zwischen 4 und 5 Uhren hat Gott ber Allmächtige meine liebe Hausfrau zu Falkenberg wieder mit einer jungen Tochter erfreut. Sind ihre Taufpathen gewesen die woledle tugendreiche Frau Maria Catharina von Sahenhoff geb. Raeisserin zu Püchersreuth, dann Frau Elisabeth, Herrn Valentin Raths kurdayer. Forsters eheliche Hausfrau, auch H. Johann Rechel, Lieutenant, und Herr Johann Söettel, kurdayer. Richter zum Neuhauß a./Wn., sonsten alle 3 zu Falkenberg; und ist gemelter meiner von Gott bescherten jungen Tochter den 4. December das hl. Sacrament der Tauf teilhaftig und von ermelten ihren Taufpathen der Name Maria Elisabeth gegeben worden. Gott wolle nach seinem väterlichen Willen diesem Kind ein langes Leben, göttliche Furcht und einen sellichen Gehorsam gegen ihre Eltern, auch alle gute Rucht und Tugend verleihen. Amen.

<sup>2)</sup> B.=A. Tirschenreuth. 3) B.=A. Tirschenreuth.

Dem Monat nach ist bieses Kind im Zeichen bes Schützens und bem Tag nach im Zeichen ber Wage geboren.

Den 26. Mai styl. vet. 1650 hat sie sich zu bem woledl gestrengen und mannfesten Hans Walter von Lindenfels auf Nairig 4) ehlichen verheirat, und baselbst Hochzeit mit einander gehalten.

Den 2. November st. vet. 1652 früh zwischen 8 und 9 Uhr hat meine Tochter ben ersten Sohn zur Welt geboren; ben 7. wurde er getauft und Wolf Bernhard genannt. Taufpathe war Jobst Bernhard von Lindenfels zu Windischenslaibach. 5)

Den 11. April 1653 ift dieses Kindlein wieder versichieden; ist 17. April in der Eirche zu Pirk (Bezirksamt Tirschenreuth) begraben worden.

Erichtag ben 14. März 1654 hat meine Tochter ben andern jungen Sohn geboren, so wegen zugefallener Leibs Schwachheit ben 16. März vom Caplan zu Creussen (B.=A. Begnit) getauft wurde. Er wurde Wolf Ernst genannt, welchen ich anstatt Herrn Gevatters Oberstlieutenant Lindenfels zu der hl. Tauf versprochen.

Am Montag den 14. Mai 1655 ift Wolf Ernst an den Blattern verschieden, seines Alters 1 Jahr 9 Wochen.

Den 12. September 1637 ungefähr um 3 Uhr früh im Beichen der Zwilling hat Gott meine herzliebe Hausfrau abermals mit einer jungen Tochter erfreut, welche den 20. Dito allhier zu Ramlesreuth durch Herrn Pfarrer in Mockersdorf<sup>6</sup>) Balthasar Groschen getauft wurde Maria Barbara. Taufpathen waren Maria Katharina von Satzenhosen zu Püchersreuth, Jungfrau Maria Barbara von Lindenfels zum Nairitzund Hans Adam Groß von und zu Zeulenreuth.<sup>6</sup>)

Den 23. November 1640 zwischen 6 und 7 Uhren zu früe ist mein herzliebs Döchterlein an ben Blattern verschieden

<sup>4)</sup> B.-A. Bayreuth. 5) B.-A. Bayreuth. 6) B.-A. Remnath.

und den 2. December nach Modersborf in die Kirche begraben worden.

Montag früh, ben 1. Oktober 1655 hat meine Tochter 2 Töchterlein geboren, ben 2. sind sie getauft Maria Magdalena das eine, das andere Maria Cordula. Der ersten Tauspathin war Frau Maria Magdalena von Brandt geb. v. Steinling, berzeit zu Menzlas 7), der andern Pathin war Jungfrau Maria Cordula v. Lindenfels, Gevatter Jobst Bernhards v. Lindenfels zu Windischenlaibach eheliche Tochter.

Den 23. Juli 1639 ungefähr um 6 Uhr früh hat mich meine Hausfrau wieder mit einer Tochter erfreut, welche ben 31. Dito von Herrn Johann Heim, Pfarrer zu Modersdorf, alhie zu Ramlesreuth Eva Margaretha getauft wurde. Pathen waren Frau Eva Bernkloe von Schönreuth 8) geb. Zanichlin auf Kögersdorf 9) und Frau Rosina Barbara Senft geb. v. Dandorf Witwe, derzeit zu Modersdorf auf dem Baumgartenhof, dann Beit Sigmund v. Reigenstein auf Wildenau 9), Schönkirch und Schlattein. 10)

Den 23. November 1640 ist dies mein herzliebes Töchterlein an den Blattern verschieden und den 2. December nach Mockersdorf in die Kirchen zu vorher gemeltem meinem Töchterlein in ein Grab begraben worden.

Den 30. Mai 1641 zwischen 3 und 4 Uhr früh hat mir meine Hausfrau den ersten Sohn geboren, Haus Adam, welcher den 5. Juni von Johann Heim, Pfarrer zu Modersborf, getauft wurde. Pathen waren Haus Christoph Bernkloe jun. auf Röhersdorf, Haus Adam Groß von Trodau auf Beulenreuth <sup>11</sup>) und Jungfrau Katharina Kordula von Lindenfels auf Nairig. Dem Tag nach ist er im Zeichen des Wassermanns geboren.

Den 10. April 1653 am hl. Oftertag ift er bas 1. mal

 <sup>7)</sup> B.-A. Efcenbach.
 8) B.-A. Remnath.
 9) B.-A. Tirschenreuth.
 10) B.-A. Rennath.
 11) B.-A. Remnath.

zu Neuftadt am Culm zu Tisch bes Herrn gangen. Gott ber Allerhöchste wolle ihme beständig babei erhalten. Amen.

Den 22. Januar 1654 habe ich ihme zu Hans Ludwig v. Klinsberg nach Weibenberg  $^{12}$ ) gethan. Ist bei ihm  $2^{1}/_{2}$  Jahr verblieben.

Den 2. Juni 1658 hat er sich bei Herrn Hans Gottstried Hubt, turbay. Hauptmann, über eine Compagnie Dragoner zu Moosbach 18) untergestellt. Den 28. Juni 1660 ist diese Compagnie Dragoner zu Markt Viechtach abgedankt worden. Hat er so bald wieder unter des Obristen Johann Bartel zu Pferd für einen Reiter untergestellt, und darunter gedient 35 Monat. Nach diesem ist er zum Markgrasen Christian Ernst zu Brandenburg durch Herrn Obristen Wolf Friedrich Mussel von mir aus guter wolmeinender affection unter dero Leibcompagnie zu Fuß wider den Erbseind ersordert und den 22. April 1664 zu Bahreuth als Fähnrich vorgestellt worden, darauf sogleich den 25. dieß der völlige Ausbruch beschehen. Gott gebe ihm und allen Glück und Sieg wider seine Feinde.

Den 22. December 1664 ift er zu Coburg wieder abgedankt worden.

Den 17. August 1641 um 3 Uhr Nachmittags nach ausgestandener elswöchentlicher Leibesschwachheit hat Gott der Allmächtige meine herzliebe Hausfrau Domicilla Elisabeth v. Danndorf, geb. v. Satenhofen ab und zu sich geforbert. Ist gewesen ihres Alters 31 Jahr 14 Tag. Ist den 25. August nach Mockersdorf in die Pfarrkirchen zu meinen und ihren 2 Töchterlein begraben worden.

Den 7. März 1666 hat mein Sohn Hans Abam mit einem Metger von der Schwabelwaid 14) Ulrich Wiesent Unglück bekommen, welchen er mit einem Degenstoß in den Leib verwundet, der hernach diese Nacht nach Neustadt geführt worden; daselbst ist er in der Nacht gestorben, worüber

<sup>[7 12 8.-</sup>A. Bapreuth. 13).B.-A. Bobenftrauß. 14) B.-A. Pegnit.

mein Sohn landslüchtig werden müssen. Gott wende alles zum Besten, um dieser That willen wollte ich ihme bei Brandenburg gar wol wider Landeshuldigung zuweggebracht haben; weil er sich aber in seinem exilio unter andern guten Bekannten auch bei dem Hans Caspar Hartung zu Dietersdorf 15) 9 Wochen aufgehalten und mit selben auch in Widerwillen und Uneinigkeit geraten, die eigentliche und gewisse Ursache ist unbekannt, hat er den 5. August 1666 zu Wurz 15) bei Windischschwach vor dem Pfarrhof, daselbst sie nebst des Hartungs Weid bei dem Pfarrer zu Mittag gespeist, den Hartung mit 2 Kugeln durch den Hals todtgeschossen; worüber er ganz landslüchtig werden müssen, dann aller Orten Steckbriese auf ihn sind ausgeschickt worden. Gott helse ihm in Gnaden.

Den 6. December styl. vet. 1641 habe ich Hans Georg v. Dannborff montag am tag Nicolai mit Jungfrau Anna Muffling Weiß genannt, des Hans Wolf Müfflings Weiß genannt auf Unterbruck 16) Tochter, zu Wunsiedel Hochzeit gehalten, und sind wir durch M. Johann Friedrich Pertsch, Diakon allda, in der Frauen Anna von Hirschberg geb. Breissin Witwe Bestandhaus copulirt worden. Ich bin von oben gemeltem Dato verwichenen Andrea 35 Jahr alt gewesen. Meine junge Frau, zu Kürmreuth 17) geboren und von Anna v. Wallreuth aus der Taufe gehoben, ist vergangen Johannis Baptiste 1641 26 Jahr alt gewesen.

Den 11. December alten Kalenders 1641 habe ich meine junge Frau von Wunsiedel nach Namlesreuth geführt.

Den 11. Januar alten Kal. 1643 zwischen 2 und 3 Uhren Nachmittag hat mir meine herzliebe Hausfrau den ersten Sohn geboren, welcher hernach den 18. eiusdem von Johann Heim, Pfarrer zu Mockersdorf, getauft und von seinen Taufpathen Christoph Jakob genannt wurde. Pathen waren

<sup>15)</sup> B.-A. Neuftabt a/B.-N. 16) B.-A. Remnath. 17) B.-A. Amberg.

Hand Jakob v. Schlammersdorf auf Trabit 18), Hand Christoph von und zu Haidenaab 19), Anna v. Hirschberg geb. Preissin Witwe zu Wunsiedel, Anna Margaretha, Hausfrau des fürstlich brandenb. Richters und Kastners Hand Adam Faber zu Neuftadt a/C.

Dem Tag nach ift dieses Kind im Wassermann geboren.

Den 31. März 1644 st. vet. hat mein Sohn angefangen zu laufen.

Den 15. April 1655 am hl. Oftertag ist er das erste= mal mit mir zu Neustadt a/R. zu dem hl. Nachtmal gangen, Gott verleihe ihm den hl. Geist. Amen.

Den 19. Mai st. Romani 1664 hat er sich in kurbayer. Rriegsdienste begeben und für meinen Sohn Hans Abam unter Herrn Obristen Johann Parts Compagnia für einen Reiter untergestellt; ist Gevatter Hans Abam Groß zu Beulenreuth mit ihm geritten, und selben recommandirt. Gott gebe ihm seine Gnad und Segen. Amen.

Den 8. Februar 1665 ift er zu Tirschenreuth wieder abgebankt worden.

Den 30. Juni 1665 hat er sich in venetianische Kriegsbienste unter Herrn Obristen Pietro Neuroni und Herrn Hauptmann Carl N. Banands Compagnia in Dalmatien und förters gar in Candia für einen Führer zu Fuß unterhalten lassen und oben gedachten Tag um 6 Uhr nachmittags von hier weg gereist. Gott verleihe ihm Glück und Sieg.

Als er nach Benedig kommen, ist er daselbsten unter Herrn Hauptmann's Masey Compagnia Fähnrich worden. Gott helse ferner in Gnaden. Als sie aber zu Darisi in Arcipella sind reformirt 20) worden, hat er sein Fähnlein

<sup>18)</sup> B .- A. Efdenbad. 19) B .- A. Remnath.

<sup>20)</sup> Reformiren nannte man früher ein Regiment auf einen geringeren Stand setzen, wgl. die aussührliche Erflärung von Dr. Will, Berhandlungen bes historischen Bereins ber Oberpfalz und Regensburg, 1895, 47. Band, Seite 31 und 32.

herausgeschickt, ist hernach unter Herrn Oberisten von Degensels Leibcompagnia wieder Fähnrich worden, woselbst er, mein lieber Sohn, nebst seinem Obristen, in einem Aussall durch einen Schuß verletzet, daß er des weitern Tags gestorben. Und liegt in Candia in der Augustinerkirche bei S. Salvator begraben. Dem Gott und uns allen gnädig sein wolle. Ist ungefähr seines Alters 27 Jahr gewesen.

Den 16. Januar alt. Cal. 1645 Nachmittags um 2 Uhr hat mir meine liebe Hausfrau ben andern jungen Sohn hier zu Ramlesreuth geboren, so ben 21. eiusdem von Johann Heim, Pfarrer zu Mockersdorf, Christoph Adam getauft worden. Pathen waren Hans Christoph von und zu Haidenaab, Hans Adam Faber, fürstl. brandenb. Richter und Kasiner zu Neustadt a/K., dann Frau Maria, Herrn Hans Wolf Göhrings, fürstl. leuchtenberg. Lehenvogts und Obersichultheißen auf dem Gebirg zu Creussen eheliche Hausfrau.

Dem Tag nach ist bieses Kind im Steinbod geboren.

Den 11. April 1646 hat biefer Sohn angefangen zu laufen.

Den 12. April 1657 ist er bas erstemal mit mir zu Reuftabt a/R. zum hl. Nachtmal gangen.

Den 5. September 1658 ist dieser mein herzlieber Sohn an der Ruhr krank worden und Donnerstag den 9. dito sanst und still in den Herrn christlich seelig verschieden. Den 14. dito habe ich seinen Körper nach Neustadt vor dem hohen Altar daselbst, zu vorhero sein Urahnherr Hans Müffling begraben liegt, bestatten lassen. Leichentext aus dem 14. Cap. Hiods: Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit.

Freitag ben 29. Januar 1647 früh um 5 Uhr hat mir meine Hausfrau ben 3. jungen Sohn, als wir wegen ber kaiserl. Armee zu Nairit in der Flucht gewesen und vom Paluecinischen Regiment des Rittmeister Vestens Compagnia zu Ramlesreuth gelegen, geboren, welcher Wittwochs den 3. Februar daselbst von Johann Heim, Pfarrer zu Mockersdorf ist getauft und Wolf Ernst genannt wurde. Patthe war Wolf Ernst v. Lindenfels, derzeit unter dem altrostschein Regiment bestellter Rittmeister, weilen aber selbiger dor diesemal nicht persönlich bei der Stell hat sein können, hat seint geliedter Bruder Hans Walter v. Lindenfels zu Nairih das christliche Wert für ihn verrichtet. Dem Tag nach ist dieses Kind im Zeichen des Widders geboren.

Den 29. Februar 1648 hat er angefangen zu laufen. Am Tag ber hl. Dreifaltigkeit 1659 ist er das 1. mal mit mir zu Neufladt a/R. zu bem hl. Abendmahl gangen.

Donnerstag ben 27. Juni 1661 ist dieser mein herzlieber Sohn auf einen schwarzen Kirschbaum gestiegen, von demselben unversehens bei 40 Schuh hoch herabgefallen, die linke Hand ausgefallen und sich in dem Leib sehr zerquetschet, daß er von solchem Fall Freitags hernach den 28. Juni diese Welt gesegnen müssen. Ist an einem Freitag geboren, hat auch sein junges und liebes Leben an einem Freitag wieder geendet. Den 2. Juli habe ich ihn nach Neustadt zu seinem Bruder Christoph Adam selig in die Müsslingische Begrebnus begraben lassen. Sein Leichtext ist gewesen aus dem 3. Cap. des Buchs der Weisheit "Aber der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand, und kein Qual rühret sie."

Mittwochs ben 3. Januar st. vet. 1649 früh um 6 Uhr hat meine Hausfrau ben 4. jungen Sohn hier zu Ramleszeuth geboren. Am Mitwoch ben 10. dito ist er von Johann Heim, Pfarrer zu Mockersdorf, Hans Leonhard getauft worden. Pathen waren Hans Walter von Lindenfels auf Nairitz, M. Leonhard Sell, Pfarrer zu Kirchenlaibach, Jungfrau Amalia Rosina v. Schlammersdorf auf Traditz. Dem Tag nach ist dieses Kind im Zeichen des Wassermanns.

Den 15. Februar st. vet. 1650 hat biefer Sohn angesangen ju laufen.

1660 am hl. Pfingsttag ist er mit mir, meiner Frau und den andern Söhnen das erste mal zu Reuftabt a./R. Regib 1897. XX. Bb. Seft 2.

Digitized by Google

zum hl. Nachtmahl gangen. In seinem 14. Jahr ist er von einem Jungen, Namens Wolf Wehning von Wirbenz<sup>21</sup>), welchen ich zu einem Praeceptor angenommen, und sie mit einander schießen gegangen, auf dem Lammerhöfer Weiherbamm, doch unversehener Weise, mit 12 Schröten durch einen Fuß geschossen worden, da auch bald sein Leben in seinem 14. Jahr, wie seine vorigen 2 Brüder selig hätte enden sollen, da es Gott nicht sonderbar in Gnaden verhütet hätte.

Den 9. Februar 1672 hat er sich in kurbaher. Kriegsbienste begeben unter Herrn Obristen Johann Bartels auf Wendern 22), hat sein erstes Quartier zu Bärnau gehabt. Gott gebe ihm seine Gnade und Segen.

Den 16. November 1676 ist er von der Schenkischen Compagnie (welcher unter Oberst Johann Bartels Regiment Oberstlieutenant gewesen) Quartiermeister worden, im Zeichen des Löwens, Gott gebe ihm Glück und Segen, auch ein unsverzagtes Leben dazu. Amen. Weil aber dieser Herr Oberstlieutenant des zeitlichen Todes versahren, hat Georg Bernhard von und auf Wassendach, Oberstwachtmeister des hochsürstl. Spinschalischen Regiments, die Oberstlieutenantstelle samt der gewesen Schenkischen Compagnie bekommen, welche  $\frac{2}{12}$ . Mai 1677 von Kulmain abweg und ins Bahern nach Schroben-hausen marschirt, da dann mein lieber Sohn auch mit ist. Gott gebe ihnen Glück und Segen.

Gott gebe ihnen Glück und Segen.

Den 26. Etober 1679 bin ich Hans Leonhard v. Dannborff samt der ganzen Massenbachischen Compagnie zu Donauwörth abgedankt worden, habe zu hausen angefangen zu Ramlesreuth, habe aber wegen der Religion bis ins 10. Jahr nicht zur Belehnung kommen können. Und habe große Verfolgung leiden müssen, aber keinen Schutz von niemand gehabt, wie meine Akten aussührlich geben werden, bis ich endlich mit göttlicher Hilfe und zu Gott geschicktem indrünstigem Gebet mich zur katholischen Religion, ungezweiselt aus Regierung

<sup>21)</sup> B.= A. Remnath. 22) B.= A. Tirschenreuth.

Sottes bes hl. Geiftes begeben, und weil hier ber Plat zu eng, wird mein ferner Lebenslauf folio 16 zu finden sein. Hand Georg v. Dandorf fährt fort:

Montag ben 3. April st. vot. 1654 früh zwischen 1 und 2 Uhr hat mir meine liebe Hausfrau ben 5. jungen Sohn zur Welt geboren, welcher den 9. eiusdem zu Ramlesreuth Hans Adrian getauft worden ist durch Johann Heim, Pfarrer zu Mockersdorf. Pathe Hans Adrian Muffel von Ermreuth<sup>23</sup>) auf Göppmannsbühl <sup>24</sup>), Näßles und Uhlfeld.

hans Abrian ift in bem Beichen ber Fische geboren.

Den 12. Juni 1655 hat er das 1. mal allein angefangen zu laufen.

Es ift eben bazumahl, als dieses Kind geboren wurde, von dem Bischof zu Regensburg verboten worden, daß die Geistlichen keinem vom Abel oder andern ihre Kinder in den Häusern mehr taufen sollen, so hat jedoch oben gemelter Herr Pfarrer, als ich ihm bei seinem Better Hans Christoph Bernkloe zu Lämmershof vorher wegen der Taufe angesprochen, mir zur Antwort geben, es habe mit mir eine andere Beschaffenheit als mit andern vom Abel, hätte sich deswegen bei dem Dekan zu Kulmain und den Beamten zu Kemnath befraget, solle mir immer in meinem Hause tausen, damit ich nicht durch einen evangelischen Pfarrer tausen ließe, so dann auch auf den Tag, wie ob stehet, beschehen ist. Dies schreib ich meinen Nachkommen zur Nachricht.

Den 16. Mai 1659 ist mein Sohn Hans Abrian bas erstemal in die Schul gangen, habe wieder einen praeceptorem Johannes Jodocus Herbst angenommen.

Den 1. April 1666 ist bieser mein Sohn das erstemal zu dem hl. Nachtmahl mit mir, meiner Frau und Hans Leonhard zu Neustadt a./A. gangen.

Den 25. April 1674 hat sich mein Sohn Hans Abrian

<sup>25)</sup> B.-A. Fordheim. 24) B.-A. Remnath.

auch in kurbaber. Kriegsdienste unter Oberst Johann Baitels Compagnie zu Pferd begeben und zu Tirschenreuth vor bein Commissario seine Pflicht abgelegt. Gott gebe ihm Gnade und Segen bazu. Amen.

1679 ben 3. November bin ich Hans Abrian v. Danborff in Tirfchenreuth abgebankt worben.

Den 17. September 1681 habe ich mich Hans Abricht zu bes Markgrafen Christian Ernst zu Bayreuth Leibgarbe zu Pferd unter Commando des Aittmeisters Wichart untershalten lassen, habe mich ganz völlig muntirt und nur 12 Reichsethaler zum Antrittgelb bekommen. Gott verleihe mir Gnade, Glück und Segen. Amen.

Hans Leonhard schreibt: 1687 ist mein lieber Bruder Hans Adrian v. Danndorf im Monat April leider von den Baireuthischen weg und unter die Bayrischen gangen, ist unter dem General Pielcke unter dem Rittmeister Sternbach Corporal zu Pferd worden. Sind den 3. Mai zu Remnath aufgebrochen und in Ungarn marschirt, allda er unweit Schickluff im Feld krank worden. Hat auf einem Schiff nach Ofen sahren wollen, ist aber unterwegs gestorben und solle bei Ofen begraben liegen; anderer Leute Anzeige nach wäre er im September gestorben. Gott verleihe ihm und uns allen eine fröhliche Auferstehung um Jesu Christi willen. Amen.

Hans Abrian schreibt: Den 8. December alten Calenders 1678 ist mein herr Vater hans Georg von Dandorff auf falsches Angeben unschuldiger Weise auf Befehl bes Landgrafen Maximilian Philipp zu Leuchtenberg mit Arrest auf einer Kuten von hier weg nach Pfreimd geführt worden. 25)

Bei der Abholung ist gewesen Herr N. n. Dietz, gebürtig von Weidenberg, Landrichteramtsverweser zu Leuchtenberg; Michael Regner, Stadtrichteramtsverweser und Lehen-Setretär zu Pfreimd, wie auch der Lehenvogt von Pressath Georg Nitolaus Bretner, nehft noch 6 berittenen Mann-

<sup>25)</sup> Er war befoutbigt, Michanger bes Marigrafen gut fein.

schaften, zusammen 15 Pferbe. Diese haben ihn mit Gewalt nach Pfreimd gehracht, wo er 48 Wochen und 3 Tage verbleiben müssen, bis endlich auf pielfältiges Anhalten pon Herrn Landgrafen die Resplution herauskommen, daß mein Herr Bater alle Unkosten mit großem Schaden, doch unschuldig, bezahlen müssen. Nun haben sich dieselben beloffen, wie im ganzen Acto mit mehren zu ersehen, als hernach folgt:

Die Abholungskosten haben gemacht 58 fl. 6 kr., bann die Zehrung solche Zeit bei Hans Georg Preil, Wirt und Sastgeber in Pfreimd, 141 fl. Die andern Unkosten, so wir haben auswenden mussen, als Schreibgebühr, Botenlahn, Zehrung u. a. m. belaufen sich auch auf ein Ehrliches, daß uns also dieser unverdiente Arrest gewiß auf die 300 fl. gestostet hat. Gott erharme es.

Als nun mein Herr Bater wieder nach Haus kumen, hat er keine gesunde Stund mehr gehabt, ist auch nicht länger hier zu Ramlesreuth gewesen als 7 Wochen 2 Tage, und am hl. Dreikönigstag den 6. Januar 1679 früh zwischen 5 und 6 Uhr in Gott sanft und selig verschieden. Darauf haben meine betrübte Frau Mutter und ich (in Abweseuheit meines Bruders Hans Leonhard) Anstalt gemacht und den abgeseelten Körper den 12. Januar zu Reustadt a. K. in der Pfarrkirche zu Nacht, bei ziemlicher volkreicher Versammlung christadeligem Gebrauch nach beisetzen lassen.

Sein Alter hat er gebracht auf 71 Jahre 5 Wochen.

Mit meiner Frau Mutter hat er im Cheftand friedlich und einig gehauset 37 Jahr 5 Wochen weniger 10 Stundt. Gott verleihe ihm und uns allen eine selige und fröhliche Auferstehung um Jesu Christi unsers Erlösers willen.

Hank Leonhard schreibt: Bon dato meines sel. Herrn Baters Absterben an hat meine herzliebe Frau Mutter mit uns beiden jüngsten Brüdern eine Zeit lang und mit mir Hank Leonhard v. Danndorff in meinem ledigen Stand ge-hauft, nachgehends aber, als ich mich verheiratet, in meinem

Eheftand bei mir verblieben, bis den 31. September 1691, da sie nach dem Nachtessen krank worden, und Frost geklaget, den andern Tag aber in der Stuben liegen geblieben, bis den 38. hat ihre Krankheit mit großer Geduld und sleißigem Gebet ausgestanden, da sie früh zwischen 7 und 8 Uhr ohne einiges Ach oder Weh, ja ohne Rucken und Zucken sanst und still diese Welt quittirt hat; ihr ganzes Alter gebracht auf 76 Jahr 25 Wochen.

Habe sie barauf ben 34. September in die Kirche nach Reustadt (mit Consens des Dechants zu Modersdorf) mit christadeligen Ceremonien begraben lassen. Ihr Leichtext war vom Pfarrer Abam Rösler zu Neustadt erwählt Apolog. 7: "und es antwortet der ältesten einer und sprach zu mir: Wer sind diese mit dem weißen Kleide angethan."

Den 38. April 1688 habe ich Hans Leonhard v. Danborf zu Sulz in der Capellen bei 14 Nothelfern mein Confession in katholischer Religion das erstemal abgelegt an Herrn Pater Guardian Franziskanerordens aus dem Kloster Pfreimd. Meine Zeugen waren Hans Walter v. Brand
auf Ernstfeld und Herr Pater Löwenthal, Franziskanerordens
aus Pfreimd. Gott gebe meiner Seele Heil und mache mich
dermal einst an jenem großen Tage ewig selig um seines
liebsten Sohnes und meines Erlösers Jesu Christi willen.
Amen.

Den 2. Mai st. n. 1688 habe ich mich zu Trausnit im Thal in dem Sporneckischen Schlosse durch Herrn Johann Felix Teutschmann, dr. theol., mit des weiland Herrn Johann Georg Otto von Sparneck und Beißdorf auf Trausnit im Thal süngsten Fraülein Tochter Maria Salome Katharina copuliren lassen. Gott verleihe uns eine friedliche und schiedliche Ehe, daß wir nach Gottes Willen leben und selig sterben mögen um Jesu Christi willen. Amen.

Mein Alter war damals im 40. Jahr, meiner Liebsten Alter im 24. Jahr.

Den 16. Mai s. n. 1689 zwischen 10 und 11 Uhr zu Mittag hat meine Sheliebste die erste junge Tochter zur Welt geboren, welche hernach den 18. ds. von Caspar Mayedt, Dechant und Pfarrer zu Mockersdorf, hier in meinem Hause getauft und Anna Magdalena genannt worden. Ihre Pathin war die reichsfrei hochedelgeborene Frau Anna Magdalena v. Löschwitz geb. v. Lindenfels. Das Zeichen im Calender war diesen Tag im Stier.

Freitag den 20. Juli 1691 früh um 2 Uhr hat meine Frau die andere junge Tochter zur Welt geboren, welche den 22. getauft wurde durch Pater Eduard Franziskanerordens und Rosina Maria genannt worden. Pathen waren Frau Anna Rosina Sophie Castner von und auf Schnaitenbach geb. v. Sporneck und Fraülein Marie Eleonore v. Sporneck zu Reuth.

Das Zeichen im Calender war diesen Tag der Stier. Dienstag den 7. April 1693 gegen Mittag um 9 Uhr hat meine Frau einen und den ersten Sohn zur Welt geboren, welcher selben Tag noch getauft und Johann Christoph Ernst genannt worden. Gevatterstelle vertraten Johann Walter v. Brand auf Ernstselb und Johann Walter Vernstloe von Schönreuth auf Lämmershof 26) Priester war Caplan Hochmuth zu Mockersdorf. Die rechten Gevattern waren Johann Christoph v. Grafenreuth auf Püchersreuth und Christoph Ernst v. Lindensels auf Nairit und Höslas.

Den barauf gefolgten Sontag als 12. April habe mein liebes Söhnlein meinen beiben Herren Gevattern im Beisein des Franziskanerpaters Guardian, welcher vom Dechant zu Modersdorf hieher geschickt worden, mit christlichen Sollemnien vortragen und sie nebst andern guten Freunden und Freundinen mit wenigen Tractamenten bedienen lassen. Gott gebe diesem Kindlein seinen zeitlichen und ewigen Segen um Jesu Christi willen. Amen.

<sup>26)</sup> B.-A. Remnath.

Das Zeichen im Calender war abermal ber Stier. Sind also meine 3 Kinder im Stier geboren.

Meine liebe erste Tochter Anna Magdalena v. Dannborf 27) habe ich, nachbem sie schreiben und lesen gekonnt, auch ber driftlich katholischen Religion burch die bl. Beicht und Rommunion fich jugeeignet gehabt, ben 24. Ottober 1699 als in ihrem 11. Jahr nach Regensburg in bas freie Reichs-, hochabelige Stift Obermunfter gebracht und ber Rurftin Maria Therefia Abtissin geb. Freiin v. Sandizell vorgestellt; nachgebends die Aguaten, wie es einer Stiftfrauln gehört, burch gemalten Stammbaum und Attestationem probirt, worüber fie meine liebe Tochter alles, mas eine Stiftfrauln fonnen muß und foll, gelernt. Aber aus ungezweifelter Schickung Gottes ein Beiserkeit im Bals bekommen, daß fie ben Chor nicht wol verseben können, welches doch ber liebe Gott babin verordnet, bag fich ein Stimm gefunden, und fie ben 6. August 1703 vor eine Domicellarin mit allen Sollemnitäten aufgeschworen worben.

<sup>27)</sup> Magdalena v. Danborf wurde Abtissin bei Obermünster und karb 1765. Ihr Grabstein in rotem Marmor besindet sich in der Obermünsterlirche zu Regensburg und ist mit acht Ahnenwappen in weißem Marmor geziert. Auch ihre Mutter M. Salome Katharina († 1738) ruht in Obermünster. (Regensburg in seiner Bergangenheit und Gegenwart. Bearbeitet von Hugo Graf von Walderdorff. 4. Auslage 1896, Seite 292). Der Kreuzaltar im Mittelschiff zu Obermünster, den die Abtissin Magdalena v. Dandorf (1719—1765) seiten ließ, ist ohne besondere Bedeutung (cf. Walderdorff, 1. c., Seite 288).

# Jahresbericht

für das Jahr 1897.

Erfter Abschnitt.

# Wirksamkeit des Vereins.

Das verstoffene Jahr, das 70. Jahr des Vereins, hat zunächst in der Zusammensetzung des Ausschusses mehrfache Veränderungen gebracht. Wie schon im vorigen Jahresbericht erwähnt, sah sich der verdiente, langjährige Sekretär des Vereins, Herr Symnasialprosessor Dr. Brunco aus Gesundheitsrücksichten veranlaßt, seine Stelle niederzulegen; an seine Stelle trat Herr Symnasialprosessor Zwanziger. An Stelle des zum Prosessor am Realgymnasium Nürnberg beförderten Herrn Reallehrer Schnell, dessen vorzüglicher Dienste als Kassier sich der Verein nur kurze Zeit erfreuen durste, trat der privat. Apotheker und kgl. Lieutenant a. D. Herr Leyh, an Stelle des nach München versetzen Herrn Kreisbauraths Weinmann als Beisitzer im Ausschuß Herr Prosessor I. Mayr.

Aus in der Person des Vereinsdieners ergab sich ein Wechsel: ber langjährige Diener des Bereins Müller legte Alters halber unter Anerkennung seiner treuen Dienstleistung seine Stelle nieder und fand in dem Schneider Hager einen Nachfolger.

Die Thätigkeit bes Ausschusses war in diesem Jahre in erster Linie der völligen Bereinigung der Finanzen des Bereins zugewandt. Der Ausschuß hielt es für unausschiedebar, dem wiederholt beklagten Mißstand, daß die Bereinnahmung der Mitgliederbeiträge um ein volles Jahr zurüczgeblieden war, ein Ende zu machen. Zu diesem Zwecke sah er sich genötigt im verstossenen Jahre zwei Mitgliederbeiträge, pro 1896 und 1897, zugleich einzuheben. Dank der Opserwilligkeit unserer Mitglieder ging diese Maßregel ohne Schwierigkeit von statten. Es ist uns dadurch möglich geworden, nicht nur die ausgenommene Schuld von 400 Aurückzuzahlen und unseren sonstigen Berbindlichkeiten gerecht zu werden, sondern auch eine kleine Reserve für unvorhergesehene Ausgaben zu bilden, was dringend notwendig erschien.

Auch in biesem Jahre hatte sich ber Berein wiederum eines Beitrages von 200 A aus Kreissonds zu erfreuen, wofür der kgl. Regierung und dem Landrat von Oberfranken ber geziemende Dank zum Ausdruck gebracht wird.

Ebenso fühlen wir uns auch bem hiefigen Stadtmagiftrate zu Dank verpflichtet, der ben Berein auch diesmal mit einem Beitrag von 50 A unterstützte.

Ein weiterer Beschluß bes Ausschusses betraf die Beranstaltung von Bereinsabenden mit Vorträgen geschichtlichen Inhalts. Die Ausführung dieses Beschlusses fällt zwar nicht mehr in das Jahr 1897 hinein, aber wir können doch jetzt schon berichten, daß im Laufe des Januar und März dieses Jahres zwei solcher Vorträge gehalten wurden und sich eines zahlreichen Besuchs zu erfreuen hatten und hoffen wir damit in unserer Vereinsthätigkeit einen weiteren Schritt vorwärts gethan zu haben.

Auch in biefer Frage, wie in seinen sonstigen Angelegenheiten, hatte sich ber Verein ber Anregung und Forberung von Seite des Kurators des Bereins, Excellenz des Regierungspräsidenten Frhrn. von Roman zu erfreuen, dem der ehrerbietige Dank des Vereins hiemit ausgesprochen sei.

Die Zahl ber Mitglieber hat sich burch Todesfall, Versetzung und Austritt um 70 Mitglieder verringert, doch sind diese Lüden durch neuen Zugang zum größten Teil wieder ausgefüllt worden, so daß der Verein bei Hinausgabe dieses Berichts wieder eine Gesamtzahl von 765 Mitgliedern erreicht hat.

Nachbem ber Berein seine Beziehungen zu Berrn Archivar Dr. Meyer endgiltig gelöft bat, tann junachft eine Fortführung ber "Quellen zur alten Geschichte bes Fürftentums Bapreuth" nicht ftattfinden; die Mitglieder erhalten pro 1897 bas zweite Seft bes 20. Bb. bes Archivs enthaltenb: 1. Die Fortfehung ber Regeften bes Geschlechtes von Blaffenberg, von herrn hauptmann Frhrn. von Guttenberg. 2. Ch. Birth, Laut- und Formenlehre ber fechsämterischen 3. Die von Danborf'iche Familienchronit, berausgegeben von Herrn Rreisarchivar Büttner in Um-Außerbem bie zweite Salfte bes Ratalogs unferer bera. Bereinsbibliothet, für welche muhvolle Arbeit unfere Mitglieber unferem Bibliothetar herrn Bfarrer Mign gewiß Der Ausschuß hat sich um so mehr Dant miffen werben. beeilt, fein Berfprechen nach biefer Seite bin zu erfüllen, als Die infolge ber Herausgabe bes 1. Teils bes Ratalogs eingetretene ftartere Benütung ber Bibliothet gezeigt bat, bag bier ein wirkliches Beburfnis vorlag.

Die Beziehungen zu ben anderen historischen Bereinen und Gesellschaften wurden in gewohnter Beise unterhalten; ebenso verschiedene Anfragen von auswärts erledigt. Bibliothet und Sammlungen erhielten durch Geschenke und Ankaufe weiteren Zuwachs. (Siehe zweiten Abschnitt.)

### Die Rechnungsabloge schloß in folgender Weise ab:

### Ginnahmen:

Ontichaftanh and ham Mariahra

| 1.        | Kaffavestanv aus vem Butjagte    | •    | •  | 41         | ~ | _          | グ  |
|-----------|----------------------------------|------|----|------------|---|------------|----|
| II.       | Mitgliederbeiträge (für 2 Jahre) |      |    | 3046       |   | <b>53</b>  | ,  |
| Ш.        | Suftentationen                   |      |    | <b>250</b> |   |            | Ħ  |
|           |                                  | Ŝа   | ١. | 3343       | À | 53         | ļ  |
| Ausgaben: |                                  |      |    |            |   |            |    |
| I.        | Auf bie Berwaltung               |      |    | 120        | A | 15         | ş. |
| II.       | Auf Literatur und Beitrage an Be | rein | e  | 142        | * | <b>30</b>  |    |
| III.      | Auf Inserate und Porto           | •    |    | 110        | n | <b>7</b> 0 | m  |
|           |                                  |      |    |            |   |            |    |

IV. Auf Drucker= und Buchbinderkosten . 981 V. Auf sonftige Ausgaben 416 " Sa. 1771 A 3 A

Raffabestand am 31. Dezember 1897 . . 1572 . 50

3343 🔏 53 🎄

So gibt fich benn ber Ausschuß ber hoffnung bin, bag auch im verfloffenen Jahre ber Bereinszwed nicht ohne Förberung geblieben ift.

Bayrenth, im Marz 1898.

# Der Musschuß des Bereins:

### Cafelmann, Borftanb.

3wanziger, Sefretar. 21ian, Bibliothetar. Lenh, Raffier.

Beif, Ronfervator.

Dr. Gener, Menr,

Dr. Sübid, Arhr. von Schakh,

Beifiger.

# Zweiter Mbschnitt.

# Verzeichnis der Aenerwerbungen.

### I. Schriften:

### a) durch Austausch:

Bom Machener Gefchichteverein in Machen: Zeitichrift. Bo. 18. 19.

Bon ber Geschichts- und Altertumsforschenben Gesellschaft in Alten burg: Reine Senbung eingetroffen.

Bom hiftorifden Berein für Mittelfranken in Ansbach:

45. Jahresbericht 1896.

Bom biftorifchen Berein für Schwaben und Neuburg in Augsbutg: Zeitschrift 1896.

Bom hiftorifden Berein fur Oberfranten in Bamberg: 57. Bericht über Bestand und Wirken bes Bereins. Biffter, ber Dom ju Bamberg, Bamberg 1896. Bon ber Raturforichenben Gefellichaft in Bamberg:

Reine Genbung eingetroffen. Bon ber biftorischen und antiquatischen Gesellschaft zu Bafel: Beitrage jur vaterlanbifden Gefdichte. Bb. V, 1.

Jahresbericht 20. 21. 22. Bom Berein für Gefchichte Berlins in Betlin:

Mitteilungen. 1897, 1-12. Schriften, Heft 33. 34.

Bom Berein für Gefchichte ber Mart Branbenburg in Berlin: Forschungen. IX, 2. X.

Bon ber Gesellichaft f. Heimatkunde b. Broving Branbenburg in Berlin: Monateblatt. Jahrgang V, 7—12; VI, 1—9. Bom Berein "Herolb" in Berlin:

Der beutiche Berold. Jahrgang 1896. 1897.

Bom Berein für Altertumefunde in Birtenfelb: Reine Genbung eingetroffen.

Bom Berein von Altertumsfreunben im Rheinlande in Bonn:

Jahrbucher. Beft 100. 101. Bom hiftorifchen Berein ju Branbenburg a. S .: Reine Genbung eingetroffen.

Bom Borarlberger Museum=Berein in Bregenz:

Jahresbericht für 1896. Bon ber hiftorifchen Gefellichaft bes Ranftlervereine in Bremen:

Reine Senbung eingetroffen. Bom Berein für Gefcichte und Alterlum Schleftens in Breslau: Zeitschrift. Band 31 nebst Autorenregister zu Bb. 1—80. Scriptores rerum Silesläckfrum. Band 16. 74. Jahresbericht mit Ergamungeheft:

Bon ber ichlefischen Gesellschaft für vaterlandische Rultur in Breslau: Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Chemniger Gefchichte in Chemnig:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom hiftorifchen Berein fur bas Großherzogtum Seffen in Darmftabt: Dberheffisches Borterbuch, 2. Lieferung 1897.

Bom hiftorifchen Berein ju Dillingen:

Jahrbuch 1896.

Bom Berein für Geschichte und Naturgeschichte in Donaueschingen: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Duffelborfer Befdichte-Berein in Duffelborf:

Beitrage. Banb 11. Bom Befchichte- und Altertumeforichenben Berein ju Gifenberg:

Mitteilungen. Beft 3. 4. 6.

Bom Berein für Geschichte und Altertumer ber Graficaft Mansfelb au Gieleben:

Mansfelber Blatter. Jahrgang. 11. Bom Berein für Geschichte und Altertumsfunde von Erfurt:

Mitteilungen. Seft 18. Bom Berein für Geschichte und Altertumstunde in Frantfurt a/D.: Jung, das historische Archiv der Stadt Frankfurt. Frkft. 1896.

Bom Freiberger Altertumeverein ju Freiberg:

Mitteilungen. Beft 32. 33.

Bon ber Befellichaft für Beforberung ber Geschichtes, Altertumes und Boltstunde ju Freiburg i. B .:

Reine Genbung eingetroffen.

Bom Oberheffischen Geschichtsverein in Giegen: Mitteilungen. Band VI.

Bon ber Ronigliden Gefellichaft ber Biffenschaften in Göttingen: Nachrichten. Philol.=histor. Rlaffe. 1896. Seft 3. 4.: 1897. Heft 1. 2. 3.

Nachrichten. Geschäftl. Mitteilungen. 1896, 2.; 1897, 1. 2. Bon ber Bereinigung für Gothaifche Gefchichte und Altertumsforfchung

in Gotha: Mus ber Beimat I, 3. 4.

Bom hiftorifden Berein für Steiermart in Grag:

Mitteilungen. Beft 44.

Bon ber Gefellicaft fur Bommer'iche Gefchichte und Altertumetunbe in Greifemalb:

Byl, Rachtrage jur Geschichte ber Greifswalber Rirchen. Beft 1. 1898.

Bom Berein für Greizer Geschichte in Greig: 2. - 5. Jahresbericht.

Bon ber Rieberlaufiger Gefellichaft für Anthropologie und Altertumsfunbe in Guben:

Mitteilungen IV, 7-8.; V, 1-4.

Bom Berein für Erbkunbe in Salle:

Mitteilungen. 1897.

Bom Thuringifch=fachfifden Berein für Erforfchung bes vaterlanbifden Altertums in Salle:

Neue Mitteilungen. Banb 19, 3.

Zahresbericht 1896/97.

Bom Sanauer Geschichte. Berein in Sanau:

Suchier, Beitere romifde Mungen ac. Sanau 1885.

Id. , Die Münzen ber Grafen von Sanau. Sanau 1897.

Bom hiftorifden Berein für Niebersachsen in Sannover: Beitschrift 1897.

Bom Siftorifd-Philosophischen Berein gu Seibelberg:

Reue Jahrbücher. VII 2.

Bom Berein für Siebenbürgische Lanbeskunde in Hermannstadt: Archiv 27, 2. 3.; 28, 1. Programm bes evang. Gymnasiums zu Hermannstadt 1895/96. Jahresbericht 1896/97.

Bom Bogtlanbifden Altertumsforichenben Berein ju Sobenleuben: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Geschichte und Altertumekunde in hohenzollern: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Gefchichte und Altertumstunde in Somburg v. b. Sobe:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde in Jena: Zeitschrift. Band IX, 3. 4; X, 1. 2.

Bom Ferdinandeum in Innsbrud: Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Gefchichte- und Altertumefunbe gu Rabla: Reine Genbung eingetroffen.

Bom Berein für heffische Geschichte und Landeskunde in Kaffel: Zeitschrift. Band 20. 21. XI. Supplement 22. Mitteilungen. 1894. 95. 96.

Bon ber Gefellschaft für Schleswig : Holftein : Lauenburgische Geschichte in Riel:

Zeitschrift. Banb 25. 26.

Bom Schleswig : Solfteinischen Mufeum bei ber Universität in Riel: 41. Bericht. 1897.

Bon ber Société Róyale des Antiquaires du Nord in Kopenhagen Mémoires. 1896.

Bom Mufealverein für Krain in Laibach: Reine Senbung eingetroffen.

Bom historischen Berein von Riederbahern in Landshut: Berhandlungen. Band 33.

Son ber Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden: Levensberichten. 1896. 97. Handelingen. 1896. 97.

Bom Norbböhmischen Erfursions - Klub in Leipa: Mitteilungen. 20. 1 — 4.

Rnothe, Die Martersborfer Munbart. 1897.

Bom Berein fur Geichichte Leipzigs in Leipzig: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Gefcichte- und Altertumeverein ju Leisnig: Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber Nebraska historical society in Lincoln: Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Gefchichte bes Bobenfees und feiner Amgebung in Linbau:

Schriften. Seft 25. 26.

Bon ber Nieberlaufiger Gefellicaft für Anthropologie und Urgefcichte in Lubben:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Mufeumsverein für bas Fürftentum Lunebutg in Luneburg: Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Luxemburger Gefcichte, Literatur unb Runft in

Ons Hemecht. Jahrgang 1897. Nr. 1. 2.

Bom Berein gur Erforichung ber Rheinischen Geschichte und Altertumer in Maing: Reitschrift, IV, 1.

Bom Mannbeimer Altertums = Berein in Rannbeim:

Bilber aus Mannheims Bergangenheit. 1897.

Die Siegelsammlung bes Mannheimer Altertumsverein, 1897. Bom Berein für ben Regierungsbezirk Martenwerber in Marien: werber:

Beitschrift. Beft 35.

Bom hennebergifden Altertumsforidenben Berein ju Meiningen: Reine Genbung eingetroffen.

Bom Berein für Meiningifche Gefcichte u. Lanbestunde in Meiningen: Schriften. Geft 24. 25. 26. 27.

Bom Berein für Gefchichte ber Stabt Meißen: Mitteilungen. IV, 2. 3 (Schlug).

Bon ber Gefellichaft für Lothringische Gefchichte und Altertumstunde in Des:

Jahrbuch. 1896.

Bon ber Kurlanbischen Gefellchaft in Mitau: Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber R. b. Atabemie ber Wiffenschaften in Munchen:

Situngeberichte der philosoph. philosog. u. historischen Rlaffe. 1896, III. IV; 1897, I — III.

Bom hiftorifchen Berein von Oberbayern in Munch en:

Monatsschrift pro 1897.

Oberbanerisches Archiv. Banb 49, 2; 50.

Jahresbericht pro 1895. 96.

Bom Bestfälischen Brovinzial Berein in Munfter: Sahresbericht 1895/96.

Bom Berein für Gefdichte und Altertumetunbe Beftfalens in Munfter: Reitschrift. Banb 54.

Bom historischen Berein für Neuburg a. b. D.: Reuburger Rollettaneenblatt. Jahrgang 1895. 96.

Bom Germanifden Museum in Rurnberg:

Mitteilungen 1896. Anzeiger 1896.

Bom Berein für Gefchichte ber Stadt Rurnberg:

Mitteilungen. Seft 12, 1. Jahresbericht. 1895. 1896.

Bom Altertumsverein in Blauen im Boigtlanbe: Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber hiftorischen Gefellichaft für bie Proving Bosen in Bofen: Beitschrift. XII, 1-4.

Bom Berein für Geschichte ber Deutschen in Bohmen au Braa:

Mitteilungen. Jahrgang 35, 1-4. Bom Berein für Geschichte und Alterkumstunde ber Diocese Rottenburg in Ravensburg: Diocefanarchiv von Schwaben. Jahrgang 1897.

Bom hiftorifchen Berein für Oberpfalz und Regensburg in Regensburg: Berhandlungen. 1897.

Bom Berein für Runft und Altertum in Reutlingen: Reutlinger Geschichtsblatter. 1897.

Bon ber Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde in Riga: Sigungeberichte pro 1896.

Mitteilungen. XVII, 1. Bom Berein für Geschichte und Archaologie in Romans: Bulletin. 1896.

Bom Berein für Bennebergifche Geschichte und Lanbestunde ju Somal Kalben:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom hiftorifden Berein in Odwabifd = Sall:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Medlenburgifche Gefcichte und Altertumstunde in Somerin:

Jahrbücher und Jahresberichte. Jahrgang 62. Biftor. = ftatiftifche Grundfarte von Medlenburg. 2.

Bom hiftorischen Berein ber Pfalz in Speier:

Mitteilungen. XXI.

Bom Berein für Geschichte und Altertumer ju Stabe:

Reine Senbung eingetroffen. Bon ber Gesellicaft für Bommer'iche Geschichte und Altertumstunbe

in Stettin: Baltische Studien Jahrgang 1897.

Bon ber Atabemie ber Biffenschaften in Stodholm:

Monadsblad. 1894.

Bom Norbifden Dlufeum in Stodholm:

Samfundet. 1895/96. Diverse Schriften.

Bom biftorifch-literarifchen Ameigverein bes Bogefentlubs in Strafburg:

Jahrbuch. Jahrgang 13. Bon ber Direttion bes Rönigl. Burttembergifchen haus- und Staats-Archivs in Stuttgart:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Burttembergischen Altertumeverein in Stuttgart: Reine Sendung eingetroffen.

Bon ber Bürttembergischen Rommission für Lanbesgeschichte in Stutt-

Bierteljahrebefte. Jahrgang 1896. 97.

Bom Berein für Runft und Altertum in UIm: Reine Sendung eingetroffen.

Bon ber Smithsonian-Institution in Bafbington: Annual report. July 1894. 1895.

Araib 1897. XX. Banb. 2. Beft.

Bom Bargverein für Geschichte und Altertumstunde in Bernigerobe: Beitichrift. Jahrgang 30.

Bom Atabemifchen Berein beuticher Siftoriter in Bien:

Reine Genbung eingetroffen.

Bom Berein für Lanbestunde von Nieberöfterreich in Bien:

Blatter bes Bereins. 30. Jahrgang. Lopographie von Rieber-Ofterreich. Banb 3, heft 7-9. Urfundenbuch von Rieber - Defterreich. II. Bb. 15-22.

Bom Berein für Raffauifche Altertumstunde und Gefchichtsforicung, in Biesbaben:

Annalen. Banb 29.

Mitteilungen. 1897, 1-2. 1898, 3. 4.

Bom Berein für Gefchichte und Altertumefunde in Bolfenbuttel: Braunschweigisches Magazin. Jahrgang 1896.

Bom Altertume Berein in Borme:

Roehl, Reue prähistorische Funde aus Worms und Umgebung; nebft Nachtrag.

Solban, Beitrage jur Geschichte ber Stadt Borms. Bom hiftorischen Berein von Unterfranten in Burgburg:

Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber Antiquarifchen Gefellichaft in Burich:

Mitteilungen. 61.

Bom Altertumsverein für Zwidau und Umgegend in Zwidau: Mitteilungen. heft 5.

#### b) Geidente:

Bon herrn Pfarrer Ginfalt in Beibenberg:

beffen: Die Geschichte von Beibenberg und Umgebung. Banreuth 1896.

Bon ber t. Sof- und Universitäts-Buchbruderei Bolf in München: Bericht über bie Berfammlung nordbayerifcher Anthropologen und Brähistorifer in Nurnberg vom 30. Mai 1896. 3 Eremplare.

Bon herrn Buchbanbler Grau babier:

1) Ardiv für Geschichte Oberfrantens XIII, 2. Bapreuth 1876.

Jahresberichte und Programmte bes t. Symnasiums zu Bayreuth von 1834, 1842, 1850, 1851, 1852, 1853, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1876.

Bom Stadtmagistrat Rulmbach:

V. und VI. Bermaltungs-Bericht besfelben pro 1894 und 1895.

Bon herrn Rechtsanwalt Schinbler babier:

1) Englert, Siftorifche Dentwurdigfeiten ber ebem. Fürftpropfiei Berchtesgaben. Reichenhall 1851. 2) Bachter, Pottenftein. Bamberg 1895.

Bon herrn stud. rer. nat. 2B. Soll in Thierstein:

beffen: Siftorifde Nadrichten über Burg, Umt unb Martt Thierstein. München 1897.

Bon herrn Symnafiallehrer Linharbt in Sof:

beffen: Das Gefecht bei Gefreis und Berned am 8. Juli 1809. Münchberg, v. 3.

Bon Frau Symnasialrettor Großmann babier:

- 1) Berschiebene Schriften, bas Jubilaum in Bayreuth 1860 betreffenb.
- 2) Desgl. die Eröffnung bes Ludwigs : Ranals in Erlangen 1846 betreffenb.
- 3) Das 2. bayerifche Turnfest 1863 in Bayreuth, nebst West-Brogramm. Bapreuth 1863.

4) Bapreuther Tagblatt 1896, gebb. in 2 Banden.

Bon Berrn Keilenbauer Rieß dabier:

Ralenber von 1705, 1711, 1717, 1724, 1761, 1782, 1790, 1806. Bon Herrn Antiquar Seligsberg bahier:

1) Batent wegen Bublifation bes allgem. Lanbrechts, 1794.

2) Bolfezeitung. Bayreuth, April 1797. 3) Jahresbericht bes Jean Baul-Stifts pro 1860.

4) Sausnummern-Buchlein von Bayreuth 1820. 5) Schumann, Ginige Bunfche und Bitten an Eltern. Einlabungsschrift jum Frühlings-Eramen bes Bapreuther Chmnasiums im Jahre 1804.

6) Berzeichniß ber Gemalbe bes Regierungerathe Schlehlein in Bapreuth. 1844.

7) Ririch, Fortjegung von Longolii Lebensumftanben. Sof 1782.

8) Programm zu ben Empfangsfeierlichkeiten ber Roniglichen

Majestäten am 21. Juni 1830 in Bayreuth.

9) Gegen-Unzeig und Information über die Beschaffenheit berer gegen ben Freih. C. Fr. Erbm. von Kunsberg unternommenen That-handlungen. Anno 1753.

10) Inber über bie zwischen ben Marggraven zu Branbenburg und ber fürftl. Lanbichafft getroffenen Recessus. Mf. aus

bem vor. Jahrhundert. 11) Kraufold, L., Bredigt am Friedens-Dankfest den 12. Marg 1871 zu Bapreuth gehalten.

12) Roch, ber Sanger Manfried. Bapreuth 1840.

13) Runneth, Einwenhungspredigt zu ber neuerbauten Rirche

ju Binblach. Bahreuth 1782. 14) Die Ankunft ber Deutschen aus Amerika. Gin Luftspiel. Sof 1784.

15) Breußischer Belbenfalenber auf 1783.

16) Die Himmelcroner Allee; colorirte Febergeichnung aus bem Ende bes por. Jahrhunbert. Fol.

17) Die alte Linde bei Phantafie. Farbenbrud von L. Richter in 40.

- 18) Rayfer, A., Frangofifches Mufeum. 3 Banbe. Bapreuth 1790. Bon Berrn Pfarrer Soffer babier:
  - 1) Schirach, Biographie ber Deutschen. Wien 1789.
  - 2) Strobel, Leben Th. Munters. Murnberg 1795. 3) Cartorius, Gefchichte bes Bauernfriegs. Berlin 1795.
  - 4) Seinrich IV., Konig von Frantreich. Gine Biographie. 2 Banbe. Burich 1797.
  - 5) Burnet, Reformationsgeschichte Englands. 2 Banbe Braunschweig 1765.

Digitized by Google

- 6) Pragmatifche Geschichte bes Silbebranbismus. 2 Banbe. Leipzig 1787.
- 7) Lenfant, Gefcichte bes Suffitentriegs. 3 Banbe. Pres-

Bon herrn Baumeifter Rofer babier:

Siebolb, Dentmurbigfeiten aus bem Leben von Bh. Fr. von Siebolb. Burgburg 1896.

Bom Berschönerungsverein in Hof: beffen Jahresbericht pro 1896.

Bon herrn hofgartner Beig babier:

1) Das baperifche Polizei - Strafgefetbuch. München 1862.

2) Strafgefetbuch für bas beutiche Reich. Berlin 1871.

Bon Berrn Lehrer Rudbefchel babier:

Sagen, bas Bolfsichulwefen in Oberfranten. Bayreuth 1871.

Bon herrn Kaufmann S. Trips in München:

Berichiebene altere Literalien und Dofumente.

Bon ber handelse und Gewerbefammer für Oberfranten: beren Jahresbericht pro 1896.

Bon herrn fr. Beber in Munchen:

bessen: 1) Die Hügelgräber auf bem baherischen Lechfelb. S. A.
2) Bericht über neue vorgeschichtliche Funde in Bahern.
S. A.

Bon Herrn Fr. K. Frhen, von Guttenberg, t. Hauptmann: bessen: Ortsnamensorschung im Herschaftsland Plassenberg und bessen Umgegenb. Kulmbach 1897. 2 Eremplare.

Bon herrn Pfarrer Lehmann in Kreußen: Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken XI, 2. 3; XII, 1-3; XV, 1.

Bon herrn Förfter a. D. Reblich babier:

Lehenbrief des Chrift. Hieron. v. Sparned und Beisborff über ein bem Menger und Beigbierbrauer Chrift. hagen von Dorflaß gegebenes Lehen. Dat. Redwig, ben 16. August 1649 (mit anhängendem Insiegel).

Bon Berrn Dr. Rarl Brunner in Rarlerune:

beffen: Der angebliche Uebertritt bes Markgrafen Friedrich von Bahreuth und seiner Gemahlin jum Ratholizismus. S. A.

Bon herrn Bjarrer Reinftabtler in Topen:

- 1) Schwent, R., Thomas Reinefius, praft. Arzt in Hof S. A. 1897.
- 2) 2 Buschriften bes f. b. Reichs-herolbs in Minchen, bas baperische Bappen betreffend, vom Nov. und Dez. 1897.

Bon herrn Apotheter Dr. Schmibt in Bunfiebel:

1) Sagen, E. C., Rebe bei ber Enthüllung bes Jean-Bauls Denfmals in Bapreuth 1841;

2) geftlied zu berfelben;

3) Rundgefang beim Festmahle. 4) Brogramm jur Borabendfeier. Bon Berrn Baron Chuarb v. Reitenftein in Munden:

1) Sochfürftl. Brandenburg Onolgbach = und Culmbachifcher Genealogischer Calender auf 1772—1779, 1783, 1784, 1791.

2) Sochfürftl. Brandenb.-Culmbachifder Abreg. und Schreib-Calender auf 1745, 1759, 1768.

3) Gine bebeutenbe Ungahl Manuscripte über bas Fürftenthum Bapreuth aus bem vorigen Jahrhundert.

#### e) Angelauft:

#### 1897.

Babreuther Landtags = Receffus d. d. 1771. Manuscript - Copie. Fo. Lanbtage Bortrag auf bem Lanbtage ju Bayreuth i. 3. 1713. Mfc. Fol. Bayreutber Intelligenz Zeitung vom Jahre 1776.

Catalogus Bibliothecae Cancellariae Baruthinae. Baruthi s. a.

Pajdwit, Th. v., Mechthilbis. Berlin [1896.]

Bebfe, G., Gefchichte ber fleinen beutschen Sofe. Samburg 1857. Schmeußer, S., Dentidrift jur Erinnerung an bie nurnberger Musftellung 1896. Bapreuth 1896.

Schröter, Bobenfee-Forschungen, 9. Abschnitt: Die Begetation bes Bobenfees Lindau 1896.

Linbenfomit, Die Alterthumer unserer heibnifden Borgeit. IV, 11. Bild, Bapreuth 1896. Praftifches Sanbbuch für Festspielbesucher. Bapf, L., Fichtelgebirge Album. Sof 1892.

Meyer, 3. Schlog Ansbach.
— Unsbachs Sehenswürbigkeiten mit Befchreibung. bach 1890.

Treigpad, Unfürgreiffliches Benbenden über etliche Fragen ber Freven Rittericaft in Franten. 1644.

Mener, Jul., Die Burggrafen von Nürnberg im Bobengollern-Maufoleum

Bed, Die romifchen Strafen Regensburgs. 1894. 28 bldern, Befdreibungen aller Bappen ber fürftlichen, graffichen, freiherrlichen und abelichen Familien in Baiern. 4 Bbe. Nürnberg 1821-29.

Rolbe, Beitrage jur baperifchen Rirchengeschichte. Jahrgang 1897. Bos, Geographifd-Siftorifdes Sanbbud von Bapern. Schluglieferungen. Das Baperland, Illustrirte Bochenschrift für banerische Geschichte und Landestunde. Jahrgang 1897.

#### II. Antiquitäten.

#### Geidente:

Bon herrn B. Seligeberg in Bayreuth:

- 1) Linbenallee in himmelfron. Aquarell.
- 2) Die alte Linde bei Fantafie.
- 3) Das Rentamtegebaube in Gelb. Photographie.

## Mitglieder - Verzeichnis des hiftorischen Bereins für Oberfranken pro 1897.

#### Anrator bes Bereins.

Se. Excellenz Freiherr von Roman zu Schernan, f. Regierungs-Prafibent von Oberfranten.

#### Chren = Mitglieder.

Ranzlei=Bibliothek Bayreuth. Rreisarchiv Amberg. Rreisarchiv Bamberg. Rreisarchiv Nürnberg. Defele, Freiherr von, k. Reichs-Archivdirektor, München. Allgemeines Reichsarchiv München. Stabtmagistrat Bayreuth.

#### Ordentliche Mitglieder.

Adermann, Ingenieur, Weißenstadt. Aichinger, Wagenfabrikant, Bahreuth. Aign, k. Pfarrer, Bahreuth. Albrecht, Lehrer, Affalterbach. Andräas Dr., k. Bezirksarzt, Amberg. Angerer, Dr., k. Reallehrer, Hof. Antretter, k. Bezirkstierarzt, Hof. Arnold'sche Buchhandlung, Dresden. Arzberg, Stadtmagistrat. Auer, Apotheker, Hof.

Aufseß, Otto, Freiherr von und zu, t. Regierungsbirektor a. D., Aufseß.

Auffeß, Hugo Freiherr von und zu, t. bayer. Rammerberr und Gutsbefiger, Augsburg.

Aufse &, Ernst Freiherr von und zu, t. Bezirksamtsaffessor, Ministerium bes Innern, München.

Mumüller, Lehrer, Bagreuth.

Mumüller, Begirtshauptlehrer, Berned.

Auvera, Fabritbefiger, Sobenberg a./E.

Bahr, t. Brandversicherungs-Infpettor, Bahreuth.

Barth, Bans, Raufmann, Bayreuth.

Barth, Apotheter, Münchberg.

Barthel, Berm., t. Gifenbahnerpeditor, Sof.

Baget, Georg, t. preug. Steuerinspektor, Sof.

Bauer, f. Landgerichtsrat, Bayreuth.

Bauer, f. Regierungs-Sefretar, Bapreuth.

Bauer, t. Stadtpfarrer, gof.

Bauer, t. Regierungs- und Rreisbaurat, Landshut.

Bauer, Rarl, Lehrer, Thierstein.

Bauer, Ludwig, Schulverweser, Goldfronach.

Bauernfeind, Rantor, Selbig.

Baumann, Cberhard, Lehrer, Hornungereuth.

Baumann, Beter, Lehrer, Marktichorgaft.

Baumer, von, penfionierter Obereinfahrer, Rulmbach.

Bager, Fabritbefiger, Martinlamig.

Bagerlein, Jul, Privatier und Magistraterat, Bayreuth.

Bayerlein, Chuard, Fabritbefiger, Bayreuth.

Bechtold, Rudolf, Buchhandlung, Bayreuth.

Bed, f. Premierlieutenant, Bagreuth.

Bed, f. Amtsrichter, Münchberg.

Bedall, k. Premierlieutenant a. D. und Fabrikbirektor, Bayreuth.

Bender, August, Raufmann, Bayreuth.

Benter, t. Bfarrer, Trebgaft.

Beelin, t. Bibliothet.

Bentner, t. Auffchlageinnehmer, Münchberg.

Bibra, Freiherr von, t. Oberlandesgerichterat, Bayreuth,

Bibra, Freiherr von, t. Oberlandesgerichtsrat, München.

Bidel, Lorenz, Stadtpfarrer, Bottenftein.

Biebermann, Lehrer, Reuenmarkt.

Bilabel, t. Hauptmann a. D., München.

Bod, Bürgermeifter, Creugen.

Bod, t. Pfarrer, Markt=Redwig.

Bodmühl, B. E., Fabritbefiger, Sof.

Bodenfcat, Rarl, Glasperlenfabritant, Bifchofsgrun.

Böhner, Simon, Lehrer, Bayreuth.

Böhner, t. Pfarrer, Neunfirchen.

Böhner, Ökonom und Gastwirt, Unterschwarzach.

Böhnte, Friedr., t. Symnasiallehrer, Bayreuth.

Boller, Carl, Gifenwarenhändler, Bagreuth.

Borngeffer, t. Symnafialprofeffor, Bayreuth.

Branbenftein, von, t. Bezirtsamtsaffeffor, Neuftabt a. G.

Braunwald, Bezirksamtsoffiziant, Bayreuth.

Breglein, Beter, Ötonom, Dorflas, Gemeinde Guben.

Brobführer, Direktor ber ftabtifchen Schulen, Coburg.

Brügel, f. Pfarrer, Rafendorf.

Brühichwein, t. Dberamtsrichter a. D., Bayreuth.

Brunco, Dr., t. Gymnafialprofessor, Bayreuth.

Brunner, Wilhelm, Rechtsanwalt, Bayreuth.

Buchholz, t. Gymnasiallehrer, Hof.

Buchta sen., Raufmann und Bürgermeister, Arzberg.

Büchner, Schulverweser, Bayreuth.

Burger, Harmoniumfabrifant, Bayreuth.

Burger, t. Forstmeifter, Ansbach.

Burtel, Rudolf, Sabrifant, Buftenfelbig.

Burtharbt, Dr., prattifcher Argt, Bobenberg a./E.

Büttner, Sans, Schulverweser, Gelbereuth.

Bugler, Lehrer, Birt.

But, t. Bezirtsamtsaffeffor, Raila.

Cafelmann, f. Rirchenrat, Bayreuth.

Caffelmann, Dr., Rechtsanwalt u. Landtagsabgeordneter, Bayreuth.

Chriftenn, f. Rentamtmann a. D., Bayreuth.

Chriftenn, Malzfabrifant, Rulmbach.

Conrad, Lehrer, Lained.

Creugen, Stadtmagiftrat.

Cullmann, f. Sauptmann, Bayreuth.

Damm, Rarl, Spinnereidireftor, Rulmbach.

Degen, Jatob, t. Bezirksamtmann, Kronach.

Degen, t. Pfarrer, Bunfiedel.

Demuth, Th., Buchhändler, Wien.

Deppifch, Dr., bezirfsarztlicher Stellvertreter, Pottenftein.

Deter, Kantor und Lehrer, Schönwald.

Dienftbier, Georg, Lehrer, Lindenhardt.

Dieterich'iche Universitätsbuchhandlung, Göttingen.

Dietrich, t. Pfarrer, Affalterthal.

Dietsch, t. Gymnasialrettor, Hof.

Diet, Fabrifbefiger, St. Georgen.

Dietel, Beinrich, t. Boftmeifter, Sof.

Dippold, Friedrich, Lehrer, Danndorf.

Dittmar, Georg, f. Landgerichtsrat, Bayreuth.

Dittmar, Sigmund, Lehrer, Schwarzenbach a./28.

Dobened, Freiherr von, Conftang.

Dombart, Bernhard, t. Forftamtsaffeffor, Fischstein.

Doppelbauer, f. Pfarrer, Busbach.

Döring, f. Sauptmann, Bayreuth.

Dörnhöfer, f. Strafanstaltsassessor, Plassenburg.

Dreß, f. Postspezialkassier, Aschaffenburg.

Dreffendörfer, Gastwirt, Bamberg.

Düll, Chriftoph, t. Pfarrer, Bfuhl bei Leipheim.

Düll, f. Reallehrer, Bunfiedel.

Dürrschmidt, Bezirkshauptlehrer, Schnabelwaid.

Chenauer, Max u. Cie., Baumwollenspinnerei, Sof.

Cberhardt, f. Hauptmann, Bagreuth.

Ed, Georg, Raufmann, Görlis.

Ede, J. Fr. Ch., Webereiwarenfabritant, Sof.

Eggart, t. Bezirksgeometer, Sof.

Eiber, Rarl, Diftriftstechnifer, Rulmbach.

Eichen müller, Anton, Runftmühlbefiger, Rulmbach.

Eichheim, f. Notar, Monheim.

Eichhorn, f. Pfarrer, Erlangen.

Einfalt, f. I. Pfarrer u. Diftrifteschulinspektor, Weibenberg.

Einwag, f. Oberamtsrichter, Hof.

Eisenbiegler, k. Bauamtmann, Hof.

Gifert, f. Bezirfsamtsaffeffor, Berned.

Eisfelber, t. Forftmeifter, Gögweinftein.

Eismann, f. Landgerichtsrat, Bayreuth.

Ellwanger, Buch- und Steindrudereibesiger, Bayreuth.

Elmer, Lehrer, Sof.

Elsperger, Wilhelm, t. Landgerichtspräsident, Hof.

Emmer, t. Notar, Hof.

Endraß, B., f. Hauptzollamts-Controleur, Bayreuth.

Engel, t. Rreistierarzt, Bayreuth.

Engel, Beinrich, f. Bezirkstierarzt, Bayreuth.

Engelbrecht, Lehrer, Doeberichut.

Engelhardt, Gottfried, Flaschnermeister, Hof.

Er langen, f. Universitäts-Bibliothek.

Ernst Dr., Heinrich, prakt. Arzt, Hof.

Ernft, f. Forftmeifter, Beibach.

Endmann, Bantier und Gemeindebevollmächtigter, Sof.

Enger, Konrad, f. bager. Hof-Möbelfabritant, Bagreuth.

Faber = Caftell, Graf, Premierlieutenant à l. s. zu Stein.

Fahrmbacher, t. Regierungsbirektor, Bapreuth.

Falco Dr., Hofrat, Direktor der Beilanftalt St. Gilgenberg.

Faßolb, Ötonom und Bürgermeister, Seidwig.

Feilitich, Freiherr von, t. Bezirks-Ingenieur, Bayreuth.

Feilitich, Freiherr von, Rittergutsbefiter u. t. Rämmerer, Trogenzech.

Felfer, t. Forstmeifter, Begnit.

Fett, Lehrer, Biengarten. Richtelgebirgs-Berein Bunfiebel. Fiesenig, Lehrer und Rreisscholarch, Bamberg. Rilberig, t. Oberlandesgerichtsrat, Bamberg. Fischer, J., Schulverweser, Abornberg. Fischer, Joseph, Drechslermeister, Brandholz. Fischer, Georg, Lehrer, Cottenau. Rischer, t. Rentamtmann, Markichorgaft. Fischer, t. Förfter, Spielberg, Bost Marktleuthen. Fifcher, t. Bezirksamtsaffeffor, Bunfiebel. Flessa, Richard, städtischer Bezirkstierarzt, Sof. Flessa, Wilhelm, rechtskundiger Bürgermeister, Rulmbach. Florschüt Dr., Sanitaterat, Wiesbaben. Förberreuther, Fabritbefiger, Martinlamig. Förfter, Lehrer, Grafenberg. Korfter, Buchbindermeifter, Bapreuth. Frant, Rarl, Bezirksbautechnifer, Bapreuth. Frant, Joseph, t. Abvotat, Sof. Frand Dr., pratt. Argt, Sof. Frand, Brivatier, Sof. Frang, Wilhelm, Gifenbahnaffiftent, Sof. Freyberger, Privatier und Magistratsrat, Bayreuth. Frit, Friedr., f. Gifenbahnadjunkt, Neuenmarkt. Frölich, Ritter v., t. Oberforstrat, Bayreuth. Frosch, Lehrer, Bayreuth. Ruchs, t. Forstmeifter a. D., Bayreuth. Funke, Buchhalter, Rehau. Gareis, Fr., t. Obererpeditor, Erbing. Gebhardt, Friedrich, f. Bahnverwalter, Rulmbach. Gebhardt, Hermann, Rechtspraktikant, Thurnau. Gend, t. Bfarrer, Schönbrunn. Gerber, t. Regierungerat, Begnit. Gerbig, Rechtsanwalt, Bayreuth.

Gerftl, k. Bankfassier, Augsburg. Gegner, Karl, Sisenbahnassistent, Hof. Gewinner, Rarl, Lehrer, Bagreuth.

Geger Dr., f. Seminarprafett, Bayreuth.

Sid, f. Bezirksamtmann, Rulmbach.

Giech, Graf von, Erlaucht, Thurnau.

Gie gel, Buchhändler, Bayreuth.

Gießel, Otto, k. Bezirksamtmann, Schweinfurt.

Glaß, Wolfgang, k. Advokat, Hof.

Glent, t. Konsiftorialsekretar, Bayreuth.

Glent, f. Pfarrer, Meltenborf.

Smehling Dr., prakt. Arzt, Beibenberg.

Goller, Lehrer, Stemmas.

Goller Dr., Erwin, Granitwerkbesitzer, Münchberg.

Gollwiger, Georg, Rantor, Bernftein a./28.

Bog, Webermeifter, Brandholz.

Göt, Christian, t. Major und Bezirksoffizier, Hof.

Graf, Bürgermeister, Sutschborf.

Graf, Tuchhändler und Magiftraterat, Selb.

Gramich, f. Sauptmann a. D., Bapreuth.

Grau, Buchhändler, Bayreuth.

Gravenreuth, Max Freiherr von, f. Bezirksamtsaffeffor, München, Ludwigsftraße 4.

Griesbed, t. Boft- und Bahnverwalter, Neuenmarkt.

Grießinger, Anton, Haupt = Bollamtsaffistent, Hof.

Grimmler, Lehrer, Limbach.

Groß, von, t. Kommerzienrat und Bankier, Bahreuth-

Groß, Lehrer, Glashütten.

Grün, Beinrich, t. Bezirkstierarzt, Rulmbach.

Gründonner, Rarl, Lehrer, Unfriedsborf.

Gichwendner, t. Bezirksamtmann, Rehau.

Gutmann, Lehrer, Bayreuth.

Guttenberg, Freiherr von, f. Hauptmann und Batterie-Chef, Landau.

Saas, von, Hermann, t. Senatspräfibent, Bamberg.

Sabenftein, Richard, Profurift, Münchberg.

Sader, Mechanitus, Bayreuth.

```
Sader, emerit. Bfarrer, Mengersborf.
Sader, t. Reallehrer, Bunfiebel.
 Baffner, t. Bfarrer, Berg.
 Banbel, Georg, Raufmann, Bapreuth.
 Banbel, Gottfrieb, Riemermeifter, Bagreuth.
 Banbel, Raufmann, Bof.
 Sagen, August, f. Ofonomierat und Inspettor ber Rreis-
         Aderbaufchule, Banreuth.
Sagen, Oberlehrer und Kreisscholarch, St. Georgen.
Sagen, Lehrer, Bronn.
 Sagen, f. Bfarrer, Neuftäbtlein a./F.
 Sager, Georg, Charkutier, Hof.
 Sager, Georg, Lehrer, Thurnau.
 Sager, Gottfried, Lehrer, Thurnau.
 Sahn, Lehrer, Bindlach.
 Sammerschmitt, Chriftrian, t. Landgerichts = Sefretar,
         Mürnberg.
 Hammon, Lehrer, Waldau, B. = A. Rulmbach.
 harmoniegesellschaft Banreuth.
 Bartmann, f. Amtsrichter, Schweinfurt.
 Bartung, t. Forstmeister, Rulmbach.
 Bartwig, F., f. Betriebsingenieur, Rempten, Ronpring-
         ftraße 51.
 Saufig, f. Rreis-Dbergeometer, Bayreuth.
 Beerdegen, Lehrer und Rantor, Gattendorf.
 heerbegen, Philipp, Brivatier, München, Rochstraße.
 Begwein, t. Bfarrer, Bochstädt bei Thiersheim.
 Beimbucher, f. Amterichter, Gelb.
 Beinel, t. Bfarrrer, Plassenburg.
 Beinrich, Rarl, Großhandler, Bof.
 Beinge, t. Pfarrer, Rautenborf.
 Berele, Beinrich, t. Notar, Gräfenberg.
 Berold, Chriftian, Brivatier, Bayreuth.
 Berold, Friedrich, Privatier, Bayreuth.
```

Berold, Beighausvorstand, Hof.

Berold, Lehrer, Sof.

Berrmann, Chriftian, Glasperlenfabritant, Bifchofsgrun.

Berrmann, Chriftoph, Schulverwefer, Sof.

Herrmann, Ludwig, Kaufmann, Thurnau.

Hertrich, Hans, Großhandler, Hof.

Beg Dr., t. Landgerichtsarzt, Bayreuth.

Beg, Bürgermeifter, Bunfiebel.

Heuberger, Julius, t. bayer. Hoflieferant, Bayreuth.

Heufelber, Brauereidirektor, Kulmbach.

Heufchmann, Heinr., Buchbindermeister u. Magistratsrat, Bayreuth.

Benbenreich, t. Juftigrat, Bagreuth.

Benber, t. Förfter, Röhrenhof.

Heyl, t. Major, Landau.

Sinrichs, J. C., Buchhandlung, Leipzig, Grimmaische Strafe.

Birth, Joseph, t. Amtsrichter, Hof.

Böfer, Sans Nikolaus, Lehrer, Gefrees.

Böfer, Lehrer, Bell.

Söflich, Wilhelm, Raufmann, Bayreuth.

Boreth, Georg, Raufmann, Bayreuth.

Bofd, Müllermeifter, Neumühle.

Soffer, t. Stadtpfarrer a. D., Bayreuth.

Sofmann, Apotheter, Bayreuth.

Hohe, Rantor, Naila.

Sohenberg, Magiftrat.

Sohenberger, Beinrich, Bebereiwarenfabritant, Sof.

Soll, Wilhelm, Cameralpraktikant, Bayreuth.

Solle, f. Stabsauditeur und I. Staatsanwalt, Rürnberg.

Bolgmann, Wilhelm, Lehrer, Beigborf.

Sopf, Lehrer, St. Georgen.

Sopf Dr., t. Bezirksarzt, Rebau.

Bopff, t. Brandversicherungs-Inspettor, Munchen.

Sopfmüller, t. Defan, Windsheim.

Boppe, Guftav, Zwirnereibefiger, Sof.

Suber, t. Gendarmerie-Hauptmann, Bayreuth.

Suber, t. Notar, Deggenborf.

Buber, Jatob, t. Strafanstalts-Direktor, Plassenburg.

Bubner, Beter, Lehrer, Reubroffenfelb.

Bübner, t. Forftgehilfe, Beigenftadt.

Bubich Dr., t. Seminarinfpettor, Bayreuth.

Bübsch, Juwelier, Bayreuth.

Bubid, t. Forftmeifter, Grafenberg.

Bübschmann, Zahnarzt, Hof.

Bühnlein, Sans, Lehrer, Meierhof.

Hüttig, P., Buchhändler, in Firma Dobberke, Berlin.

Huther, Friedrich, t. Reallehrer a. D., Rulmbach.

Hutschenreuther, Albert, Fabrikbesitzer, Hohenberg a./E.

Butichenreuther, t. Forstmeister a. D., Bayreuth.

Butichenreuther, Fabritbefiger, Gelb.

Jager, Bermann, Apothefer, Münchberg.

Jäger, Johann, Lehrer, Buftenselbig.

Jahn, Fr., Kaufmann, Kulmbach.

Jahreiß, Emil, t. Expeditor, Sof.

Jahreiß, Hermann, Fabrikant und Gemeindebevollmäch= tigter, Hof.

Jegel, k. Realschulrektor, Hof.

Joseph, t. Forstmeifter, Mained.

Jener, Ernft, Raufmann, Bayreuth.

Rabner, Hermann, Lehrer, Geroldsgrün.

Rabner, f. Pfarrer, Lebenthal.

Räfferlein, t. Oberregierungerat, Bayreuth.

Rampf, t. Regierungerat, Bayreuth.

Räftner, Richard, Privatier, Bayreuth.

Raftner, t. Pfarrer, Markt = Redwig.

Raler, t. Pfarrer, Creugen.

Rant, Lehrer, Sof.

Rangler, L., f. Bauamtsaffeffor, Windsheim.

Rarmann, Liqueurfabrifant, Bof.

Rarpeles, Bianift, Bagreuth.

Rauffenftein, Lehrer, Neuftäbtlein a./F.

Rauper, Bürgermeifter, Allaborf, B .- A. Rulmbach.

Relber, t. Pfarrer, Bent.

Rellermann, Abam, Rantor, Neunkirchen.

Reppel, f. Symnasialrettor, Bayreuth.

Regelring, ftabt. Schulrat, Bayreuth.

Rieß, t. Bfarrer, Erbenborf.

Riegling, Ludwig, f. Pfarrer, Rulmbach.

Ririchbaum, von, t. Forftamtsaffeffor, Sobenberg a./E.

Rleber, f. Forftmeifter, Geroldsgrün.

Rlee, t. Bezirksamtsassessor, Kulmbach.

Rleemann, t. Dberamtsrichter, Berned.

Rleemann, Fabrifteilhaber, Beigenftabt.

Rleinwächter, Emil, t. Dberfontrolleur, Sof.

Rloftermann, August, Fabritbirettor, Golbene Ablerhütte.

Klot, Kaufmann, Hof.

Rlunt & Gerber, Speditionsgeschäft, Sof.

Rnab, Chriftian, Fabritbefiger, Münchberg.

Rnopf, Privatier und Bürgermeifter, Creugen.

Rnüpfer, Chrift., Lehrer, Donnersreuth.

Roch, von, Rittergutsbesitzer, Gottsmannsgrun.

Roberle, Bermann, t. Pfarrer, Berned.

Rörndörfer, Lehrer, Reuborf.

Rolb, Ötonom, Altbroffenfelb.

Rolb, Friedrich, vorm. Direktor der mechanischen Baumwollenspinnerei und -Weberei, Bayreuth.

Rolb, Direktor ber I. Bafalt = Aktiengesellschaft, Bayreuth.

Rogau, Freiherr von, Bayreuth.

Rogan, Frig Freiherr von, Dbertogau.

Rrauß, Bantier und Magistraterat, Bapreuth.

Rrauß, Friedr., Großhändler und Rittmeifter ber Referve, Bapreuth.

Rrauß, Friedrich, f. Gifenbahnerpeditor, Sof.

Rrauß, Friedrich, Ronditor, Sof.

Kraufold, Dr., f. Direttor der Kreis-Frrenanstalt, Bayreuth.

Rraugold, Rantor, Gelb.

Rreß, Freiherr von, t. Oberfilieutenant und Regimentstommandeux, Bapreuth.

Arober, Lehrer, Brandholz.

Rropf, Profurift, St. Georgen.

Rühl, t. Defan, Bunfiebel.

Rühlein, f. Forstwart, Sobenhausen (Unterfranken).

Rühnert, Fabrikbefiger, Leipzig.

Rüneth, Ranfmann, Creugen.

Runneth, Fabrifbireftor, Münchberg.

Rüngberg, Freiherr von, Wernstein.

Rüngel, Bolfgang, Bürgermeifter u. Ötonom, Draifenborf.

Rünzel, Lehrer, Harsborf.

Rulmbach, Stadtmagistrat.

Rurgmann, Quitpolb, Raufmann, Bayreuth.

Rusznigti Dr., Rabbiner, Bayreuth.

Lämmerer, Lehrer, Goffenreuth.

Lanbgraf, von, f. Lanbgerichtspräsibent a. D., Bayreuth.

Landgraf, von, t. Staatsrath, Bayreuth.

Lang, Rifolaus, Lehrer, Rirchahorn.

Langheinrich, Gottlieb, t. Detan, Begnit.

Lauterbach, t. Oberezpeditor, Wunsiedel.

Leberer, f. Symnasiallehrer, Bayreuth.

Lerchenfelb, Freiherr von, Beinerereuth.

Levermann, Baumeifter, Rulmbach.

Leyh, priv. Apotheter und t. Lieutenant a. D., Bayreuth.

Legfam, Lehrer, St. Georgen.

Lienhardt, Fabritbefiger, Bof.

Limmer, t. Hauptmann und Kompagniechef, Bayreuth.

Limmer, Hermann, f. Kommerzienrat und Kunstmühlbesitzer, Kulmbach.

Lindauer, J., t. Pfarrer, Rulmain.

Linbenfels, Grhr. von, Reichsrat u. Gutsbefiger, Bayreuth.

Lindenfels, Ludwig Freiherr von, Gutsbesitzer auf Wolframshof.

Lindner, Fabritbefiger, Fichtelberg.

Linharbt, Auguft, Privatier, Rulmbach.

Linhardt, Rarl, Profurift, Münchberg.

Lion, Buchhändler, Hof.

Lipps, Rarl, f. Pfarrer, St. Johannis.

Lobinger, Michael, Braumeifter, Rulmbach.

Lochner, J. von, f. Kämmerer und Kontroloffizier, Lindan, Ludwigstraße D 124.

Lochner, Hans, t. Postspezialkassier, Bürzburg.

Lönider, Georg, Fuhrwerksbesitzer und Magistratsrat, Hof.

Löw, Buchbindermeifter u. Kartonnagenfabritant, Bayreuth.

Löw, gräfl. Rentamtmann, Thurnau.

Löwinger, Friedr., Raufmann, Thurnau.

Loschge, f. Oberamtsrichter, Münchberg.

Lotthold, Albert, f. Pfarrer, Bernftein a./28.

Lubwig Dr., f. Oberftabsarzt, Saargemunb.

Lung, Theodor, t. Landgerichtsrat, Hof.

Lut, Johann, Lehrer, Münchberg.

Maber, f. Notar, Bayreuth.

Mainberger, Spinnereibireftor a. D., München.

Maifel, Lehrer, Bayreuth.

Maifel, Andreas, Bierbrauereibefiger, Obernfees.

Manger, Droguift, Bayreuth.

Margerie, Eduard, Fabritbefiger, Golbene Ablerhutte.

Marichalt, Emil Freiherr von, Bamberg.

Martius, Dr., praktischer Arzt, Kulmbach.

Martius, 28., Gutsbefiger und Landrat, Leimershof.

Mafer, Beinrich, Fabritbirettor, Gerolbsgrun.

Mathesius, Apotheker, Selb.

Mayr, J., t. Professor, Bayreuth.

Medicus, f. Pfarrer, Bindlach.

Meinel, t. Symnafiallehrer, Schweinfurt.

Meifel, Lehrer, Harsborf.

Meister, f. Pfarrer, Hutschborf.

Mefeth Dr., Georg, t. Bezirtsarzt, Rulmbach.

Meugbörffer, Wilhelm, Malzfabritant, Kulmbach.

Meyer, t. Justigrat, Bayreuth.

Meyer, Privatier und Rirchenrenbant, F Bayreuth.

Meyer, Paul, t. Symnasialprofessor, Hof.

Mobichiebler, Kantor und Lehrer, Bilgramsreuth.

Monneuße, Rarl, Gifenbahnaffiftent, Sof.

Moroff, t. Symnafialprofessor, Bamberg.

Mottes, R., t. Rentbeamte a. D., Staffelftein.

Di ii hl, Buchbrudereibefigers-Witwe, Bayreuth.

Müller, Bruno, Großhanbler, Bayreuth.

Müller jun., Safnermeifter, Bapreuth.

Müller, Konfiftorialrats = Witwe, Bayreuth.

Müller, t. Oberlandesgerichtsrat, Sof.

Müller, Joseph, Rechtsanwalt, Rulmbach.

Müller, Otto, t. Reallehrer, Rulmbach.

Müller, Wilhelm, Brauereidirektor, Rulmbach.

Müller, Hermann, Fabritant, Münchberg.

Müller, &, t. Amtsgerichts = Setretar, Münchberg.

Müller, Johann, Safnermeifter, Reutlingen, Planie 18.

Müller, Lorenz, f. Forstmeister, Schnabelmaib.

Müller, Paul, Fabritbefiger, Selb.

Münch, Ernst, t. Abministrator ber Bohlthatigteits-Stiftungen, Burgburg.

Müngenthaler, t. Forstmeifter, Bayreuth.

Mulger, Rantor und Lehrer a. D., Creugen.

Munter, t. Defan, Sof.

Ragel, Chr., Lehrer, Burgfunbftabt.

Nagel, t. Pfarrer, Thiersheim.

Ragengaft, t. Bfarrer, Sphofen.

Raila, Bezirkslehrerverein.

Retid, Maurermeister, Selb.

Reubing, Diftriftstechnitner, Rehau.

Menwirth, Frang, Bürgermeifter, Marttichorgaft.

Ridel, Poliermeifter, Fichtelberg.

Nieberhuber, Johann, Lehrer, Wirsberg.

Riehrenheim, Buchfandler, Bagreuth.

Nigl, t. Regierungs- und Rreisbauaffeffor, Baprenth.

Mordoberfrantischer Berein für Ratur-, Geschichtsund Landestunde, Sof.

Rusch, Apotheter, Beibenberg.

Dberhäuser, Fabritant und Bürgermeifter, Münchberg.

Dbermaier, Heinrich, f. Bankbuchhalter, Fürth.

Dertel, Karl, Gisenbahnassistent, Hof.

Dertel, f. Förfter, Berlenhütte, Gemeinde Fohrenreuth.

Desterlein, Nikolaus, früherer Besitzer bes Richard Wagner-Museums, Wien IV, Alleegasse 10.

Ohlwerther, t. Pfarrer und Diftritts = Schulinspettor, Markischorgast.

Opel, Lehrer, Thurnau.

Dtt, E., f. Telegraphen = Expeditor, Mürnberg.

Dtt, t. Gisenbahnadjunkt, Neuenmarkt.

Pabst, Fabritbesitzer, Selb.

Papsborf, t. sächsischer Bahnhofinspektor und Stationsvorstand, Hof.

Baftor, Johann, Gifenbahnaffiftent, Sof.

Pauli, S., Buchhändler, Wien I, Stephansplat 8.

Beet, Raufmann, Bof.

Penfel, Gottfrieb, Fabritbefiger, Rulmbach.

Penfel, Louis, Fabritbefiger, Rulmbach.

Bertsch, Chriftian, Brauereibesitzer, Rulmbach.

Pfaffenberger, Georg, Lehrer, St. Georgen.

Pfanbiner, Heinrich, Lehrer, Hilbbrandsgrun.

Pfeiffer, Dr., praktischer Arzt, Hof.

Bigenot, Ludwig von, t. Guterverwalter, Sof.

Bigl, f. Pfarrer und Distrikts-Schulinspektor, Schauenstein.

Plattfaut Dr., Sanitaterat, Bayreuth.

Blettner, Lehrer, Brudlein.

Blifchte, Droguift, Bof.

Böhlmann Dr., t. Bezirksarzt, Bamberg.

Böhlmann, Apotheter, Bernedt.

Pöhlmann, Martin, Bürgermeifter, Selb.

Bonfid, Burgermeifter Begnit.

Popp, Lehrer, Blaich.

Boftler, Johann, Lehrer, Limmersdorf.

Pracht, Dr. med., praktischer Arzt, Schwarzenbach a./B.

Braße, fürftl. Schönburgischer Oberförfter, Schwarzenbacha./S.

Preis, f. Gymnasialprofessor, Bayreuth.

Prell, Abolf, k. Forstmeister, Glashütten.

Prell, t. Hauptzollamts-Offizial, Hof.

Breu, Rechtsrat, Bayreuth.

Pronath, f. Major, Erlangen.

Brüdner, Chemitalienfabritant und Magistratsrat, Sof.

Pürdhauer Dr., f. Regierungs= und Kreis-Medizinalrat, Bahreuth.

Büttner Dr., von, f. Bezirkarzt, Münchberg.

Büttner, Louis, Kaufmann, Kulmbach.

Quaft Dr., Friedrich, praktischer Arzt, Hof.

Raab Dr., f. Bezirksarzt und Medizinalrat, Sulzbach.

Rahm, Lehrer, Begnit.

Rammenfee, Nitol., Fabritbesiter u. Magiftratsrat, Bof.

Raps, Rarl, t. Defan, Rulmbach.

Rauch, Gottfrieb, f. I. Staatsanwalt, Sof.

Raumer, Stadtfefretar, Rebau.

Rebhann, t. Pfarrer, Bayreuth.

Redlich, k. Förster a. D., Bayreuth.

Redwig, Freiherr von, Rups.

Regemann, von, f. Landgerichtsrat a. D., Goldfronach.

Regensburger, Abolf, Fabritbefiger, Bof.

Reh Dr., f. Oberstabsarzt, Bayreuth.

Rehau, Stadtmagistrat.

Reheußer, t. Bofterpebitor, Beigenftabt.

Rehm, k. Oberlandesgerichtsrat, Bayreuth.

Reichel, Albert, Bankier, Münchberg.

Reinstäbler, t. Bfarrer, Topen.

Reitenstein, Ernst Freiherr von, t. Major a. D., Streitberg. Reigenstein, Freiherr von. f. Hauptmann u. Kompagnie-Chef, Bayreuth.

Reigenstein, Freifrau von, f. württembergische Obethofmeisters-Witwe, Stuttgart.

Reigenftein, Lehrer, Bayreuth.

Regler, f. Regierungerat, Bayreuth.

Richter, t. Forstmeifter a. D., Bayreuth.

Richter, Christoph, Großhandler, Hof.

Riebel, t. Forstamtsaffistent, Eltmann.

Rieger, t. Defan, Rirchenlamis.

Riemer, Brauereibirektor, Blaich.

Rodelmann, Bürgermeifter, Steben.

Röber, Albert, Privatier und Magistraterat, Sof.

Römer, t. Bezirtsamtsaffeffor, Zweibrüden.

Rofd, Sans, Seminarlehrer, Bayreuth.

Rofer, Architekt, Mannheim.

Rötter Dr., t. Gymnasialprofessor, Landau.

Rofa, Friedrich, t. Rentamtmann, Rulmbach.

Rose, Emil, t. Rommerzienrat u. Fabritbesitzer, St. Georgen.

Rosenhauer, Lehrer, Rauernburg.

Rosenthal, Ludwig, Fabritbesitzer, Selb.

Roth, Symnafiallehrer, Ludwigshafen.

Rottler, Joseph, t. Bauamtsaffessor, Regensburg.

Rudbeschel, g., Großhandler, gof.

Rudbefchel, Johann, Malzfabritant, Rulmbach.

Rudbeichel, Lehrer, St. Georgen.

Rubolph, Ernft, t. bayer. Hof-Photograph, Hof.

Rühr, Lehrer, Erfersreuth.

Rupp, Lehrer, Schottenstein.

Rupprecht, t. Pfarrer, Thurnau.

Saalfrant, t. Bahnamtsverwalter, Ingolftabt.

Salziger, Ferb., Fabrifverwalter, Barsborf.

Sannwald, Moriz, Bezirkshauptlehrer, Münchberg.

Sattler, t. Buchhalter, bei ber Buchthausbirektion St Georgen. Sauermann, Philipp, Fabritbefiger, Blaich.

Schaaff, t. Forstrat, Bayreuth.

Schadh, Frhr. von, f. Bauamtmann, Bayreuth.

Schäferlein, Baumeister, Bayreuth.

Schäffer, Beter, t. Forftmeifter, Beibenberg.

Schamel, Erhard, Rantor, Mengersborf.

Scharff, t. Bezirksamtmann, Bunfiebel.

Schaubi, Johann, f. Rentamtmann, Begnitz.

Schaumberg, Abolf, t. Amtsgerichtssekretar, Raila.

Schat, Thomas, Lehrer, Hof.

Scheibing, Dr., Gottlieb, praktischer Arzt, Hof.

Scheller, f. Bezirksamtmaun, Naila.

Scherer, f. Bezirkingenieur, Sof.

Schießer, t. Notar, Gunzenhausen.

Schiller, Lehrer a. D., Bayreuth.

Schiller, f. Reallehrer, Bunfiedel.

Schilling, graft. Oberförster, Thurnau.

Schindler, f. Amtsgerichts-Sefretar, Biesentheib.

Schirmer, Hans, f. Gifenbahnerpeditor, Neuenmarkt.

Schirner, Lehrer, Münchberg.

Schlee, städtischer Baurat, Bayreuth.

Schlegel, Lehrer, Seibwig.

Schlet, f. Pfarrer, Sparned.

Schlichtegroll, t. Forstmeister, Bamberg.

Schmelg, Lehrer, Thuisbrunn.

Schmidt, Dr., Präparandenlehrer, Bayreuth.

Schmidt, f. Oberförster a. D., Bayreuth.

Schmibt, t. Bezirksamtmann, Bernedt.

Schmibt, Stadtschreiber, Berned.

Schmidt, t. Pfarrer, Mertendorf, Det. Gunzenhaufen.

Schmibt, f. Pfarrer, Rirchenlaibach.

Schmidt, Abolf, städtischer Bezirkstierarzt, Rulmbach.

Schmidt, Friedrich, Kaufmann, Kulmbach.

Schmibt, Dr., t. Bezirksarzt, Hersbruck.

Schmibt, f. Oberamtsrichter, Thurnau.

Schmibt, Burgermeifter, Beigenftabt.

Schmibt, Dr., Apotheter, Bunfiebel.

Schmiebel, Gebrüder, Bierbrauereibesiger, St. Johannis.

Schmitt, f. Hofgartner und Schlofverwalter, Eremitage.

Schmitt, Bonifacius, f. Betriebsingenieur, Sof.

Schnappauf, Wundarzt, Bagreuth.

Schneiber, Dr., f. Medizinalrat u. Bezirkarzt, Kulmbach.

Schneiber, Hermann, Fabritbefiger, Münchberg.

Schneiber, Johanna, Fraulein, Lehrerin, Hof.

Schneiber, Julius, t. Lieutenant a. D., Burggrub.

Schnell, Richard, t. Symnafialprofessor, Nürnberg.

Schöbel, Rantor, Rautenborf.

Schöller, Runftmuhlbefiger, Beibenberg.

Scholl, Mag, f. Symnasiallehrer, Bayreuth.

Schramm, Friedrich, Lehrer, Berned.

Schred, Bürgermeifter, Beibenberg.

Schreiner, Friedrich, t. Premierlieutenant, Bayreuth.

Schrenker, Emil, Kantor, Döbra.

Schrider, Rarl, Lehrer, Sparned.

Schröbel, f. Pfarrer, Begenstein.

Schröbel, f. Pfarrer, Issigau.

Schröppel, Apotheter, Bayreuth.

Schübel, Bürgermeifter, Gelbig.

Schüller, t. Rommerzienrat und Bantier, Bapreuth.

Schulte, t. Regimentsaubiteur, Bayreuth.

Soumm, Ronrad, t. Symnafiallehrer, Bof.

Schufter, f. Pfarrer, Rehau.

Schwab, t. Pfarrer, Münchberg.

Schwabacher, Ed., Bantier, Bayreuth.

Schwarm, Lehrer a. D., Begnit.

Schwarzenbach a /S., Stadtmagistrat.

Schweiger, A., f. Rentamtmann, Gichftatt.

Schwerd, f. Reallehrer, Hof.

Schweßinger, Lorenz, fuftent. t. Aufschlageinnehmer, Baifchenfelb.

- Seopin, t. Landgerichtsbireftor, Beiben.
- Seefer, Runftgartner, Bayreuth.
- Seiferth, Albin, Fabrikbesiger, Naila.
- Seiler, t. bager. Hof-Ofenfabritant, Bagreuth.
- Selb, Stadtmagistrat.
- Seligsberg, Antiquar, Bayreuth.
- Senfft, Christian, Buchbindermeifter, Bayreuth.
- Segner, Gottfried, t. Pfarrer, Begnit.
- Sievert Dr., f. Symnasialprofessor, Bayreuth.
- Silberbach, Bolfsichule.
- Simon, Rantor, Rafenborf.
- Stutsch, t. Rotar und Juftigrat, Bayreuth +.
- Sobeur Dr., f. Bfarrer, Beigenftabt.
- Söllner, Rarl, Gifenbahnaffistent, Hof.
- Söllner, Johann, Bürgermeifter, Reunfirchen.
- Sorg, f. Pfarrer, Plassenburg.
- Spary, B., f. Bergamtmann, Bayreuth.
- Specht, Kabritbefiger, Bapreuth.
- Specht, Rarl, Lehrer, Beiglenreuth.
- Spedner, Anton, Privatier, Bayreuth.
- Sperr, L., t. Forstmeister, Sparned.
- Spigenpfeil, Lehrer, Bayreuth.
- Spörl, Frig, Kaufmann, Bierbrauerei- und Gutsbesitzer, Schwarzenbach a./W.
- Spott, Chriftian, Nichmeifter, Bof.
- Spranger, t. Pfarrer, Ronradereuth.
- Sprunner, Woldemar von, Kaufmann, Münchberg.
- Stabelmann, t. Bfarrer, Gattenborf.
- Stählin, Lic. theol., f. Ronfistorialrat, Bayreuth.
- Start, t. Defan, Sulzbach.
- Steger, t. Förster a. D., Brandholz.
- Steichele, t. Reallehrer, Bayreuth.
- Stein Dr., f. Generalarzt a. D., Bayreuth.
- Steinheimer, t. Bantoberbeamter, Sof.
- Stengel, Diftriftstechniter, Raila.

Sticht, Bermann, Lehrer, Bischofsgrun.

Stir, Dr., praftischer Argt, Reuenmarkt.

Stöber, Apotheter, Bagreuth.

Stöder, Lehrer, Martinlamig.

Stolley, R., prakt. Zahnarzt, Bayreuth.

Strauß, Bierbrauereidirektor, Sof.

Strehl, Chorreftor, Rehau.

Streder, Ed., rechtst. Burgermeifter, Forchheim.

Streng, t. Reallehrer, Sof.

Ströbel, Rarl, Rechtsanwalt, Sof.

Strößner, Großhandler und Magistratsrat, Bayreuth.

Strößner, Abam, Lehrer, Burghaig.

Strößner, f. Pfarrer, Rödig.

Study, f. Bezirksamtsaffeffor, Bayreuth.

Summa, f. Pfarrer, Schwarzenbach a./S.

Syffert, Gugen, f. Bezirksamtsaffessor, Münchberg.

Täffner, Michael, k. Kommerzienrat und Bierbrauereis birektor, Kulmbach.

Teicher, Dr., f. Begirtsargt, Begnit.

Thiermann, Friedrich, f. Bfarrer, Beitlahm.

Thomann, Georg, Stadtkaplan, Sof.

Thomas, Stadtbaurat, Hof.

Thurn, Bilhelm, f. Pfarrer, Bronn.

Titus, Moriz, t. Postverwalter, Rulmbach.

Erafl, Bürgermeifter und Fabritbefiger, Oberwarmenfteinach.

Trautner, Stadtkantor, Münchberg.

Trautner, Christian, Lehrer, Blogberg (Bost Selb II).

Trautner, Lehrer, Wonfees.

Tremel, Rechtsrat, Hof.

Tretscher, t. Hauptmann, Bayreuth.

Tripf, Leonhard, Buchdrudereibesiger und Papier - Groghandler, Bapreuth.

Tuppert, Dr., f. Begirfsargt, Bof.

Turnverein Bagreuth.

Befiner, Sans, Buchhalter, Berned.

Bogel, Magistraterat, Bayreuth.

Bogel, Hermann, t. Rettor ber Realichule, Rulmbach.

Bogler, t. Bostexpeditor, Rehau.

Bollrath, Rarl, f. Pfarrer, Creugen.

Bolkharbt, Dr., praktischer Arzt, Bayreuth.

Bächter, Joh., f. Major a. D., Bayreuth.

Bagner, BB., Raufmann, Bayreuth.

Bagner, Andreas, t. Reallehrer, Rulmbach.

Wagner, Christian, t. Aufschlageinnehmer, Naila.

Balber, t. Oberamtsrichter, Sof.

Balbenfels, Frhr. von, f. Regierungsrath, Bahreuty.

Bals, hans, f. Amtsgerichtsfetretar, Beigenhorn.

Balther, Joh. Ab., Cantor, Lichtenberg.

Walther, Dr., Wilhelm, f. Landgerichtsarzt, Hof.

Walther, Dr., Wilhelm, Stadt-Krankenhausarzt, Hof.

Wanberer, Ludwig, f. Pfarrer, Barthelmesaurach.

Bangemann, Ludwig, Malzfabritant, Bayreuth.

Beber, f. Oberstlieutenant und Bezirkktommandeur, Sof.

Weber, k. Oberexpeditor, Rulmbach.

Beber, t. Reallehrer, Rulmbach.

Beber, Martin, t. Amtsrichter, Naila.

Weggel, Dr., praktischer Arzt, Thurnau.

Weidner, Karl, Großhändler, Hof.

Weibner, Gebrüder, Fabrifanten, Münchberg.

Beigel, Cantor, Bent.

Beigl, t. Forftmeifter, Goldfronach.

Weinmann, f. Regierungs- und Rreisbaurat, München.

Beiß, Balthafar, Gafthofbesitzer, Arzberg.

Beiß, Nep., t. Hofgartner, Bayreuth.

Beiß, Wilhelm, Apotheter, Beigenstadt.

Belgel, Beinrich, t. Pfarrer, Rulmbach.

Benninger, Joseph, t. Notar, Garmisch.

28 en 3, f. Regierungs- und Fistalrath, Bayreuth.

Wiberer, t. Notar, Bunfiedel.

Bieberanbers, Beinrich, t. Bahnmeifter, Sof.

Wild, Dr., prakt. Arzt, Schwarzenbach a./S.

Bilfert, t. Bfarrer, Emtmannsberg.

Bill, t. Bezirksamtsaffeffor, Begnit.

Bilmersbörffer, M. von, fächfischer Generalkonful, München, Theatinerstraße 18 I.

Windler, Dr., Agel, f. Brunnenarzt, Steben.

Windisch, Chriftian, f. Pfarrer, Rirchahorn.

Winterl, t. Bezirksamtmann, Höchstadt a./A.

Birth, t. Symnafialprofessor, Bayreuth.

Birth, Raufmann, Creugen.

Wirth, f. Rirchenrat, Selb.

Bigmann, t. Gifenbahnexpeditor, Neuenmarkt.

Bittmann, Joseph, Lehrer, Markischorgaft.

Biggall, Erhard, Bürgermeifter, Blaich.

Bölfel, Mühlbesitzer, Gulenhammer.

Bölfel, Steinschleifereibefiger, Selb.

Bölfel, F., Privatier, Thurnau.

Wolff, Ludw., t. Generalmajor und Brigadekommandeur, Bapreuth.

Bolfersborff, Glise Freiin von, Privatidre, Bayreuth.

Bucherer, Defanatsverweser, Bayreuth.

Bünbifch, Farbereibefiger, Begnig.

Bunber, Bezirtshauptlehrer, Bunfiedel.

Bunnerlich, t. Rommerzienrat, Hof.

Bunnerlich, Robert, Webereiwarenfabrikant und Gemeindebevollmächtigter, Hof.

Bunfiebel, Stadtmagiftrat.

Bagel, t. Pfarrer, Schnabelwaib.

Bahn, f. Landgerichtsfefretar, Bayreuth.

Bahn, Bolfgang, t. Braparanden - Sauptlehrer, Rulmbach.

Bahn, R., t. Pfarrer, Lauben bei Memmingen.

Bahn, t. Rentamtmann, Thurnau.

Beh, Fabritbefiger und Bürgermeifter, Rebau.

Behelein, S., f. Boftmeifter, Regensburg.

| Zehrer, k. Bezirksamtsassessor, Rehau.                     |
|------------------------------------------------------------|
| Zeidler, Fabrikbefitzer, Selb (Bahnhof).                   |
| Zeitler, k. Eisenbahnadjunkt, Neuenmarkt.                  |
| Zeitler, Bürgermeister und Kaufmann, Zell.                 |
| Zelt, Andreas, Bierbrauereibesitzer, Hof.                  |
| Zerzog, k. Hauptmann a. D., Martinlamitz.                  |
| Zettner, Ferdinand, Lehrer, Wirsberg.                      |
| Ze y ß, Spediteur, Bayreuth.                               |
| Bimmermann, Schreinermeifter, Bayreuth.                    |
| Bind, t. Pfarrer, Himmeltron.                              |
| Bint, t. Regierungsrat, Bayreuth.                          |
| Bippelius, Oberlehrer, Bayreuth.                           |
| Bippelius, t. Detan und Distritts-Schulinspettor, Berneck. |
| Zirkler, k. Pfarrer, Geroldsgrün.                          |
| Böllner, t. Rentamtmann, Selb.                             |
| 8 wanziger, t. Gymnasialprofessor, Bayreuth.               |

### 1897.

| Abgang   | • •,   |      |   | •   | •  |      |      |     |      |     |       |      | •  | 68         |
|----------|--------|------|---|-----|----|------|------|-----|------|-----|-------|------|----|------------|
| Bugang   | (teiln | eise | p | ro  | 18 | 98)  |      | •   | ٠    | •   |       | •    | •  | <b>4</b> 6 |
| Mitglieb | erzah  | ( bi | 8 | beu | te | incl | [. : | 7 @ | ëbre | enn | iital | lieb | er | 768        |

## Achtunddreißiaste Plenarversammlung

#### ber hiftorifden Rommiffion bei ber Agl. bayer. Atabemie ber Wiffenschaften.

#### Bericht des Bekretariats.

München im Juli 1897. Die 38. Plenarversammlung ber hiftorischen Kommission hat gemäß Allerhöchstem Befehl in ber Pfingst= woche, am 11. und 12. Juni, stattgefunden. Der nach bem Tob bes Birflichen Gebeimen Rate von Sphel von ber Rommiffion in ber vorigen Blenarversammlung gewählte und von S. R. S. bem Bring-Regenten ernannte Borftanb ber Kommission ber Birflice Gebeime Rat von Arneth Ercellenz aus Bien, leitete bie Berhanblungen, an welchen außer ihm folgende ordentliche Mitglieber teilnahmen: bie Geheimen Regierungerate Dummler und Wattenbach und Brofeffor Lenz aus Berlin, ber Birtliche Geheime Rat Rlofterprobst Freihert von Liliencron Ercellenz aus Schleswig, Geheimer Rat von hegel aus Grlangen, Professor von Bezolb aus Bonn, hofrat von Sidel aus Rom, Brofeffor Meyer von Knonau aus Burich, Geheimer Rat von Maurer, Oberbibliothetar Riegler, bie Brofefforen Geigel, Stieve, Loffen und ber Setretar ber Kommiffion, Geheimer Rat Cornelius, von hier; ferner bie außerorbentlichen Mitglieber Brofeffor Quibbe von bier und Dr. Brebe aus Göttingen.

Seit ber letten Plenarversammlung im Mai 1896 find folgenbe

Bublifationen burch bie Rommiffion erfolgt:

1. Allgemeine beutsche Biographie. Band XLI, Lieferung 2-5. Band XLII, Lieferung 1-3.

2. Chroniten ber beutschen Stabte. Band XXV, Band V ber fdwäbischen Stäbte: Mugeburg.

3. Die Receffe und andere Atten ber Sanfetage 1256-1430.

Band VIII. (Schlußband).

Die Hanserecesse, welche einst von der Kommission auf Lappen= berge Borfchlag in erfter Reihe unter ihre Unternehmungen aufgenommen worden waren, find bamit von Dr. Roppmann, ben nach Junghans' frühem Tobe noch Lappenberg im Jahre 1865 jum herausgeber be-ftimmt hatte, jum gludlichen Enbe gebracht worben.

Auch bie Chroniten ber beutschen Stabte, unter ber Leitung bes Geheimen Rats von Segel, nähern sich bem Abschluß. Als 26. Banb soll ein zweiter Band ber Magbeburger Chroniken erscheinen, für welchen ber Bearbeiter, Stabtardivar Dr. Dittmar in Magbeburg, bas Manuftript bereits im Laufe ber nachsten Bochen einzuliefern veriprochen hat. Der erste Band, Band 7 ber ganzen Reihe, hatte bie Magbeburger Schöffenchronit, bearbeitet von Janide, gebracht. Für ben zweiten Band ift bie hochbeutsche Fortsetzung biefer Chronit bis 1566 und die Chronit bes Georg Bus 1467-1551 bestimmt.

vorläufiger Schluß bes gangen Unternehmens, nämlich als Band 27, ift ein zweiter Band ber Lübecker Chroniken in Aussicht genommen, welchen Dr. Roppmann, sobalb er bie notige Duge gewinnt, bearbeiten will.

Bon ben Jahrbuchern bes beutschen Reichs unter Friebrich II. wird in ber allernachften Beit ber zweite Band veröffentlicht werben. ber bie Jahre 1228-1233, im Manuffript vom Gebeimen Sofrat Wintelmann hinterlaffen, umfaßt. Auf eine Fortsetzung und Boll= enbung biefer Arbeit ift eine bestimmte Aussicht noch nicht vorhanden.

Für die Jahrbücher des Reichs unter Otto II. und Otto III. ift Dr. Uhlirg mit ber Bearbeitung bes gesammelten Stoffs, für bie Beit Friedrichs I. Dr. Simonsfelb noch mit ber Sammlung bes Stoffes beschäftigt, Brofeffor Meyer von Knonau arbeitet unausgefest am britten Band ber Jahrbucher bes Reichs unter Beinrich IV.

und Beinrich V. Betreffend bie Gefdichte ber Biffenicaften in Deutschland ift bas für biefes Jahr erhoffte Ericheinen ber Befdichte ber Geologie und Balaontologie von bem Geheimen Rat von Bittel auf bas nachfte Jahr verschoben worben, weil bie Schwierigfeit ber Bewaltigung ber für bie Geschichte bes 19. Jahrhunderts vorliegenden Literatur fich als

allzu groß erwies.

Die Allgemeine beutsche Biographie, unter ber Leitung bes Freiherrn von Liliencron und bes Geheimen Rats Begele, ift in biefem Jahr in außerorbentlicher Beife in ihrem Fortgang aufgehalten worben, guerft burch ben Tob von Sybels, ber ben Artitel "Raifer Bilbelm I." übernommen hatte, bann burch ben Gintritt bes neuen Autors, Professors Erich Mards in Leipzig, zulest burch bas Bufammentreffen ber Ausarbeitung biefes Artitels mit ber Centenarfeier und ber burch biefelbe hervorgerufenen gablreichen Literatur.

Die Reichstagsaften ber alteren Gerie fteben am 10. unb 11. Band. Es hat fich bie Zwedmäßigfeit einer Teilung ber Raiferzeit Sigmunds (Mitte 1438 bis Enbe 1437) in zwei Banbe herausgefiellt. Der 11. Band foll bis zur Mitte bes Jahres 1435 reichen. Die Drudlegung ift von Dr. Bedmann bis jum 43. Bogen geführt worben. Das Ericheinen bes Banbes tann für ben herbft biefes Jahres in Ausficht geftellt werben. Der Drud bes 12. Banbes foll bann fofort fich

anschließen.

Bahrend bes Jahres hat Dr. Bedmann fleine Luden bes Materials sowohl aus Münchener, wie aus den von Baris, Basel, Nördlingen, Roln eingefandten Archivalien, sobann burch eine turze Reise nach Rurn-

berg ausgefüllt.

Der Stand ber Arbeiten für ben 10. Band ift weniger befriebigenb. Doch barf erwartet werben, bag mit bem Drud besselben begonnen werben tann, fobalb ber Drud bes 11. Banbes beenbigt fein wirb. Dr. Serre hat fich entichließen muffen, feine eingehenden und außerorbentlich lange Zeit in Anspruch nehmenben Forschungen über bie Borgeschichte des Romzugs Sigmunds nicht, wie beabsichtigt war, in bie Ginleitung bes Banbes aufzunehmen, fonbern in einer befonberen Abhandlung zu veröffentlichen und in ber Ginleitung nur turz beren Ergebnis mitzuteilen. Die Atten zur Borgeschichte bes Romzuges konnen nicht nach Reichstagen geordnet werben; fie erscheinen vielmehr in zwei Abteilungen: 1. Romzugeverhandlungen vom Berbft 1427 bis jum Sommer 1428. 2. Berhanblungen von 1431 bis jum Aufbruch des Kaisers von Feldkirch nach Mailand. Für reichlich 400 selbständige Nummern ist die Tertrecension sast abgeschlossen; kleine Nachträge werden teils brieflich, teils auf einer Reise nach Wien zu erledigen sein. Auch das Material zu den Anmerkungen ist zum größeren Teil bereits gessichtet, Eine nicht unwesentliche Schwierigkeit für die Schlußredaktion des Bandes, die große Zahl undatierter Stücke, die sich auf die Konzilssfrage beziehen, konnte durch Benutung eines inzwischen publizierten Kariser Cober (Protokoll Brunets) in der Hauptsache gehoden werden. Benutu wurden im ablausenden Jahre besonders das Münchener Reichsarchiv, Handschriften aus den Bibliotheken von Paris, München, Kues an der Mosel, heibelberg und Dresden, und Akten aus dem Rürnberger Kreisarchiv. Anfragen in den römischen Archiven und Bibliotheken wurden in dankenswerter Weise durch Dr. Schellhaß in Kom erledigt.

Für die Reichstagsatten ber Reformationszeit find die Arbeiten wie bisher von Dr. Brede mit Unterstützung von Dr. Bernays fortgeführt worden. Das Material für den dritten Band ift vervollftändigt worden aus Aften von Köln, Nürnberg, Frankfurt, Karlsruhe und Bürzdurg; einige bisher noch zurückgestellte Stücke, wie die große Beschwerbeschrift der Grafen und Herren vom Ende 1522, wurden abgeschrieben; aus dem Mainzer Erzkanzlerarchiv in Bien wurden Abscriften erbeten und geliefert. hiermit ift dieser Teil der Arbeit für den dritten Band vollendet.

Daneben ist bereits ein großer Teil bes Manustripts fertig gestellt: Die Atten bes Regimentsreichstags zu Rürnberg vom Frühling 1522 und von bem zweiten Rürnberger Reichstag die Berhandlungen über die Resigionssache, die Gravamina, die Berhandlungen der Stände mit ben Stäbten, die Bollordnung und zum größten Leil die Berhandlungen mit der Ritterschaft: zusammen etwa die kleinere Hälfte des Bandes. Im nächsten Jahr soll das Manustript ganz ober die auf einen geringen Rest vollendet sein und dann mit dem Oruck des britten Bandes begonnen werden.

Bon ber im vorigen Jahre beabsichtigten Kollationierung ber vorliegenben Abschriften ber Berichte bes Churschsschen Reichstagsgesandten Hans von der Planit mit den Originalen im Weimarer Archiv konnte abgesehen werden, da diese Planitz-Berichte von der Königl. Sächsigden Kommission für Geschichte selbständig und vollständig verössentlicht werden sollen. Die Reichstagsatten werden sich beshalb auf kurze Auszüge besichkanten können, und diese Entlastung wird es möglich machen, mit dem dritten Band bis zum Beginn des britten Nürnberger Reichstags zu gelangen.

Die altere Baprische Abteilung ber Bittelsbacher Correspondenzen unter Leitung des Profesors Lossen wird demnächt zum Abschluß kommen. Bon den durch Dr. Goet bearbeiteten "Beiträgen zur Geschichte Herzog Albrechts V. und bes Landsberger Bundes" sind 48 Bogen gebruck, die dis zum Ende des Jahres 1570 reichen. Nur noch 10 bis 12 Bogen sind zu drucken.

Die altere Pfalzische Abteilung ber Bittelsbacher Correspondenzen konnte auch in diesem Jahr keinen Fortgang gewinnen, ba ber herausgeber, Prosessor von Bezold, von der Bollenbung ber Briefe bes Pfalzgrafen Johann Casimir neuerdings durch seine Berufung an die Universität Bonn abgehalten wurde. Derfelbe hofft nun, in den nächsten Ferien die bisber aufgeschobene Forschungsreise nach Kopenhagen ausführen zu können.

Die Arbeiten ber jungeren Baprischen und Pfalzischen Abteilung ber Bittelsbacher Correspondenzen unter Leitung bes Prosesson Stieve waren in gleicher Weise wie früher in erfreusicher Entwidlung begriffen. Nur war Prosesson Sahr, an der gewohnten Witarbeit gehindert, er wird voraussichtlich erft im Frühling 1898 an die Herausgabe des 7. Bands der Briefe und Aften geben können.

Dr. Chrouft war junachft mit einer Nachlese in ben Munchuer Ardiven beschäftigt. Im Staatsardiv fand er, Dank ben hilfreichen Bemühungen bes Gebeimfetretars herrn Dr. Berner, Pfalg-Reuburger Aften, die über ben Streit um die Churpfalzer Abministration (1610 bis 1614) sowie über ben Julicher Streit wertvolle Aufschluffe gewährten, und baprische Aften von großer Bebeutung für die Geschichte bes Paffauer Rriegsvolks und ben Streit Herzog Maximilians mit Erzbischof Wolf Dietrich von Salzburg. In ber Absicht, für die Lüden in den Münchner Churpfalgifchen Unionsatten eine Ergangung gu finben, reifte Dr. Chrouft im Ottober 1896 nach Stuttgart, wo die Burttembergischen Unioneatten fich fanden, die, soweit fie ben Jahren 1611-1613 angehören, nach Diunden gefandt und bort aufgearbeitet wurben. In Karlerube fanden fich Pfalz-Neuburgische Aften über den Abministrationsstreit mit Churpfalz und über bas Reichsvicariat von 1612, die ebenfalls nach München geschickt murben. In Innebrud gewährten bie Aften über Erzberzog Marimilians bekannte lebhafte Thatigkeit im hausstreit und in ber Cucceffionefrage fo reiche Ausbeute, baß ber Forfcher fich junachft auf bas Jahr 1611 beschränken mußte. Leiber ift ber auf die Raiferwahl bezügliche "Successionsfascitel" spurlos versa wunden. Die Ofterferien widmete Dr. Chrouft in Bien hauptfachlich bem Finangarchio, beffen überaus umfangreiche Atten neben einer Menge wertvoller Rach= richten über Berfonlichkeiten ein Bilb bon ber Finangebarung bes Sofes, ber Berruttung bes Geldmefens und von bem Berhaltnis ber beiben Reichspfennigamter gur hoffammer gewährten. Der Gute bes Direttore bes Rriegsarchive, bee Felbmarfcall-Lieutenante von Beter, wurden Abschriften von wichtigen Aften über bie Schulben bes Raifers und die Leiftungen ber Reichftanbe jum Turfentrieg verbantt. Rommiffion hat nicht verfaumt, Gr. Ercelleng ben ichulbigen ehrerbietigen Dant auszusprechen. Die Sofzahlamterechnungen fanben fich auf ber Sofbibliothet. Im begonnenen Sahr hat Dr. Chrouft vor, außer einem Reft ber Atten bes Munchener Staatsarchivs, bie ichon früher in Arbeit genommenen Ansbacher Aften bes Berliner Staatsarchive aufzuarbeiten, bann an die Papiere Chriftians von Anhalt in Berbft und bie Churfachfischen Aften ju geben. Wenn bie Innebruder Aften nicht verschidt werben, so muß er einen zweiten Besuch bort machen. Alsbann wirb, nach Durchficht ber Ctabtardive von Ulm und Murnberg, ber Stoff fur ben erften von ihm herauszugebenben Band, ber bie Jahre 1611 und 1612 umfaffen foll, vollständig vorliegen.

Dr. Manra Deifinger arbeitete im herbft feche Boden in Bien. Dort fab er im Gebeimen Staatsarchiv bie jog. "Große Korrefponbeng" burch, bie außer bem Briefwechsel verschiebener Beamten und insbesonbere

Digitized by Google

bes Karbinals Dietrichstein auch ben Reft eines fehr regen Briefwechsels awifchen bem Bergog Maximilian und bem faiferlichen Botichafter gu Mabrib, Rhevenhuller, 1618—20, enthält. Ferner fette er bie Be-arbeitung ber icon 1895 in Angriff genommenen Serie "Bohemica" fort, die unter anderm wertvolle Gutachten von Reichshofraten über bie Magnahmen bes Kaifers gegen Friedrich V. von ber Pfalg und vertrauliche Berichte über bie Buftanbe in Prag und Bohmen lieferte. Er mußte abbrechen, um die ebenfalls icon 1895 begonnene Durchficht ber "Softammeratten" im Finangarchiv abzuschließen, die für die Jahre 1618—20 ein ebenso klägliches Bild von bem kaiferlichen Finangelend ergaben, wie für bie von Dr. Chrouft bearbeitete Beit. In Munchen beenbete Dr. Mapr bie Bearbeitung ber Dresbener Archivalien. Staatsardive stellte auch ihm die Sorgfalt bes herrn Geheimsetretars Dr. Bern er viele unbenütte Faszitel ju Gebote: barunter befand fich ein Teil ber fo lang vergeblich gesuchten Atten, die nach ber Groberung Beibelberge nach Munchen gebracht wurden, bann bie Berhandlungen, bie im Juni 1620 gu Ulm mit ben Unierten gepflogen wurden, ber Briefwechsel Bergog Maximilians mit Buquon aus ber Beit bes bob= mischen Feldzugs, ein umfangreicher Briefwechsel Marimilians mit Erzbergog Albrecht, und eine Menge Unionsaften.

Im neuen Jahr wird Dr. Mahr nochmals nach Wien reifen und auch bas Innsbruder Archiv besuchen muffen. Er hofft bie Stoffs fammlung im Lauf bes Jahres abichließen zu tonnen.

Dr. Altmann hat seine auf die baprische Politik ber Jahre 1627 bis 1630 gerichteten Studien fortgesetzt. Ginen Teil der Ergebnisse will er in einer Abhandlung über das Berhältnis Maximilians zu Wallenstein veröffentlichen.

Dr. Sopfen ift gegenwärtig in Italien, um in Florenz unb Rom ju arbeiten, und wirb bann nach Munchen und Wien geben.

Im Lauf bes Jahres ist noch ein anberer Arbeiter, herr Alois Müller, in ein abnliches Berhaltnis wie bie beiben Genannten gur Kommission getreten, und wird unter gefälliger Anleitung bes Dr. Chroust sich zunächst mit ben Atten bes Julicher Streits vom J. 1614 beschäftigen.

# Arhiv

für

## Geschichte und Altertumskunde

von Obertranken.

Bwanzigster Band. Driftes Beft.

-03**9**<0-

(Als Aortsetung des Archive für Penprenthische Geschichte und Attertumskunde XXXII. Pend.)

Herausgegeben

historischen Berein für Gberfranken gu Bahreuth.

Auf Mosten des Vereins.

Bayreuth 1898.

Drack von Loren; Ellwanger, vorm. Ch. Burger.

Digitized by Google

## Inhast.

|            |                                                        | Selle |
|------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1),        | Regesten bes Beschlechtes "Benlin von Blaffen-         |       |
|            | berg" ber fpateren "Guttenberg = Rirchleus" mit bem    |       |
|            | Wappenbild ber "Rofe." Bon Frang Carl Freiherrn        |       |
|            | von Guttenberg, t. Major im 5. Felb-Artillerie-Regt.   | 1     |
| 2)         | Das frantifche Element in ber Mart Branben-            |       |
| •          | burg im 15. Jahrhundert. Bon Rarl Bermann              |       |
| •          | Bwangiger, t. Gymnafialprofeffor ju Bayreuth           | 65    |
| 3)         | Jahresbericht für bas Jahr 1898                        | 96    |
| 4)         | Mitgliederverzeichnis                                  | 110   |
| <b>5</b> ) | Bericht über bie 39. Plenarversammlung ber biftorifden |       |
|            | Kommission ber t. bayer. Atabemie ber Biffenschaften   | 130   |

# 2. Gruppe 1239 — 1500.

# Regesten

be8

# Geschlechtes "Senlin von Blaffenberg"

späteren "Guttenberg Rirchleus" mit bem Bappenbild ber "Rose."

(2. Fortfetung 1400-1450.)



1406 Februar 16. . . . . . . .

Cherhard Heinlein hat zu Leben:

Behnte in Rrautsberg, Goffersborf, Rupferberg,

Denkenrewt und Beltpuch.

Gegeben im Jahre 1406 feria tertia ante kathedra. Bamberg Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Albrechts von Bamberg S. 58.

1406 April 29. Begerrewte.

Heinrich Saumer erhält zu Lehen, was Cherhart Henlein zu Großenhull gehabt hat an sieben Gutern 1/4.

Gegeben Beherrewte im Jahre 1406 feria quarta

ante Walpurgis.

1) München R. Arch. Burggraf Johann von Mürnberg Lebenbuch III Ritter und Knecht auf bem Gebirg S. 15. — 2) hohenzoller'sche Forschungen 5. Bb. S. 37.

1

#### 1406 November 4. . . . . . . .

Fritzlein Tholer und seine Mutter Abelheid verkaufen bem Thoma Stubinger zu Kauerndorf ihre halbe frei eigene Wiese zwischen Kauerndorf und der Forstlessmühle unter dem Mühlberg und ein halb Egerten die unten zu einer Wiese gemacht und von den Henlein zu Lehen geht um 56 Gulben.

Bürge: Cberhard Toler, Burger zu Culmnach.

Beugen: Albrech Langenfeld, Cunz Weise Bürger zu Culmach.

Gegeben im Jahre 1406 am Montag nach Michaelstag.

1) Bamberg Kr. Arch. Aplbch. b. Klosters Langheim S. 792. — 2) 25. Bb. b. hift. Bereins zu Bamberg S. 18.

#### 1407 September 12. . . . . . .

Eberlein Toler, Bürger zu Culmnach, verkauft an Thomas Stüblinger zu Kauerndorf, sein Viertel der Espechwiese zwischen Kauerndorf und der Forstlesmüle unter dem Mühlberg und sein Viertel an den Egerten gelegen an derselben Wiese, welche von den Henlein zu Lehen gehen um 27 Gulden rh.

Burge: Sans Toler gefeffen zu Culmnach.

Beugen: Cont Beiß, Hans Pondorf, Albert Fischer, Bürger zu Culmnach und Heint ber Senlein, Caftner.

Gegeben im Jahre 1407 Montag nach unserer lieben Frauentag, als fie geboren war.

Obfrt. Arch. 21. S. 87.

72.

# 1410 Juli 6. Kulmnach.

Eberhard Henlein bekennt, daß sein gnädiger Herr, Burggraf Johann von Nürnberg, die 3 Höfe zu Kaczenrewte und die Wiese im Hundswinkel bei Metzelsborf um 400 fl. rh. von ihm wieder gekauft und daß ihm barauf Herr Cberhard Krempel, Kaplan, 200 Gulben bezahlt hat.

Siegler: Eberhard Henlein.

Gegeben zu Kulmnach im Jahre 1410 am Sonntag vor Kiliani.

1) Bamberg Kr. Arch. D. Pap. aufgebr. größtenteils abgef. Siegel Abel. Urf. s. "Henlin" S. III. K. 30. L. 4. fasc. 1. — 2) Mon Zoll. VI. U. Nr. 560.

#### 1410 Juli 7. Plaffenberg.

Eberhard Henlein besitzt einen Schulbbrief bes Burggrafen Johann zu Rürnberg über 200 Gulben rh., welche ihm auf Michaeli zu Holfelt ober Weißmain gezahlt werden sollen.

Bürgen: Johannes plebanus in curia Regnicz und Ulrich von Waldenfels.

Gegeben zu Plassenberg im Jahre 1410 vigilia Kiliani.

1) Bamberg Kr. Arch. Alteftes Gemeinbuch Burggraf. Johanns Rr. 1. S. 17b. — 2) Mon. Zoll. VI. Anm. jur Urt. Nr. 560.

## 1412 Januar 25. Plassenberg.

Hand von Walbenfels hat zu Lehen empfangen 1/4 eines Gütleins gelegen zu Hüle, welches vormals Friedrich Senleins gewesen ist.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1412 in conversioni sancti Pauli.

1) München R. Arch. Burggraf Johann Lehenbuch III. Ritter u. Anecht auf bem Gebirg. — 2) Hohenzoller'sche Forschungen 5. Bb. S. 48.

#### 1413 Juni 15. Plaffenberg.

Burggraf Johann eignet bem Aloster himmeltron unter anderen Gütern eine Biese zu Fewln zum Eberleinsfurt

genannt, von bem Langenfelt gekauft und 1 Gutlein gu Fewin, bas Cherhard Senleins gewesen ift.

Gegeben Plaffemberg im Jahre 1413 an Sct. Beitstag.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johanns. — 2) Mon. Zoll, VII. U. 221.

#### 1415 Januar 5.

Friedrich Henlein zu Culmach verkauft mit Zustimmung seines Bruders Sberhard dem Kloster Langheim seine Wiesen zu Culmach unter der steinernen Brücke am Main gelegen, welche ihm von seinem Bater Heinrich Henlein selig zu rechten Erbteil angefallen sind, um 310 Gulden rh.

Bürgen: Eberhart Henlein, fein Bruder zum Frankenberg und Gangolf, Bürger zu Culmach.

Obfrt. Arch. 21. S. 88.

77.

#### 1416 . . . . . . .

Heinrich Fladensteiner, Bürger zu Culmach, stiftet im Kloster der Einsiedler einen Jahrtag mit 1 Gulden oder fünsthalb & Landeswährung, welche auf einer Wiese oberhalb der steinernen Brücke ruhten. Die Lehenseherrn derselben Friedrich und Eberhard die Henlein gaben hiezu ihre Einwilligung.

Arch. f. Bapreuth'sche Gesch. u. Alith.  $1_1$  S. 52.

78.

## 1422 September 27. Bamberg.

Eberhard Henlein bekennt, daß ihm Bischof Friedrich von Bamberg die nachstehenden Afterleben, welche er wieder von Hand leiht, zu Mannleben verlieben habe:

1 Behnt zu Gössestorff und ben Zehnt zu Krawtberg, 1 Hof zu Beltpuch, 1 Gut zu Wenigerzehern, 1 Gut zu Pressed, Feld und Wiesen und was bazu gehört zu Tenkenremt, 1 Gut zu Leynlewter und 11 Morgen Weingarten zu Zeil, Mangelmeister genannt.

Siegler: Gberhard Henlein.

Gegeben zu Bamberg im Jahre 1422 vor Sct. Michelstag.

Bamberg Rr. Arch. Urk. abel. Geschlechter "Guttenberg" S. III. R. 28. L. 3. D. B. Siegel sehr gut.

## 1423 Februar 27. Plassenberg.

Albrecht Koch empfängt zu Lehen 1 Haus an der steinernen Brücke bei Kulmach, welches er von Friedrich Henlein verkauft hat.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1423 sabato ante reminiscere.

1) Bamberg Kr. Arch. Lehenbuch Martgraf Friedrichs. — 2) Obfrt. Arch. 171. S. 66.

#### 1425 September 10. Plassenberg.

Cunz Scheffer von Eylsborf empfängt zu Lehen ein Wiesenstück und ben hirfacker bei bem Goldtprunn in Espeich bei Eylsborf gelegen, welche er von heinz Senlein zu Vintloch gekauft hat.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1425 feria 2 post nativitatis Mariae.

1) Bamberg Kr. Arch. Lehenbuch Markgraf Friedrichs. — 2) Obfrk. Arch. 171. S. 126.

#### 1427 Februar 19. Beyerewt.

Sans Henlein von Pintloch empfängt zu Lehen einen Uder zu 3 Morgen zwischen Splftorf und Pintloch am Furt gelegen, welcher von Herman Senlein, seinem Bater, auf ihn gekommen.

Gegeben Beyerrewt im Jahre 1427 feria 4 post valentini.

1) Bamberg &r. Arch. Markgraf Friedrichs Lebenbuch. — 2) Obfrt. Arch. 171. S. 137.

1427 Juni 29. Kulmach.

Fridrich Henlein.

1. Gruppe. Reg. Nr. 301.

83.

1429 Februar 21. Nuremberg.

Cberhart Henlein empfängt zu Leben:

das Kirchlehen zu Lewbs und die Lehen, welche er von Hand leiht, ferner 1 Hof zu Melkendorf und 1 Selbengut von seinem Teil zu Huebe.

Gegeben Nuremberg im Jahre 1429 feria secunda post reminiscere.

Bamberg Rr. Ard. Lebenb. Martgraf Friedrichs Nr. 1. S. 22. 84

#### 1480 . . . . .

Cherhart Senlein empfängt zu Leben folgende Guter, welche er von Sand leiht:

die Pfarre zu Kewrlends und 1 Gut daselbst, ½ Zehnt, 2 halbe Höse, 1 Seldengut und was er sonst zu Melkendorf leiht, 1 Wiese in der Mittelnawe, 1 Wiese zum Peczmansperg, 1 Zehnt zu Porwicz zu Munchtabrach gelegen und Häuser, Städel, Wiesen, Ader, Feld, Weingarten, 1 Baumgarten und was er sonst zu Porwicz leiht und bis in den Fußgrundt, einen toten und einen lebendigen Zehnt zum Pawmgarten und Kawberndorff, 4 Seldengüter und 1 Wiese zu 4 Fuder Heu zu Kawberndorff, Eckerstorff und Horenssrewt und was er sonst zu Horenssrewt und was er sonst zu Horenssrewt und Worenssrewt und was er sonst zu Horenssrewt leiht, 1 Gut zu Dauerssrewt und 1 Gütlein zu Volssiez mit 12 Acker Feld und Wiesen.

Gegeben im Jahre 1430.

Bamberg Rr. Ard. Lebenb. Martgraf Friedriche Nr. 1. S. 131. 85.

## $1432 \ldots \ldots 1)$

Berchtolb Rurgner zu Rerlewbs empfängt zu Leben ben britten Teil an einem Gut zu Kerlewbs, bas früher bem Lochner gehörte und welches er von Sberhard Henlein gekauft hat.

1) Bamberg Kr. Arch. Martgraf Friedrichs Lebenbuch. — 2) Obfrt. Arch. 171. S. 99.

#### 1434 Januar 5. . . . . . . . .

Friedrich Heuleins Wiese zu Kulmnach und Hofrait am Main vor der Stadt.

1. Gruppe Reg. Rr. 341.

87.

## 1434 Juni 15. Cabolzburg.

Heinz und Ott Hauenstein in Golenpach empfangen zu Lehen ein Selbengütlein zu Mutmanfrewt, daß sie von August Henlein gekauft haben.

Gegeben Cabolzburg im Jahre 1434 Dienstag an St. Beitstag.

1) Bamberg Kr. Arch. Markgraf Friedrichs Lebenbuch. — 2) Obfrt. Arch. 171. S. 157.

#### 1435 Juli 6. . . . . . . . .

Friedrich Senlein empfängt zu Leben:

1 Hof und 1 Selbengut zu Melkendorf, 1/4 an 2 Höfen und 4 Selbengütern und 1/4 an einem Gehölz zu Sewnlein bei Zwernicz gelegen, ferner alle Lehen, die er von Hand leiht, den Kirchensatz zu Kerlewse, 1 Hof zu Zedlitz, 1 Hofftatt und 2 Höfe zu Melkendorff, 1 Gut zum Nore, 1 Fischwasser unter dem Puch,

<sup>1)</sup> Der seit bem Jahre 1431 in mehrsachen Urfunden erscheinende Dechant bei Sct. Jakob Ricolas Denlein ftammt aus Plauen, bürfte baher ben Blassenberg Denlein nicht zuzugählen sein. S. Arch. b. Obermainfreises 12. 1831. S. 167.

1 Butlein zu Tannfeld, 1 Behnt zu Kawrendorff, 1 Butlein zu Münchtabrach und 8 Güter zu Großenhüle.

Gegeben im Jahre 1435 feria quarta ante Margarete.

Bamberg Rr. Arch. Lehenb. Markgraf Friedrichs Rr. 1. S. 24. 89.

## 1436 März 27. Blaffenberg.

Cberhart Senlein empfängt zu Leben:

die Hölzer am Haßloch an der Heiligholz, am Mulberge und im Stackengrunde, seiner Tochter Ohswalt Henlein, Augustin Sone (!) zu treuer Hand vorzutragen.
Gegeben Plassenberg im Jahre 1436 feria tercia ante Palmarum.

Bamberg Kr. Arch. Lehenb. Martgraf Friedrichs Nr. 1. S. 74. 90.

#### 1439 Januar 3. . . . . . . .

Rübiger Henlein erhält nachstehende Afterlehen zu Lehen:
18 Morgen Weinwachs am Ziegelanger zu Zehl,
1 Gut zu Lehnleiter, Feld und Wiesen zu Tenkenrewt und das Feld im Pressed, welch letztgenannte zwei
Stücke das Spital zum Kupferberg von ihm hat,
1 Zehnt im Arnolt, welchen er dem Arnolt Werkmeister, den Zehnt zu Gosserschof, welchen er dem Ulrich Kremer zu Kulmnach geliehen hat, den Zehnt
auf dem Krautsberg, welchen die Schillingin zu Peykaw
inne hat und 1 Gut mit Zubehör nebst 1 Hofstatt,
welches die Wolf von ihm haben.

Gegeben im Jahre 1439 Samstag nach Circumcissionis domini.

Bamberg Ar. Arch. Bischof Antons von Bamberg Lebenbuch Bb. I. S. 84r. 91.

#### 1439 März 18. Plassemberg.

Rüdiger Henlein empfängt als der Alteste für sich und Jorg und Ulrich seine Brüder zu Lehen:

1 Sof zu Melkendorf mit Bubehör, ein Burgftall

zu Steinhawsen, 2) ferner folgende Güter, welche sie als Afterlehen von Hand leihen die Pfarr zu Lewsen mit der Kirche zu Gosselstorf, 1/2 Zehnt, 2 halbe Höfe, 1 Seldengut und was sie sonst zu Welkendorf leihen, 1 Wiese in der Mittelnawe, 1 Wiese zu Bezmansperg,

2) Burgftalle in Franken im 14. und 15. Jahrhundert.

Krieg und Fehbewesen hatte im 13., 14. und 15. Jahrhundert eine stattliche Reihe frankischer Burgen niedergeworsen. Dbe und verfallen lag ba und bort die Stätte, wo ehebem stolze Türme, Mauern und Zinnen in die Luft ragten, jest "das Burgstall" benannt. Bon frankischen Burgställen, welche mit landesherrlichen Geldmitteln neu ausgebaut, burggräsiche oder martgräsliche Lehen wurden, sind aus jener Zeit nachstehende bekannt:

1344 bekennt heinrich von herttenberg, daß ihm die Burggrafen Friedrich und Albrecht gestatteten "das Burgitall Schonsprunn" zu bauen. Er foll es als Erbburggutleben von ber herrschaft empfangen und foll alsbann die Beste ber herrschaft offen haus sein.1)

1361 erlaubt Burggraf Friedrich ben Brüdern hans und Arnold von hirsberg "ben Burgftall jum Grünftein bei Putzenremt" wiederum zu bauen und zu befestigen.2)

1363 verleiht Burggraf Friedrich ben von Benfelsdorf "das Burgftall Rotenburg bei Raila". Er bewilligt ben Aufbau, fo baß es tünftighin sein und seiner Erben offen haus und Schloß sein soll zu allen Röthen und Rriegen.3)

1395 bekennen bie Brilber Georg und Fritz von Kindsberg, daß ihnen Burggraf Friedrich und seine Sohne erlaubten "das Burgstall Kindsberg" zu bauen und zu besestigen. Sie und ihre Erben sollen diese Behausung von der Herrschaft ewiglich zu richten Mannlehen empfangen, auch soll es der Herrschaft offen Haus sein. Iohann Dietersheim, Pfarrer zu Hof erklärte 1416 auf Befragen: die Kindtsberge hätten des Burggrasen Johann Bater gebeten ihnen Kindtsberg den Berg, Burgstall und Steine auf dem Burgstall zu geben, sie wollten dort einen Bau aufführen und mit demselben als offenes Haus ewig gewarten. Der Ausbau dauerte mihrere Jahre, noch 1898 empfingen Jorg und Fritz von

<sup>1)</sup> Wionninger 11,45. -- 1) bo. 11,83. -- 1) München R. Arch. D. Looshorn Geich. Bbg. 111/292. --

1 Gut zu Münchtabrach, 1 Zehnt zu Perbitsch, Wiesen, Ader, Feld, Weingarten, Baumgarten, Häuser, Städel und was sonst zu Perbitsch dis in den Fußgrund Lehen ist, 1 Zehnt tot und lebendig zu Pawmgarten, 1 Zehnt tot und lebendig zu Rawrendorf, 4 Seldengüter und 1 Wiese zu 4 Fuder Heu zu Kawrendorf, 1/2 Zehnt zu Trebgast, 1 Zehnt zu Hawrendorf im Amt Krewsen gelegen, 1 Zehnt zu Edarzdorf im Behreuter Gericht gelegen, 1 Zehnt zu Horanzrewt und was sie sonst da leihen 1 Gut zu Tonersrewt, 1 Gütlein zu Foltschicz und 12 Ader Feld und Wiesen.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1439 am mittwoch nach Letare.

Bamberg Rr. Ard. Lebenb. Martgraf Johanns Nr. 3 G. 45. 92.

Rindsberg von Burggraf Johann "das Burgftall Rindsberg" ju Leben, erft 1417 wurbe Friedrich mit dem "halben Schlof Rindsberg" belehnt.4)

1397 erhält Beter von Tunfelt von Burggraf Friedrich "das Burgftall jum hahn" herrschaftliches Lehen, damit er es baue und es alsdann der herrschaft offen sei. Die bisher frei eigene Behausung und Beste cze dem hahn hatte am 1. Mai 1378 Wolfram von Redwit den Burggrafen zu Lehen aufgetragen.

1398 bie Herrschaft hat zu "Mengersremt ein Burtstall", zu "Megelstroff", zu "Burdhamg", zu B(B)erenstein" war ein "Burtstall".

1426 Markgraf Friedrich erlaubt ben von hirfberg "das Burgftall hirschstein am Kornberg" wieder zu bauen boch foll es bann ber herrschaft Leben und offen haus sein.")

1436 Ritel von Beper empfängt auf Lebenszeit für fich und feine Sohne "das Burgitall heinerereut" — eine Stunde von Bayreuth gelegen — barauf follen fie 100 Gulben verbauen.")

1439 Die Brüber Benlein empfangen "den Burgftall gu Stein-

<sup>4)</sup> Monninger II.88 München R. Arch. Burggraf Johann Lebenbuch III. Ritter und Anechte auf bem Gebirg. — 4) bo. II/109 München R. Arch. Markgraf Friedrichs Gemeinbuch Mon. Zoll. V S. 378/79. — 5) München R. Arch. Landbuch b. herrich. Plassenberg Hohenzoller'iche Forschungen I. — 7) Monninger II/86. — 4) bo. II/379.

#### 1439 April 18. . . . . . . .

Rübiger Henlein gibt dem Albrecht Bergmeister und Thomas Wochner, Bürger zum Kupferberg das Gut zu Tenkenrewt zu Lehen, um es dem Spital zu treuer Hand aufzutragen.

Siegler: Rübiger Beulein.

Gegeben im Jahre 1439 Samstag vor St. Jürgentag. Kupserberg Gemeinbehaus D. P. Siegel abgef. 93.

#### 1444 Februar 26. . . . . . . . .

Der Zug der Nürnberger nach Lichtenburg. Auf dem Wege von Nürnberg nach Leipzig beunruhigten die Herren von Waldenfels von ihren Burgen Wartenfels und Lichtenburg<sup>3</sup>) aus nicht selten die Waarentransporte der Kausteute. Oft mochten auch schon die Nürnberger von ihnen mit Überfall und Raub heimgesucht worden sein, dis endlich, als wieder am Allerseelentag 1443 Fritz von Waldensels mit etlichen Helfern Nürnberger Bürgern Hab, Gut und Raufmann-

hawsen" zu Lehen. Beit henlein vertauft ihn an Morit von Gutenberg, dieser baut ihn 1512 auf und wird 1516 mit bem "Steinenhaus" belehnt.")

1465 "Burgftall Beber" — "Burgftall Blog". Der Burgftall und Ansit ju Weper war 1595 noch ausgebrannt unb unbebaut vom Markgräffertrieg ber.

1489 erhält Canz von Birfberg ber Jüngere "den Burgstall Rabenstein" zu Leben. Er verspricht benfelben innerhalb 8 Jahren aufzubauen, und soll er alsbann ber Herrschaft offen Haus fein. 10)

1330 Ans biefer Beit ftammen verschiebenerlei Schriften im Blaffenburger Archiv über bie Erbanung bes "Burgftalles au Beiligenftadt."11)

Bamberg Kr. Arch. Markgr. Joh. Lehenb. Nr. 3. — 10) Monninger II/93,—
 bo. I/283.

<sup>3)</sup> Schloß und Dorf Wartenfels liegen einige Stunden nördlich von Kulmbach, Burg und Städtchen Lichtenburg im Höllenthal unweit bes Einflusses ber Selbig in die Saale.

schaft genommen, Einige gefangen und alles nach Wartenfels gebracht, ohne daß er vorher der Stadt einen Feindesbrief geschickt hatte. Die Reichsstadt beschloß, den Unfug der Ritter nicht länger ungestrast zu dulden. So zogen nach vorher fruchtlosen Unterhandlungen die Nürnberger am 26. Februar 1444 zu Felde, zunächst gegen Wartenfels, dann nach Lichtenburg.

Chronit ber fr. Stabte Murnberg 2. S. 81.

Andere Edelleute, welche nicht in Lichtenberg wohnen, boch mit den Waldenfelsern reiten sind jung Nickel von Dobencck zu Schnarchenrewt er entsagte jedoch der Waldenfelser Gemeinschaft vor Ausbruch der Fehde, Hans von Streitberg, Engelhard von Streitbergs Sohn zu Wildenberg an der Rodach, Hans Hänlein (aus dem Geschlecht der Guttenberge<sup>4</sup>) sitzt im Ahorntal, Nikel Urban und Heinz die Possefen sitzen in der Plauen'schen Art und sind besloßt.

Obfrt. Arch. 103 S. 15.

"Hans Henlein, ein gerad Gesell sitt im Ahorntal, nahent bei Trockaw, ist erberg."

1) Mürnberg Kr. Arch. Papierhandschrift. — 2) Chronit b. fr. Städte Nürnberg 2. S. 81. 94.

#### 1448 Juni 5. . . . . . . . .

Rübiger Henlein, welcher von Andreas von Giech und seiner Hausfrau Else das Dorf Motschenbach gekauft hat, gelobt dem Bischof Anton von Bamberg, welcher vorher genanntes Gut dem Andreas von Giech verskauft hatte, den Wiederkauf zu gestatten.

Siegler: Rübiger Henlein.

Gegeben im Jahre 1448.

<sup>4)</sup> Die Bemerkung "aus dem Seichlechte der Guttenberge" ift bas Produkt einer fpäteren Zeit, wie fich aus der Papierhandschrift bes Nürberger Archivs ebenfalls ergibt,

#### 1449 Juli 13. Plaffemberg.

Markgraf Johann von Brandenburg vertauscht an Rübiger Henlein sein Gut zu Schirndorff gegen bessen Bierteil an ben Gütern zu Großen Hule.

Siegler: Markgraf Johann.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1449 an Sant Margrethentag.

Bamberg Rr. Arch. Lebenbuch Martgraf Johanns Nr. 3. S. 482. 96

#### 1449 August 1. . . . . . . .

Heinrich Propft von Blaffenberg und Georg Müller zu Stockenborff, Beit Heuleins Lehenmann schließen einen Bertrag ab wegen bes zur Propftei gehörigen Zehnten zu Bischbach.

Gegeben im Jahre 1449 am Tag Bincula Betri. Monninger I. 97.

#### 1449 (Juli — 1450 Juli 6.)

Nürnbergs Krieg gegen Markgraf Albrecht von Brandenburg.

Rüdiger Senlein.

1. Gruppe Reg. Nr. 401.

98.

## 1450 Ottober 21. Plassenberg.

Lehensherrlicher Consens des Markgrafen Johann von Brandenburg über 600 Gulden rh. welche Rüdiger Henlein seiner Frau Kuncgund und seinen Töchtern nach seinem künftigen Ableben auf verschiedene branden-burgische Afterlehen zu einem Leibgeding ausgesetzt hat, nemlich auf die Pfarrkirche zu Kerlewse und was er sonst zu Lewse leiht, auf den halben Zehnt über das Dorf Melkendorf, auf 3 Höfen, 2 Seldengüter, 7 Hofstätten und allem was er sonst zu Melkendorf an Feldern, Wiesen und Ackern leiht, auf allem was er zu Trogelstorff in der Aw leiht, auf 1 Wiese in der Mittelawe, 1 Wiese zu Pezmansperg, 1 Sut zu

Münchbabrach, 1 Rehnt zu Borbitsch und was er bafelbit fonft leiht an Gutern, Wiefen, Feld, Ader, Weingarten und Walbungen, auf 1 Gut zu Obern-Burgbach, 2 Guter zu Unter Burgbach und worauf er sonft zu Burgbach leibt, auf 1 Sof zu Egenrewt, 1 Hof zu Rawenpurg und worauf er sonst ba leibt. auf allem was er zu Culmnach leibt, auf einen toten und lebendigen Behnt zu Bammgarten, worauf er zu Feltpuch leift, auf einen toten und lebendigen Rehnt über das ganze Dorf Rawerndorf, auf 4 Güter daselbst und worauf er sonft baselbst in ber Awe leiht, auf 1/2 Zehnt zu Trebgast, auf 1 Rehnt zu Hamendorf und Ederstorf, auf einen toten und lebendigen Behnt über das Dorf Hornfremt und worauf er fonst ba leibt, auf 1 Rehnt zu Lop, auf 1 Gütlein und 13 Acter Feld und Wiesen zu Folschit und 1 Gut zu Donnerfremt, endlich auf 1 Wiese zwischen Leuchaw und Donnersrewt gelegen.

Siegler: Markgraf Johann.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1450 an ber eilftausend Maibtag.

Bamberg Kr. Arch. 1) Urt. abel. Geschsechter "Guttenberg" S. III. K. 28 L. 3. fasc. 2. Abschrift bes Archivars Spieß, d. d. Bayreuth, ben 8. März 1783 mit bem Bermert: "vorstehenbe Urkunde ist von bem in ber abeligen "Guttenberg'schen Registratur zu Kerleus" befindlichen Original genommen worben. — 2) Lehenbuch Markgraf Johanns Nr. 3. S. 483.

(Fortsetzung folgt.)

# 3. Gruppe 1265 — 1500.

# Regesten

be8

# Geichlechtes "von Blaffenberg"

mit bem Wappenbild "des Berges" (ber Spige).

(2. Fortfetung 1400 - 1450.)



1401. . . . . . .

Reinhard von Blaffenberg, Richter zu Lengenfeldt.

Augsburg Stadt Arch. Sauerzapf Msc. Bb. I. Bl. 87.

54.

#### 1402 Januar 31.

Friz Meisel und Margareth, seine eheliche Wirthin und alle ihre Erben bekennen, daß der ehrwürdige geistliche Herr, Herr Niclaus, Abt zu Langheim, ihnen den Klosterhof zu Plos mit allem Zubehör zu Dorf und zu Feld geliehen hat, von welchem sie jährlich 8½ Simra Korn Culmnacher Maas, 3 Simra Gersten und 2 Simra Hafer geben, dazu Wisat, Frondienst, Bete und Steuer.

Siegler: ber erbar vefte Mann Friz von Blaffenberg, zu ber Zeit Amtmann zu Bayerremt.

Gegeben im Jahre 1402 an dem nechsten Dienstag vor unser Frauentag Lichtmeß.

1) Bamberg Kr. Arch. Kplbch. b. Klosters Langheim S. 755. — 2) 25. Bb. b. hist. Bereins zu Bamberg S. 7. — 3) Obfrt. Arch. 21. S. 85. — 4) Obfrt. Arch. 8. S. 109. — 5) Obfrt. Arch. 151. S. 90. 55.

## 1403 Februar 11. Plassemberg.

Frite von Plassemberg hat zu Lehen empfangen:

1 Selbengut zu Beiczk zu 9 Acker Felb und 3 Fuber Heu.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1403 dominica post Scolastice virginis.

1) München R. Arch. Burggraf Johanns Lehenbuch III. Ritter u. Knecht auf bem Gebirg S. 24. — 2) Hohenzoller'iche Forschungen Bb. 51. S. 29/30 u. 60.

## 1403 Juni 14. Plaffemberg.

Frite von Plassemberg hat zu Lehen empfangen:

1 Gütlein zu Trosenfelt, 2 Sofe zu Weiczt und 1 Sof zu Schamelsperge mit Zubehor.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1403 in die Corporis Christi.

1) München R. Arch. Burggraf Johanns von Mürnberg Lebenbuch III. Ritter u. Knecht auf bem Gebirg S. 24. — 2) Hohenzoller'iche Forschungen Bb. 5. S. 30 u. 60/61.

## 1404. . . . . . . . Blaffemberg.

Frite von Plassemberg hat zu Leben empfangen:

1 Hof, 1 Selben und 1 Gütlein zu Locheim, 1 Hof zu Drosenfelt, ber Rüdiger Gangolfs gewesen und 3 Acter zu Trewerstorff mit allem Zubehör, welche bes Stauffs gewesen sind.

Gegeben Plaffemberg im Jahre 1404.

1) München R. Arch. Burggraf Johanns Lehenbuch III. Ritter u. Knecht auf bem Gebirg S. 24. — 2) Hohenzoller'iche Forschungen Bb. 5. S. 61.

## 1404 Mär 26. Plaffemberg.

Dietrich Oberndorfer zu Oberndorf hat zu Lehen empfangen:

u. anderen Gütern 1 Acfer gelegen zu Obernborf

unter ber pilwizeichen, ber vorbem Jatob Blaffenberger und eigen gewesen.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1404 feria quarta ante pascha.

1) München R. Arch. Burggraf Johanns Lehenbuch III. S. 24. — 2) Hohenzoller'sche Forschungen Bb. 5. S. 62/63.

#### 1404 April 1. Plaffemberg.

Frite Plassemberg hat zu Leben empfangen:

1 Gütlein gelegen zu Drosenfelt, bas Rübiger Gangolfs gewesen, welches er von ihm gekauft hat und von welchem ber Burggraf Steuer und Fron hat.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1404 am Dienstag pasce.

1) München R. Arch. Burggraf Johanns Lehenbuch III. Ritter u. Anecht auf bem Gebirg S. 24. — 2) hohenzoller'iche Forschungen Bb. 5 S. 40.

#### 1405 Dezember 20. . . . . . .

Frit von Blaffenberg.

S. 1. Gruppe Reg. Rr. 222.

61.

## 1406 Februar 1. Beyreut.

Die Gebrüder Rudhart geloben bei ihrer Übersiedlung nach Hainbronn sich der burggrästlichen Herrschaft nicht zu entziehen.

- Siegler: Jorg von Roczawe, Friedrich Blaffen= berger.
- Gegeben Beyreut im Jahre 1406 an unsrer lieben Frawenabend Lichtmesse.
- 1) Bamberg Kr. Arch. D. 2) Mon. Zoll. VI. U. 819. 62.

#### 1406 Februar 2. Begerrewt.

Fribrich von Blaffemberg hat zu Leben empfangen:

1 Seldengut zu Butbach, das vormals Hans Mangerf-

Digitized by Google

reuter gehabt hat und 1 Selbenherberge zu Wistelgew, die Cont Botlinger's gewesen ist.

Gegeben Benerremt im Jahre 1406 in die purificationis Mariae

1) Münden R. Arch. Burggraf Johanns Lebenbuch III. Ritter u. Knecht auf bem Gebirg S. 26. — 2) Hohenzoller'sche Forschungen Bb. 5. S. 64.

#### 1406 Februar 24. . . . . . .

Heinrich Garensen bekennt, daß er Frit Neustetter und Frit Putmacher, die er von wegen des Burggrafen von Nürnberg gefangen hatte, des Gefängnisses wieder los und ledig gelassen hat in Gegenwart Herrn Hansen von Sparneck des Alteren, Friedrich von Blassenberg's, Heinrich von Feilitzsch, Hermann von Reichenbachs und Eberhards von der Pruck.

Gegeben im Jahre 1406 am Sonntag vor ber Fasnacht.

Obfrt. Arch. 81. S. 113.

64.

#### 1406 April 10. . . . . . .

Stephan Plassemberger hat zu Leben empfangen:

1 Hube zu Neuses, 1 Zehnt zu Kammerforst, 1 Zehnt zu Gereut in Dorf und Feld, 1 Hube zu Tuttingsstelle, 1 Lehen zu Obernswarzach, ½ Zehent von 3 Huben gelegen zu Wybelsperg, welche ihm Dietrich Toldir sein Oheim aufgegeben hat.

Gegeben im Jahre 1406 feria secunda post pasche. Würzburg Kr. Arch. Lehenbuch Bischofs Johann von Eglofstein zu Würzburg S. 34.

1. Gruppe Reg. Nr. 224.

66.

1407 (Fastenzeit vor Oftern) Peyerrewt. Friedrich von Plassemberg hat zu Lehen empfangen: 1 Gut zu Bufspach gelegen, bas hansen Mangerfrewter gewesen ift, 1 Gütlein und 1 Selbenherberge bie Congen Boglingers gewesen.

Gegeben Beberremt im Jahre 1407 in quadra gesima.

1) München R. Arch. Burggraf Johans Lehenbuch III. Ritter u. Knecht auf bem Gebirg S. 26. — 2) Hohenzoller'sche Forschungen Bb. 5. S. 64/65.

#### 

Friedrich von Plassemberg hat zu Leben empfangen: die Reut bei Culmnach, die des Ratlachs gewesen ist. Gegeben Plassemberg im Jahre 1407.

1) München R. Arch. Burggraf Johans Lehenbuch III. Ritter u. Knecht auf bem Gebirg S. 26. — 2) Hohenzoller'sche Forschungen Bb. 5. S. 64/65.

#### 1408 Juni 19. . . . . . . .

Frit Plassenberger.

1. Gruppe Reg. Rr. 280.

69.

#### 1408 Juni 22. Plassenberg.

Otto von Lewtsch hat zu Leben empfangen:

ben nieberen Hof auf ber Reut, das Schafgut und die Selben auf der Reut, das alles halb sein eigen ist, so ist der andere halbe Teil Fr. Plassenbergers. Bon ben obgenannten Stücken soll er soviel thun und leiden, als die Eylen gethan haben, von denen er es gekanft hat.

Blassenberg im Jahre 1408 am Freitag vor Sct. Johannstag sunnwenden.

1) München R. Arch. Burggraf Johans Lebenbuch II. Rulmbach. — 2) Hobenzoller'sche Forschungen Bb. IV. S. 223.

## 1408 Juni 24. Plaffenberg.

Friedrich Plassenberger, Bogt zu Beprreut.

1. Gruppe Reg. Rr. 231.

71.

1408 Juli 23. . . . . . . . .

Burggraf Johann zu Nürnberg vertauft die Dörfer Bichtech und Waltpuch und den Hof Feltpuch an Hans von Walbenfels, Ritter, ausgenommen das Halsgericht um 900 Gulben rh.

Bürgen: Eberhard von Redwicz, Friedrich Blaffenberger, Otto von Wallenrode, Conz von Wallenrode, Heinrich von Feilzesch, Kunemunt von Dobenecke, Jorg von Plankenfels, Hans von Awsses und Arnolt von Wallenrode.

Gegeben im Jahre 1408 Montag vor S. Jakobstag.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon.
Zoll. VI. S. 470.

# 1408 September 29. Heibelberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg vertauft wiedertäuflich Hohenberg und Wunfiedel sein freies Eigen an Günther Graf von Schwarzburg Herrn zu Ranys um 4500 Gulben rh.

Bürgen: Wilhelm von Orlamünde, Heinrich von Plawen, Konrad von Czedewicz, Konrat Marschalt von der Sney, Eberhard Murring, Friedrich von Awsses, Fricz von Kindsperg, Ulrich von Kindsperg, Concz von Awsses, Ulrich von Waldenfels, Kunemund von Dobenet, Fricz Plassenberger, Erhard von Sparnet, Eberhard von Waldenfels, Conrad Lubichawer und Hans von Meingersrewt. Gegeben Heidelberg im Jahre 1408 Michaelis.

1) Bamberg Rr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. S. 12. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 482. — 3) Reg. b. Grafen v. Orlamunde C. 208.

#### 1408. . . . .

Friedrich von Plaffenberg, Bogt zu Benrremt.

1) Lapriz, dronolog. biplim. Berzeichnis ber Amtmänner usw. im Fürstentum Bapreuth S. 14 u. 54 mit ber Bemerfung "nachher Amtmann." — 2) holle, alte Geschichte ber Stadt Bapreuth S. 202. 74

1409 Februar 22. Blaffenberg.

Burggraf Johann ju Rurnberg schulbet ben Brübern Dito und Sans Eribeden 230 Gulden rh.

Bürgen: Mertein Forsche, Ulrich von Kindsperg, Ulrich von Waldenfels, Fricz Plasseuberger und Jorg von Kindsperg.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1409 an S. Beterstag.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon.
Zoll. VI. S. 518.

76.

1409 April 10. Rulmnach.

Das burggräfliche Mannengericht fett einen neuen Entscheidungstermin an wegen bes Lebens Wiesenbronn.

Urteiler: Heinrich von Wirsperg, Ritter, Erhard von Sparned, Ulrich von Walbenfels, Heinrich Rawhengruner, Jorg von Koczawe, Conz von Auffes, Friedrich Plassenberger, Hans von Mengersrewt und Conrat Flurstedt.

Rulmnach im Jahre 1409 Mittwoch in der Oftewoache.

1) Bamberg Kr. Arch. D. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 535. 77

1409 April 24. Rulmnach.

Das burggräfliche Mannengericht vertagt die Entscheidung wegen des Lehens Wiesenbronn.

Urteiler: Heinrich von Wirsperg, Friedrich von Kindsperg, Ritter, Ulrich von Walbenfels, Friedrich von Plassenberg, Jorge von Koczawe, Conz von Aufsezze, Eberhard und Heinz von Walbenfels.

Gegeben Kulmnach im Jahre 1409 Mittwoch nach Sct. Jorgentag.

1) Bamberg Rr. Arch. D. — 2) Mon. Zoll. VI. U. 492. 78.

1409 Juni 4. Plaffenberg.

Burggraf Friedrich zu Nürnberg schuldet dem Hans Zwergengrüner und seiner Hausfrau Katharina 2300 Gulden und verpfändet ihm dafüt Schloß Frankenberg, Schwarzach, Riederölsniß, Hauendorff und Droschenrewt, Nieder Prehszwicz, Toberficz, Seibotenrewt, Wernstewt, den Hof Hartmannsrewt, 2 Höfe zu Glacz-dorff.

Bürgen: ber Rath und die Gemeinde Beyerrewt, Friedrich von Amffes, Ritter, Rikel von Koczawe, Jorg Trawtenberg, Friedrich Plassenberger, Hans von Walbenrod, Ritter, Hans von Amffes, Jorg von Kindsperg, Heinrich von Feiltsch, Peter Gros zu Leilenrewt, Ukrich von Walbenfels, Jorg von Plankenfels, Fricz Gottsfelber, Hans von Feiltsch ber Junge und Hans von Streitberg.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1409 feria tertia ante festi Corporis Christi.

1) Bamberg Ar. Arch, Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon Zoll. VI. S. 566.

#### 1409. .

Friedrich Blaßenberger, Ambtmann zu Bahrent, Urteiler bes Gerichts. Wolfhard Lindner, Cunrad Müntzmeifter, Ruprecht Tuchscheerer, Cuntz Rot, Niclaus Ott Schneiber, Cuntz Wihrt, Hannß Sperschnabel, Dietman Schmidt, Beisitzer und Rechtsprecher.

1) Bamberg Rr. Arch. Hellers Chronit ber Stadt Bayrenth Msc. — 2) Dr. Meyer, Onellen 3. Geschichte b. Stadt Bayreuth 1898 S. 119.

#### 1410 April 23. Bamberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg verlauft bem Dietrich Schott und seinem Sohn Karl zu einem Leibgebing 50 Gulben.

Bürgen: Friedrich und Ulrich von Rindsperg,

Ritter, Ulrich und Caspar von Balbenfels, Hans von Sparnet, Ritter und Friedrich Plassenberger. Gegeben Bamberg im Jahre 1410 in die S. Georgii.
1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 607.

#### 1410 Mai 1. . . . . . . . .

Burggraf Johann zu Nürnberg schulbet dem Christoph Schlegler 1000 Gulben und verpfändet ihm dafür sein Schloß Rlein Ziegenfelb.

Bürgen: Mertein Fortsche, Ritter, Friedrich von Aufses, Ritter, Friedrich von Kindsperg, Kitter, Ulrich von Kindsperg, Kitter, Erhard von Sparnek, Ulrich und Caspar von Waldenfels, Fricz Plassenberg, Dietrich Schott, Heint von Stein.

Gegeben im Jahre 1410 Walpurgis.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VI. U. 552.

1410 November 11. Plaffenberg.

Hans von Stauffe, Ritter, schuldet dem Burggrafen Johann zu Nürnberg 400 Gulden. Bezahlung und Leiftung in Nürnberg.

Bürgen: Friedrich von Kindsperg, Friedrich Blaffenberger, Ulrich von Baldenfels und Hans von Mengersrewte.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1410 circa Martini.
1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. Rotiz. —
2) Mon. Zoll. VI. S. 637.

1410 November 26. Blaffemberg.

Else Sparneckerin schuldet dem Burggrafen Johann zu Rurenberg 300 Gulden ungarisch, zu bezahlen Walpurgi schirft zu Culmnach in der Stadt. Leistung haselbst

Bürgen: Erhart von Sparned, Friedrich Blaffem-

berger, Ulrich von Waldenfels und Hermann von Hirsperg.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1410 dominica ante Elisabeth

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johann III. Rotiz. — 2) Mon. Zoll. VI. S. 638.

#### 1411 Juni 24. . . . . . . . .

Burggraf Johann zu Nürnberg verkauft 1 Hof und alle seine Selbengüter zu Trebgaft, 1 Hof zu Christanzberg und 1 Hof zu Hösteins an Ritter Hans von Wallenrobt und seine Hausfrau Anna.

Bürgen: Martin Fortich, Friedrich Plassenberger, Caspar von Walbenfels, Hans Schütz ber Altere von Cronach, Heinrich ber Jüngere und Arnold von Hirsperg.

Gegeben im Jahre 1411 in die Johannis Babtistae.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon.
Zoll. VI. S. 661.

#### 1411 Juli 5. Blaffenberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg bekennt, daß er ben Brübern Ulrich und Jorg den Lichtenbergern, Anna ihrer Mutter und allen ihren Erben 800 Sulden rh. Landeswährung gut an Gold schuldig sei, welche er kommenden Sct. Peterstag Kathedra zu Nuremberg in der Stadt oder 6 Meilen darum wo sie wollen, bezahlen will. Davon will er ihnen 50 Gulden rh. Zins geben zwischen heute und Sct. Beterstag zahlbar bis Lorenzentag.

Bürgen: Mertein Forsche, Ulrich von Walbenfels, Friedrich Blassenberger, Conz von Aufses, Caspar von Walbenfels, Michel von Rinhofen.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1411 dominica post visitacionis.

1) Bamberg Ar. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VIII. S. 858/59.

1412 Marg 3. Begrreut.

Burggraf Johann zu Ruremberg schulbet bem Sans von Stamffe, Ritter, 1200 Gulben und fest zu

Bürgen: Wirich von Treutlingen, Stefan von Absperg, Wilhelm von Meyntal ben Alteren, Mertein Forcz, Ritter, Fricz Plassenberger, Hans von Egloffftein ben Jüngeren, Hans von Seckendorff von Brunn und Ulrich von Walbenfels.

Gegeben Beyrreut im Jahre 1412 feria quinta ante dom. Oculi.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 62/63.

1412 März 12. Plaffenberg.

Burggraf Johann zu Nuremberg schulbet bem Jorg Lichtenberger und bessen Hausfrau Kathreine 950 Gulben und setzt ihm dafür sein Amt Casendorf amtmanns-weise ein.

Bürgen: Wirich von Treutling, Hans Plassenberger, Mertein Fortsche, Hermann Goczselber, Friedrich von Kindsperg, Hermann von Hirsperg. Gegeben Plassenberg im Jahre 1412 sabbatho ante Letare.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 64.

1412 Juni 22. Blaffenberg.

Burggraf Johann zu Nuremberg bekennt, daß er Albrecht und Eberhard ben Fortschen von Turnawe 226 Gulben schulbet für 200 Simra Hafer und setzt bafür zu Bürgen: Mertein von Walbenfels, Haus Blassenberger und Nickel Zang.

Gegeben Plaffenberg im Jahre 1412 foria IV. ante Joh, bapt.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III, — 2) Mon. Zoll. VII. S. 109.

## 1412 Juli 10. Culmach.

Burggraf Johann zu Nuremberg spricht bem Balter von Punczendorf gerichtlich ben Besitz von Kleinziegensfelb zu.

Urteiler: Hans von Kulmach, Wirich von Treutsling, Hofmeister, Mertein Fortsche, Ritter, Hans von Sparnet Marschalt, Friedrich von Wirsperg, Ritter, Erhard von Sparneck, Friedrich Plassens berger, Ulrich und Hans von Waldenfels, Hans von Maingersrewt, Conrad Raczenberger.

Gegeben im Jahre 1412 Sonntag vor G. Marsgareth.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 114/15.

#### 1412 September 5. Culmnach.

Niclas Knoblauch will sich durch Schiedsspruch mit dem Burggraf Johann vertragen lassen und schlägt als Richter vor Mertein Fortsch, Heinrich Kaussengruner und Heinrich oder Jan den Feiltscher, wollten aber erstere zwei bei dem Ausspruch nicht sein, so wolle der Burggraf einen anderen aus seinen Käthen dazu bestimmen, auch soll bis zum Ausspruch die Schatzung bestehen, welche er den Maientalern verbürgt hat.

Mitfiegler: Friedrich Blaffenberger.

Gegeben Culmnach im Jahre 1412 Montag vor unserer Frauentag nativitatis Mariae.

1) Bamberg Rr. Arch. D. — 2) Mon. Zoll. VIII. S. 369/70. 91.

# 1412 September 6. Plaffenberg.

Sans Wolffe beurkundet, daß er seine Sachen wegen der Pferde, welche er dem Scheffel von Steinach zu Thumpach genommen, unter den Wehsenstein gebracht und die ihm von des Burggrafen Johann Gesellen

abgedrungen wurden, mit dem Burggrafen durch Schiedsipruch entscheiden lasse.

Siegler: Friedrich Blaffenberger.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1412 Dienstag vor unser Frauentag nativitatis.

1) Bamberg Kr. Arch. O. — 2) Mon. Zoll, VIII. S. 370/71. 92

#### 1412 Dezember 27. Begerremt.

Enderlein Steinbach ber Junge bekennt seinen Ausgleich mit dem Burggrafen Johanns zu Nuremberg wegen aller "stoffe und spenne" die er und seine Helser mit ihm gehabt haben.

Er wird auf 6 Jahre des Burggrafen Dienst- und Lehenmann und will ihm dienen in allen Nöten, Rriegen und Geschäften gegen Jedermann mit Ausnahme bes Königs Bengel.

Der Burggraf soll ihn sonst verteibigen, schützen und schirmen. Auch soll Enderlein Steinbach eigene Güter kausen innerhalb 2 Jahre in Burggraf Johanns Herrschaft im Elnbogerland vor dem Böhmerwald gelegen, wovon er jährlich 10 Gulden Zins haben mag und soll diese Güter vom Burggrafen zu Lehen nehmen.

Mitfiegler: ber erber und vest Wirich von Trewtling, Ritter, Burggraf Johanns Hosmeister, Friebrich Plassenberger, Albrecht Harbecker, Heinrich von Feiltsche und Hans Zwerkengrüner.

Gegeben Begerremt im Jahre 1412 an Sct. Fohannestag des hig. 12 Boten und Evangeliften zu Weihnachten.

1) Bamberg Kr. Arch. D. — 2) Mon. Zoll. VIII. S. 375/76. 93.

#### ·1418 Januar 6. Begerreut.

Burggraf Johann schuldet bem Erhard, Rifel, Wilhelm, Heinrich und Raspar ben Forstern, Brüdern und Vettern

3000 Gulben und verpfändet ihnen bafür feine beiben Schlöffer Culm und Reuftadt.

Bürgen: Cuncz von Auffess, Friedrich von Rindsberg, Nitel von Royaw, Hans Plassenberger, Hans Schutz zu Cronach, Heinrich von Hirsberg, Heinrich von Royam zu Frankenberg.

Gegeben Beyerreut im Jahre 1413 feria secunda post sircume. d.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 147.

#### 1413 Januar 6. Beperreut.

Burggraf Johann schulbet bem Heinrich Kellner von Bibrach, arm Heinrich genannt und seiner Hausfrau 1300 Gulben ungarisch und 1190 Gulben rh. und verpfändet ihm bafür bas Schloß und Amt Creussen.

Bürgen: Friedrich von Kindsperg, Hans von Sparneck, Ritter, Friedrich von Wirsperg, Friedrich Blassenger, Ulrich und Merten von Waldenfels, Conz von Aufseß, Mathes von Meingersrewt der Altere, Jorg von Plankenfels, Hans von Meingersreut.

Gegeben Beyerreut im Jahre 1413 in die Epiphaniae.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VII. 147/49.

# 1413 Januar 16. Beyerftorff.

Friedrich Blaffenberger.

1. Gruppe Reg. Nr. 242.

96.

1413 Juni 30. Plaffenberg.

Henit Schuttensame gelobt, von solcher zwietracht, die er mit etlichen seiner Nachbarn zu Hohenberg gehabt hat und weswegen ihm Burggraf Johann zu Ruremberg ungnäbig war, baß er barum nimmer gegen seinen Berrn thun wolle.

Mitsiegler: Heinrich von Feiltsche, Amtmann zu Hohenberg, Friedrich Plassenberger Amtmann zu Plassenberg.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1413 Freitag nach Sct. Beters und Baulstag.

1) Bamberg Rr. Arch. O. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 179.

#### 1413 Juli 25. Blaffenberg.

Jakob Woffendorfer und seine Hausfrau Anna vertaufen dem Burggrafen Johann ihr Gut zu Heubsch. Mitsiegler: Mertein Fortsche zu Turnawe Ritter und Fricz Plassenberger zu den Zeiten Amtmann zu Plassenberg.

Gegeben Blaffenberg im Jahre 1413 am Sct. Jatobstag.

1) Bamberg Kr. Arch. O. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 184/85. — 3) Reinharbs Beitr. zu b. Historie b. Frankenlandes Teil 2. S. 21. 98.

#### 1413 Juli 25. Plaffenberg.

Fricz Plassenberger beurtundet, daß er burggräflicher Amtmann zu Baherreut auch von wegen Burggraf Johannsen zu Nürnberg 5 Jahre Amtmann zu Plassenberg und Culmnach gewesen sei.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1413 an S. Jakobstag bes hig. Awölfboten.

1) Lagrig, dronol.-biplm. Bergeichnis ber Amtleute im Fürstentum Bayreuth S. 14 u. 16. — 2) Reinhard, Beiträge usw. Teil 2. S. 21. 00

#### 1418 Ottober 9. Kulmnach.

Wirich von Trewtling, Ritter, Hofmeister halt im Ramen bes Burggrafen Johann Gericht. Bor demselben klagt Eberhard Prempel auf Güter zu Hohenstetten, er wird an das 3. Gericht in 14 Tagen verwiesen.

Urteiler: Ulrich von Waldenfels, Friedrich Blaffenberger, Hans von Mengersrewt, Jorg von Roczaw, Albrecht Krempel, Heinrich Lasengraber, Hans Ethart, Rübiger, Gangolf und Heinez Schreder. Gegeben Kulmnach im Jahre 1413 Montag Sct. Dionysi.

1) Bamberg Kr . Ard. D. - 2) Mon. Zoll. VII. S. 206. 100.

#### 1413 Ottober 10. Plaffenberg.

Burggraf Johann schuldet den Brübern Raspar und Balthasar von Walbenfels 1350 Gulden und verpfändet ihnen dafür Schloß Eprechtstein und den Warkt Kirchenlamis.

Bürgen: Wirich von Trewtling, Hofmeister, Mertein Fortsch, Hans Plassenberger, Bernhard von Wirsperg, Concz von Wirsperg, Hans Schütz zu Trawtenberg, Eberhard von Redwicz zu Kupce, Hans von Redwitz zu Weissenbrunn, Hans von Redwicz zu Tussnicz und Hans Nankenrewter zu Schreez.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1413 feria tertia post Dionysii.

1) Bamberg Rr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. -- 2) Mon. Zoll. VII. S. 207/9.

#### 1414 Januar 13. Blaffemberg.

Burggraf Johann bewilligt Conrad von Biersperg dem Jüngeren, daß er seiner Frau Anna als Biderlegung und Morgengabe 600 Gusben verweise auf ½ an dem Schloß und der Behausung zu Lanzendorf und seinen Teil des Dorfes daselbst. In presencia magistri curie Wirich von Trewtling, Friderici et Ulrici de Kindsperg, Johannis de Sparnecke, militum, Nicolai de Kozawe Friderici Plassemberger et Eberhardi Krempel. — Jo. Gorlitz.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1414 sabbato post Erhardi.

1) München R. Arch. Burggraf Johans Lehenbuch III. Ritter n. Knecht auf dem Gebirg S.  $|-2\rangle$  Hohenzollersche Forschungen Bb. 5. S. 99.

1414 Februar 24. Blaffenberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg schulbet bem Heinrich von Koczaw zu Resaw 900 Gulben rh. und setzt ihm bafür ein sein Schloß Frankenberg, seine Dörfer Seybotenrewt, Fenkengesesz und Pridres.

Bürgen: Friedrich von Kindsperg, Ritter, Hermann von Weybenberg, Hermann Gozselber, Friedrich Plassenberger, Bernhard von Wiersperg, Hans Byber, Hermann von Hirsperg und Heinrich Forster. Gegeben Blassenberg im Jahre 1414 in die Matthie.

1) Bamberg &r. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 240.

1414 März 9. Plassenberg.

Friedrich Plassenberger. 1. Gruppe Reg. Nr. 245.

104.

1414 Mai 20. Begerfborff.

Wirich von Trewtlingen, Hans von Sparned, Ritter und Fribrich Plassenberger bekennen, daß sie ihr Fürst Johann, Burggraf von Nuremberg gegen die Kaufleute von Nuremberg, Nauenspurg, Sande Gallen und Eger um eine Summe Geldes, welche die Diener und Helser des Landgrafen Leupolst zu Lewtenberg in ihres Fürsten, des Burggrasen Johannsen Geleit zwischen Weissenstadt und Eger verdient und erhalten haben, als Bürgern gesetzt hat und geloben, nachdem die erste halbe Frist zu St. Walpurgi versallen, dis zur anderen Frist S. Michaels Tag, in der Bürgschaft gerne verbleiben zu wollen.

Siegler: Hans von Sparned, Friedrich Blaffenberger und Fridrich von Kinsperg, Ritter im Namen des Wirich von Treutlingen.

Gegeben Beyrstorff im Jahre 1414 bes Sonntags nach unseres Herren Auffahrtstag.

1) Bamberg Kr. Arch. Burggraf Johans Gemeinb. Nr. 1. S. 137 a. — 2) Man, Zoll. VII. S. 252/53.

1414 Juli 16. Plaffenberg.

Arnolt Walther von Rodnit hat empfangen ein Holz gelegen ob Rodnit genannt der Sychenlohe einen Acer unter dem Cychenlohe am Weg gelegen, den er von der Plassenbergerin gekauft hat, des Silberein Plassenbergers Wittwe, ferner 1 Hof und 1 Gut mit Zubehör gelegen zu Rodnit.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1414 fer. II. post Margaretha.

1) Münden R. Ard. Lebenb. Burggraf Johans III. v. Rürnberg II. Kulmbad. — 2) Hohenzoller'iche Forfdungen Bb. I $V_1$ . S. 229. 106.

#### 1414 Dezember 13. . . . . . .

Fribrich Plassemberger gibt bem Burggrafen Johann bie Weisung 11 Gulben von bem Gelbe, welches Hermann Scheffer verfallen ist, an seinem Solbe aufzuheben.

Gegeben im Jahre 1414 in die Lucie. Bamberg Rr. Arch. Burggr. Joh. Gemeinb. Nr. 1. S. 187 . 107.

#### 1415 Januar 18. Plaffenberg.

Burggraf Johann zu Nürnberg verpfändet auf Wiederlösung die Schlösser Culm u. an der Neustadt an Erhard, Kaspar, Nikel und Wilhelm Forster, Brüder und Vettern.

Bürgen: Friedrich von Auffes, Friedrich von Wirsperg, Ritter, Nikel von Koczawe, Mertein von Waldenfels, Hermann von Hirzperg, Hents von Stein, Cunz von Wiersperg der Junge, Heinrich von Feiltsch, Nikel Moschler und Hans Plassenberger.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1415 feria sexta post Anthonii.

1) Bamberg Rr. Ard. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 281.

1415 Januar 18. Plassenberg.

Haffemberger.

1. Gruppe Reg. Nr. 248.

109.

1415 Mai 2. Plaffenberg.

Burggraf Johann zu Nuremberg bekennt sich zu einer Schuld von 1200 Gulden an Christof Slegler, welche er ihm auf nächsten S. Walpurgitag wiederbezahlen und mit 12 Gulden vom Hundert verzinsen will.

Bürgen: Mertein Fortsch, Friedrich von Kindsperg, Friedrich von Wirsperg, Ulrich von Kindsperg, Hans von Sparneck, Heinrich von Aufses, Ritter, Ulrich von Walbenfels, Friedrich Plassenberger, Jorg von Plankenfels, Dietrich Schott zu Wisen, Caspar von Walbenfels und Fritz von Aufses.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1415 Donerstag nach Walpurgi.

1) Bamberg Kr. Arch. Gemeinbuch Burggraf Johans III. — 2) Mon. Zoll. VII. S. 303.

1416 März 13 . . . . . . . .

Fran Anna, Sanfen Blassenbergers Bittwe übergibt Cunten und Sansen von der Capeln, ihres Brnders Otten seligen Söhnen, ihr eigen Gut zu Wazendorf nach ihrem Tobe als Besitz.

Gegeben im Jahre 1416 Freitag vor Reminiscere. Monninger, Extratt a.b. Plaffenberger Arch. Teil I. S. 132. 111.

1417 . . . . . . . .

Friz Blaffenberger, Amtmann zu Bayrreut.

1) Lapriz, conocl.-biplm. Berzeichnis ber Amtmänner im Fürstentum Bapreuth S. 14. — 2) holle, alte Geschichte ber Stadt Bapreuth S. 201.

1418 November 12. Kulmach.

Fridrech Plassenberger quittirt über 500 Gulben rh., welche er von dem Fürsten Johann, Burggrafen zu 1898. XX. 201. 3. Seft.

Nuremberg, von seinen noch schuldigen 300 Gulben ungarisch und 40 Gulben rh. ausbezahlt erhalten hat.

Siegler: Fridrech Pl.

Gegeben Rulmach im Jahre 1418 bes samstages nach allerhehligen tag.

Bamberg Kr. Arch. Urt. abel. Geschl. "Plassenberger" S. III. K. 18 L. 2. fasc. 1. D. Pap. S. ausgebrückt, sehr beschäbigt.

# 1418 . . . . . . . .

Agnes, 2. Übtissin des Claraklosters zu Hof, Burggraf Friedrichs Tochter, war wegen der im benachbarten Böhmen mehr und mehr überhand nehmenden Unruhen besorgt, es möchten die Gerechtsame ihres Klosters geschmälert und die von den Päpsten erteilten Freiheitsbriefe zu Verlust gehen und ließ deshalb durch Notarien und Zeugen glaubwürdige Abschriften davon nehmen.

In einer dieser Abschriften vom Jahre 1418 sind als Zeugen genannt: Oswald von Mengersrewt prepositus presatus und Ladislaus von Blassemberg rector parrochialis ecclesiae santi martini in Waltkirchen, Constanciensis diocesis.

Longolius, Sichere Rachrichten von Brandenburg-Rulmbach 6. S. 79.

# 1419 September 29. . . . . . . . .

Ulrich von Plassenberg zu Schwingen fagt aus:

"zu benselbigen Zeiten war Stambach mit seinen Zugehörungen ber Feulner, von benen kauft es ber Abt von Langheim, zu benselbigen Zeiten hatte das Geleitsrecht durch Kupferberg und das Eigen der Burggraf Johann und seine Amtleute.

Als die Herren von Langheim Stambach samt bem Eigen von den Feulnern gekauft hatten, gaben sie es mir und meinem Bruder Hansen amtmannsweise ein, das wir hatten länger benn 10. Jahr"

Gegeben im Jahre 1414 Tag Michaelis.

1) Antunftsbuch Burggraf Rürnberg S. 198. — 2) Reinstabtler, Geschichte von Stammbach S. 122.

1419 November 24. Culmnach. Friedrich Blassenberger.

1. Gruppe Reg. Rr. 262.

116.

1419 November 27. Blaffenbera.

Reichart Plaffenberger empfängt zu Leben:

1/4 eines Zehnten gelegen zu Melkendorf bei Gicha, ben er von Frit Rreufen gekauft hat.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1419 bes Montags nach Catharina.

1) München R. Arch. Burggraf Johans Lehenbuch III. Ritter und Knecht auf bem Gebirg S. 13. — 2) Hohenzoller'sche Forschungen Bb. 5. S. 29.

1419 Dezember 11. Culmnach.

Graf Otto von Orlamunde sitt statt bes Burggrafen von Nürnberg zu Gericht in Sachen Georgen von Kindsperg anstatt bessen Sohnes gegen Michel von Sedendorff genannt von Rinhofen.

Urteil: So Michel von Rynhofen dem Jorgen von Kindsperg von seiner Schnur wegen, die Hermanns von Weidenberg eheliche Tochter und Adrian von Seckendorf gen. von Rinhofen Gattin war, eine Losung an Weidenberg gestatten wolle und da Jorg von Kindsperg mit soviel Gelds käme, als ihr deucht, daß dem Michel von Rinhofen Weidemberg nach laut des Forchheimer Gerichtsbriefes stünde, so sollte Wichel dem Jorgen solche Losung möglich gestatten.

Urteiler: Conrat Truchses, Conrad von Aufses, Hans von Sparneck, Ritter, Wilhelm von Meyental, Friedrich von Plassenberg, Heinz von Bedwitz, Arnold von Seckendorff, Jorg von Koczaw und Hermann von Hirschberg.

Gegeben Kulmnach im Jahre 1419 Montag vor Lucie virginis.

1) Antunftebuch bes Fürstentums Bayreuth S. 175. — 2) Reg. ber Grafen von Orlamunbe S. 215/16.

# 1420 März 17. Plassemberg.

Ulrich Schober zu Trepfendorf empfängt zu Lehen:

7 Acter Feld bei Trepfendorf im Mewftal gelegen, bas vorher seine Mutter Hawse Schoberin von Hannste Blaffenberger empfangen hatte.

Gegeben Plaffenberg im Jahre 1420 bes Suntags

Letare.

1) Münden R. Arch. Burggraf Johans Lebenbuch III. Ritter u. Knecht auf bem Gebirg. — 2) Hohenzoller'sche Forschungen Bb. 5. S. 143.

# 1420 März 22. Plaffenberg.

Nitel Beringer, burggräflicher Schenk, erhält als verfallenes Leben:

1 Weingärtlein und einige Beet Acter mit Zubehör ob Feuln gelegen, bas ber Hertwegt zum Neuenmark innegehabt und bem Burggrafen von dem Silberein Blaffenberger ledig und verfallen ift.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1420 feria VI. ante

Judica.

1) Münden R. Arch. Lehenbuch Burggraf Johans von Nürnberg II. Kulmbach. — 2) Hohenzoller'sche Forschungen Bb.  $4_1$ . S. 233. 120.

# 1420 Juli 13. Benrrewt.

Fribrich Plassenberg hat zu Leben empfangen:

erstens alle Lehen bie er von Hand leiht, serner 1 Hof zu Beibcz, 1 Hof zu Goßmansrewt, den Zehnt zu Goßmansrewt auf das Dorf, 1 Seldengut zu Pattenfelt, 2 Höfe auf der Rewt, 1 Hof und 3 Selden zu Lochaw, 1 Hof zu Pueßbach, 1 Hof und 2 Selden zu Weyczs, 2 Höfe und 3 Selden zu Eckerhdorff, einen Zehnt zu Eckerhdorff, 1 Hof und 2 Selden zu Drosenfelt, 1 Wiese zu Plos bei dem Stege, welche zuvor der Frümer inne hatte, 1 Hof, 1 Selden und 1 Zehnt zu Schamelsperg, 1 Hofstätte zu Beyerrewt bei der

Pfarre ferner empfängt Fricz Blaffenberg von fein und feines Bruders wegen das Burgaut zu Trebgaft, welches er von bem Ramfentaler gekauft hat.

Gegeben Begerremt im Jahre 1420 an Margaretha.

1) Bamberg Rr. Ard. a) Lebenbuch Markgraf Friedrichs Rr. 1. S. 75b. b) Lebenbuch Martgraf Friedrichs Rr. 2. S. 76r. - 2) Obfrt. Ard. 151. S. 90. 121.

#### 1420 . . . . .

Fricz Blaffenberger, Amtmann zu Neuftädtleim am Forft und Gosler.

1) Laprig, Fragmente gur alteren Beschichte ber Amtleute im Fürftentum Bahreuth S. 15. - 2) Laprig, dronol.=biplm. Bergeichnis ber Amtleute im Fürftentum Babreuth. G. 14. 35. 122.

### 1420 . . . . . . . .

Jatob von Plassenberg, Ranonikus zu Bamberg, Pfarrer zu Baprreut. Fridrich Blaffenbergers Bruder. Lapriz, dronol. = biplm. Bergeichnis ufm. G. 17.

123.

#### 1421 . . . . . .

Aribrich Blaffenberger, Rabenfteinn Meffersmid Bormund Ulrichs Rabenstenns seligen Rinder empfangen für diese Vormundsweise zu Leben:

bas Gut zum Geseß, barauf Ulrich Rabenstehn saß, 4 weitere Güter zu Geseß und 1 hof zu Lennek mit all feiner Zugehörung.

Gegeben im Jahre 1421. (ohne Datum.) Bamberg Ar. Ard. Lebenb, Marigr. Friedrichs Nr. 2. S. 78. 124.

### 1421 . . . . . .

Georg von Kindsberg, Anna von Plassenberg seine Sansfrau. 6 Sohne entstammen ber Che.

Georg taufte 1410 nebst seinen beiben Brübern Schnabelweid und Torschenreuth um 5000 Gulben von bem Landgrafen zu Leuchtenberg und trug es bem Markgrafen Fribrich zu Lehen auf, 1421 wurde er mit Alten Kindsberg belehnt.

Gefcichte ber Familie Künßberg - Thurnau Minden 1838. S. 16/17.

#### 1422 Januar 1. . . . . . . . .

Gerichtshandel über bie Gredenmühle unter Miftelgeb zu bem Bahreuther Spital gehörig.

Reichart von Plaffenberg Untervoigt.

Gegeben im Jahre 1422 am Donnerstag im jarstag. Lapriz, cronol.-biplm. Berzeichnis ber Amtleute S. 55. 126.

# 1422 Januar 15. Begrrut.

Cunt Meirlein quittiert über 15 Gulben für ein im Dienste bes Markgrafen Friedrich von Brandenburgkt verdorbenes Pferd, welche Summe er von dem Amtmann Fridrich Plassenberger zn Behrnt ausbezahlt erhalten hat.

Siegler: Fridrich von Kindspergt, Ritter.

Gegeben Behrrut im Jahre 1422 am Donnerstag nach Sant Erharbtag.

Bamberg Kr. Arch. Urt. abet. Geschl. "Plassenberger" S. III. R. 18. L. 2. fasc. 1. D. P. Siegel aufgebrückt. 127.

# 1422 Januar 28. Guttenberg.

Frit Blaffenberg.

1. Gruppe Reg. Mr. 273.

128.

### 1422 März 7. Culmnach.

Beinlein Zigler empfängt zu Leben:

1 Selbengut zu Wazenborff, welches er für freies Eigen um die Plassenbergerin gekauft und zu Lehen gemacht hat.

Gegeben Culmnach im Jahre 1422 sabatto ante reminiscere.

1) Bamberg Kr. Arch. Lebenbuch Martgraf Friedrichs. — 2) Obfrk. Arch. 171. S. 72.

### 1422 Mai 13. . . .

Fricz Blassemberger bekennt zu Lehen empfangen zu haben:
nachstehende Afterlehen, was er leiht zu Birkeich und was die Zeckendorser und Hassurter zu Bamberg von ihm zu Lehen haben, serner was er leiht zu Gorein, das die Motschidler und andere von ihm haben, was er leiht zu Rotenwinde auf dem Bulenberg, zu Statsteinach sowohl in der Stadt als auch in der Vorstat, zu Kupserberg in der Stadt und Vorstadt und was er leiht zu Wustbuche bei Cranach, welche er von seinem Fürsten Fridrich, Bischof zu Bamberg, zu Mannlehen empfangen hat.

Sigler: Fricz Blassemberger.

1) Bamberg Kr. Arch. Urt. abel. Geschl. "Plassenberger"  $\mathfrak D$ .  $\mathfrak P$ . Siegel start beschäbigt. — 2) Lehensantrag. Lehenbuch Bischof Friedrichs (von Bamberg) S.  $14^{\rm r}$ .

#### 1422 Juni 2. . . . . . . . .

Dicz Plassenberger quittirt über 68 Gulden rh., welche er von seinem Fürsten Fridrich, Markgraf zu Brands burk und Burggraf zu Nürmberck für Pferd und Hars nisch Schäben bezahlt erhalten hat.

Siegler: Fricz Plassenberger.

Gegeben im Jahre 1422 des Dinstags In benn beiligen Pfingstfevertagen.

Bamberg Kr. Arch. Urk. abel. Geschl. "Plassenberger" S. III. K. 18. L. 2. fasc. 1. D. B. Siegel aufgebrückt, etwas beschäbigt. 131.

### 1422 Juni 12. Bamberg.

Dis Blassenberger bekennt von seinem Fürsten, Fridrich, Bischof von Bamberg ein Zehntlein zu Oberndorf zu Mannlehen empfangen zu haben.

Sigler: fein Better Frit Blaffenberger.

Gegeben Bamberg im Jahre 1422 am Freitag vor Sant Beitstag.

1) Bamberg Kr. Arch. Urk. abel. Geschl. "Plassenberger" S. III. K. 18. L. 2. fasc. 1. D. B. Siegel abgesallen. — 2) Lehenseintrag. Lehenbuch Bischof Friedrichs S. 14<sup>r.</sup>

# 1422 Ottober 1. Plassenberg.

Markgraf Fridrich von Brandenburg verschreibt auf Bitten seines Rathes Fridrich Plassenberger dessen Shesfran Margarethen von Ausselze 400 Gulben römisch, fränklicher Landeswährung auf den Hof zu Deybez, auf den Hof zu Gossmansrewt und den Zehnt daselbst, welches alles seiner Herrschaft und Burggrafthum zu Nurnberg zu Lehen rührt.

Siegler: Markgraf Fribrich.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1422 bes Donnerstags nach Michaeli.

Bamberg Rr. Ard. Lebenb. Martgr. Friedrichs Rr. 1. S. 285. 133.

#### 1422 - 1428.

Reichert Plassenberger Untervogt zn Bahreuth.

Derselbe heirathete die Wittwe eines Bayreuther Bürgers Wolfhard Lindner, welche ihm die außerhalb der Stadt Bayreuth gelegenen Morathöfe in die Ehe brachte.

Sein Sohn Hans von Blassenberg von Morathöfen wohnte später zu Kempnat, seine Tochter Elspet war an Hans Kelner, genannt Schwab, zu Gotentau verheirathet, ihr Wappen steht im Kirchengewölbe zu Trocau.

1) Lapriz, dronol. - biplm. Berzeichnis ber Amtleute S. 55. — 2) Holle, alte Geschichte ber Stadt Baprenth S. 64/65.

### 1424 . . . . . . .

Reichart Blagenberger war zu bieser Zeit Untervogt zu Bahreuth und Richter.

1) Bamberg Kr. Arch. hellers Chronit ber Stabt Bapreuth. Msc. — 2) Dr. Meyer, Quellen jur Geschichte ber Stabt Bapreuth 1893. S. 119.

#### 1424 . . . . . . . .

3atob Blagenberger, damals Pfarrer zu Bayreuth.

1) Bamberg Kr. Arch. Hellers Chronit ber Stadt Bapreuth Msc. — 2) Dr. Meyer, Quellen zur Geschichte ber Stadt Bapreuth 1893. S. 120.

1425 Juni 24. Riczingen.

Reichart, Nitel und Die Plassenberger haben zu Leben empfangen:

den Hof zu Swingen und 1/4 eines Zehnten zu Melkendorf.

Gegeben Riczingen im Jahre 1425 feria dominica Johannis Baptistae.

Bamberg Rr. Ard. Lebenb. Martgr. Friedrich Nr. 1. 6. 78. 137.

# 1427 (...) März

Hans und Hans von Lepneck, Gebrüder zu Goltkronach gesessen, bekennen, daß sie ihrem lieben Oheim Reichart Plassenberger Bürgschaftsweise versetzt haben gegen den erbaren und vesten Cunt Trawtenberger und seinen Brüdern um 100 Gulden rh., die er von ihnen außegeraicht und die sie ihm auf ihren Hof zu Layneck verschrieben haben.

Gegeben im Jahre 1427 am nechsten Sonntag (!) Invocavit.

Lapriz, dronol.-biplm. Berzeichnis ber Amtleute S. 56. 138.

#### 1427 . . . . . . .

Abelheid v. Plaßenberg, Übtissin des Alosters himmelfron. Mülner, Nürnberger Annalen, herausgegeben von Dr. Morit Mayer S. 556.

### 1428 Mai 30.

Reichart Plassenberger, Untervoigt u. Richter zu Bahreuth. Gegeben im Jahre 1428 an dem nechsten Sonntag nach dem heiligen Pfingstag.

Lapris, dronol.-biplim. Bergeichnis ber Amtlente S. 56. 140.

### 1428 August 22. . . .

Georg Trautenberger hat zu Lehen empfangen:

1 Gut mit einem Plechwerke zu Birke, welches er von den Brüdern Fricz und Jörg Plassenberg gekauft hat. Bamberg Rr. Arch. Lebenb. Martgr. Friedrichs Nr. 1. ©. 27. 141.

### 1428 November 13. Wegerewt.

Die Gebrüder Fricz und Jorg Blaffenberger haben zu Lehen empfangen:

1 Gütlein zu Troschenremt, 1 Gütlein zu Buczbach, 2 Selden zu Trosenfelt, 1 Gut zu Newentrosenselt und 1 Selde daselbst, 1 Gut und die anderen Selden zu Altentrosenselt, 2 Güter und 3 Selden zu Radlachsrewt, 1 Selden zu Pattenfelt, 1 Gut und 2 Selden zu Reichartsweicze, 1 Hof und den Zehnt über das Dorf zu Goßmansrewt, 1 Hof, 2 Gütlein, 2 Selden zu Eckerstorf und den Zehnt eines Teiles über dasselbe Dorf, 1 Hof zu Tehbez, 1 Hof und 3 Selden zu Lochaw, den Schewelsberg und den Zehnt darüber, 1 Hofstatt zu Beherrewth und das Burggut zu Trebegaft, welch letzteres sie von Heinz von Ramsental gefaust haben in all der Maß, als es der Ramsentaler von der Herrschaft besesselsen und innegehabt hat.

Gegeben Weheremt im Jahre 1428 sabato post Martini.

1) Bamberg Kr. Arch. Lehenb. Markgraf Friedrichs Nr. 1. S.  $26^{r_*}$ —2) Obfrk. Arch.  $15_1$ . S. 90.  $142_*$ 

### 1428 Dezember 4. Bamberg.

Reichard Plassenberger von Beyerremt hat als der Alteste des Helmes die hernachgeschriebenen Afterlehen zu Lehen empfangen:

jum ersten was er leiht ju Birkeich, bas bie Beckenborfer und die Haffurter und auch andere von ihm zu Lehen haben, zu Görein, was die Motschilder und andere von ihm zu Lehen haben, was er leiht zu Rotwind, was er zu Lehen hat auf bem Bulenberg, was er leiht zu Steinach in und vor der Stadt, was er leiht zum Kupferberg in und vor der Stadt und was er leiht zu Wuftbuch bei Cranach.

Gegeben Bamberg im Jahre 1428 sabbato in die s. Barbara.

Bamberg Kr. Arch. Lebenbuch Bischof Friedrichs (von Bamberg) S. 1891.

# 1429 März 15. . . . . . . .

Fricz Blassenberger bekennt, daß ihm Markgraf Friedrich die zwei Fischwasser zu Drossenfelt um 300 Gulden eingesetzt und gestattet habe sie um die gleiche Summe jederzeit von der Herrschaft abzulösen.

Gegeben im Jahre 1429 Dienstag nach Judica. Monninger, Extratt a. b. Blagenburger Arch. Bb. I. S. 131. 144

### 1431 Juni 22. . . . . . . . .

Meister Hans von Herrieben, Ulrich Babers zu Bayrrewt Eiden offener Brief gegen Meister Hansen den Bundarzt zu Bayrrewt seinem Schwager versprochenes Ebegelb und ausstehendes Erbteil seiner ehelichen Wirtin Anna, Meister Hansen des Bundarztes Schwester Tochter, betreffend.

Beugen: die ersamen und weisen Michael Cappler, Burgermeister, Dytrich Becke, Seiden Reickel, Cunz Rote der Alte, der alte Heinz Reikel, Eberlein Goge, Frig Beck und Nikel Ottsneider, alle Geschworne des Raths zu Bairrewt.

Siegler: Fris Plassenberger, Hauptmann zu Bahrrewt. 1) Gegeben im Jahre 1431 am Freitag vor S. Johannstag, Sunnwenden.

1) Lapriz, chronol.-biplm. Berzeichnis ber Amtleute usw. S. 14.15. — 2) Holle, alte Geschichte ber Stadt Baprenth S. 201. 145.

<sup>1) 1480</sup> am Montag nach unserer Frauen Lichtmesse (6. Februar) war bie Stabt Baprenth von ben hufsten verheert worben.

### 1432 November 3. Plassenberg.

Heinz Hofmann von Pattenfeld empfängt für sich und seinen Bruder Cunz zu Lehen:

1 Wiese unter der Hohenleiten und im Schönsee bei Culmnach bei des Plassenbergers Wiese gelegen, 1 Acer an der Ratlochfsrewt und Haus und Hof zu Pattenfelt, was Fritz Plassenberger da gehabt und er von ihm und seinem Bruder gekauft hat.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1432 Montag nach Allerheiligen.

1) Bamberg Kr. Arch. Lehenbuch Markgraf Friedrichs. — 2) Obfrt. Arch.  $17_1\,$  S.  $46.\,$ 

### 1433 Juli 25. . . . . . . .

Fridrich und Jorg Blassenberger, Brüder, Albrecht ihres Bruders scl. Sohn, vertragen sich mit Fridrich Königsfelder von Margareth seiner ehelichen Hausfrau wegen über ein Heiratsgeld von 200 Gulden, welches die Margaretha Königsselder von Hannsen Blassemberger, ihrem ersten Mann, der genannten Blassenberger Bruder zu fordern hatte.

Sie verweisen dieses Heiratsgeld auf ihren Hof zu Allaborf mit samt meiner Wiesen und allem Zubehör.

Siegler: Fritz und Jörg Blaffenberger, Brüder, Fridrich und Reichart Blaffenberger ihre Bettern. Gegeben im Jahre 1433 an S. Jakobstag ber heiligen Zwölfbotentag.

Bamberg Kr. Archiv. Kulmbach (Bayreuther) Hofgerichtsbuch 1V. S. 94. 147.

### 1433 September 30. . . . . . .

Frit Plaffenberg, Sofgerichtsurteiler.

1. Gruppe Reg. Nr. 339.

148.

# 1433 Dezember 10. . . . . . . .

Urfehde Linharts Diet von Tungen.

Siegler: Fridrich Blaffenberger.

Gegeben im Jahre 1433 am nechsten Donstag nach unser lieben frawentag, als sie empfangen wart. Lapriz, chronol.-biplom. Berzeichnis ber Amtlente im Fürstentum Baprenth ©. 15.

# 1433 Dezember 11. . . . . . .

Fridrich Ratenberger, Amtmann zu Behrreut bekennt, daß vor ihm und dem Rath zu Bahrreut auf Ansuchen Fridrichs Plassenberger drei Geschworne des Raths zu Bahrreut Thomas Kautsch, Albrecht Fleischmann und Heinrich Jorler einmütig ausgesagt haben, wie sie dabei gewesen seien als Kathrin Bannawerin die Güter zum Neuenhof mit Hand und mit Halm Fridrich Plassemberger, Jorgem seinem Bruder und Albrecht deren Bruders Sohn aufgegeben habe.

Gegeben im Jahre 1433 am nechsten Freitag vor Lucie.

Bamberg &r. Ard. Ausmbach (Bayreuther) Hofgerichtsbuch III. S. 207. 150.

# 1434 Juni 6. Renenstadt a. b. Gisch.

Markgraf Friedrich bewilligt der Anna von Sedendorff, Fridrich Plassenbergers Hausfrau 500 Gulden auf den Zehnt über das Dorf Edersdorf, den Hof und 6 Gütlein daselbst.

Gegeben Neuenstadt a. d. Eisch im Jahre 1434 dominica post Bonifacii.

Bamberg Rr. Arch.

151.

# 1435 Januar 7. Plaffenberg.

Markgraf Friedrich bekennt, daß die Brilder Fricz und Jörg Plassemberger der Felen von Waldenfels, Cberhards von Waldenfels seligen Wittib, ihres Baters seligen Schwester die Wiesen von Gogmannsrewt vermacht und eingesett haben, wozu er seine Einwilligung gibt.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1435 am Freitag nach Epiphania domini.

Bamberg Kr. Arch. Lehenb. Markg. Friedrichs Nr. 1. S. 273b. 152.

### 1435 Ruli 6 . . . . . . . .

Fridrich Plassenberger empfängt zu Leben:

1 Wieslein zu Edersdorff im Beyerüter Gericht gelegen in Droschenaw bei der Straße unter dem steinernen Kreuz und 1 Wieslein der Egerten, Pynczwiese genannt, ob der Straß hinab gen Ederstorff, welche bei 2½ Tagwerk haben und er von Hans Tandorffer zu Tandorff gekauft hat.

Gegeben im Jahre 1435 feria quarta ante Margrete. Bamberg Kr. Arch. Lehenb. Martgr. Friedrichs Kr. 1 ©. 24. 153.

#### 1435 November 28 . . . . . . . .

Els von der Capel verzichtet auf alle ausstehenden Zinsen und Nutzung, die ihr nach dem Tode ihrer Base Unna Blassenbergerin von dem Hof zu Wazendorf gebührten bis auf den Tag, an welchem ihr dieser Hof von Markgraf Fridrich eingegeben wurde.

Gegeben im Jahre 1435 Montags vor Andrea. Monninger, Extrakta. d. Plassenburger Archiv Bb. I. S. 132. 154.

# 1436 April 19. Plassenberg.

Albrecht Fleischmann zu Bahreut empfängt zu Leben: 1 Gut zu Droschenremt unter dem Emtmannsberg, bas er von Jörg Plassenberger gekauft hat, der es durch

feinen Bruder Frig Blaffenberger aufgefagt bat.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1436 Donnerstag nach Quasimodogoniti.

1) Bamberg Kr. Arch. Lebenbuch Markgraf Friedrichs. — 2) Obfrt. Arch. 17, S. 111/112. 1436 Juni 6. . . . . . . .

Wilhelm von Rechperg zu Hohenrechperg, Landrichter zu Nuremberg bekennt, daß vor ihm im Gericht Fridrich Blassenberger zn Nenstadt im Goßler Forst erschienen ist und klagte auf 2 Höse und 1 Selben zu Newenhof bei Creußen, welche seinem Bater selig, ihm und seinen Geschwistern als freies lauteres Sigen über = und eingegeben worden seien von Katharina Blassenberger, seines Baters seligen Schwester, des Albrecht Bannawer seligen Wittib.

Gegeben im Jahre 1436 Dienstag nach S. Beitstag. Bamberg Kr. Arch. Kulmbach (Baprenther) Hofgerichtsbuch III. S. 204.

#### 1436 Ottober 9. . . . . . . .

Urfehde bes Frig Ammann.

Siegler: Reichart Blaffenberger.

Gegeben im Jahre 1436 an sant Dionissustag. Lapriz, hronol.-diplm. Berzeichnis ber Amtleute im Fürsteutum Bapreuth S. 16.

1438 Februar 21. Cabolzburg.

Conz mit bem Haubt empfängt zu Lehen: 1 Hof zu Droschenrewt, welche er von Albrecht Fleischmann von Beyerreut gekauft hat und welcher vorher bem Jörg Plassenberger gehörte.

Gegeben Cabolzburg im Jahre 1438 am Freitag vor

petri Cathedra.

1) Bamberg Kr. Arch. Lehenbuch Markgraf Friedrichs
2) Obfrk. Arch. 17, S. 176.

1438 Juli 6. . . . . . . . . .

Fridrich Plassenberger empfängt zu Leben: 1 Bieslein zu Dreschenaw.

Gegeben im Jahre 1438 feria IV ante Margaretha.

1) Bamberg Kr. Arch. Lebenbuch Markgraf Friedrichs S. 34. — 2) Obfrt. Arch. 15, S. 115.

# 1438 August 11. . . . . . . . .

Urfehde bes Ullein Slabas und Hans Ebentewbel.

Siegler: Fridrich Plassenberger, Amtmann zu Bay= reut.

Gegeben im Jahre 1438 am Montag nach Sant lavrenzentag bes beiligen Marterers.

Lapriz, conol.-biplm. Berzeichnis ber Amtleute im Fürftentum Bapreuth S. 17.

# 1438 September 11. . . . . . . .

Reichart Blaffenberger, Bogt zu Bayrreut.

Gegeben im Jahre 1438 Donnerstag nach nativitatis Marie.

Layriz usw. S. 57.

161.

#### 1438 . . . . . . .

Reichart Plassenbergers Hausfrau war Cunrat von Koham bes Alteren, Pflegers zu Stierberg, Schwester.

Bamberg Ar. Arch. Markgraf Albrecht bes Alteren Lebenbuch S. 25b.

### 1439 Mai 3. Onolybach.

Markgraf Fridrich bestätigt neuerdings die Freiheiten ber 1430 von den Hussiten verbrannten Stadt Bahreut, welche zu Rottenau an der Havel in der Mittelmark der Stadt Bahreuth am Freitag vor S. Veitstag 1421 gegeben worden waren.

Fridrich Plaffenberger Amtmann zu Bayrent.

Gegeben Onolybach im Jahre 1439 Sontags nach S. Walpurgentag.

Lapriz, chronol.= biplm. Berzeichnis ber Amtleute im Fürstentum Bapreuth S. 17.

# 1439 November 30. Plaffenberg.

Fricz Plassenberger empfängt zu Lehen:

1 Acer zu Echarczdorf gelegen, auf bem himmel-

reich genannt, ben er von Hans Tandorffer dem Alteren gekauft hat.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1439 an sand Andrestag bes heiligen zwelfpoten.

Bamberg Rr. Arch. Lebenb. Martgr. Johann Nr. 3 S. 451. 164.

### 1440 . . . . . . . .

Die von Blassenberg, welche mit dem Schloß zu Edersborf, Sct. Gilgenberg genannt von der Herrschaft Bahreuth belehnt waren, werden 1440 Ritter von Gilgenberg und Edersdorf genannt.

1) Holle, alte Geschichte von Bahreuth S. 195. — 2) Detter burgräfliche Geschichte II. S. 368.

#### 1440 . . . . . . . .

Reichart Blagenberger, Boigt zu Bayrrewt.

1) Bamberg Kr. Arch. Heller, Chronit ber Stadt Bayreuth Msc. — 2) Dr. Ch. Meyer, Quellen zur Geschichte ber Stadt Bayreuth 1893 S. 124.

# 1441 Mai 17 . . . . . . . . .

Reichhart Plassemberger erhält zu Leben: ben Hof zu Swingen mit aller seiner Zugehörung, welcher ihm und seinem Bruder Nikel Plassenberger zusteht und alle anderen Leben, welche er von seiner und seiner Bettern wegen von Hand leiht.

Gegeben im Jahre 1441 am Mittwochen nach Cantate. Bamberg Kr. Arch. Lebend. Markgr. Johanns Nr. 3 S. 491. 167.

# 1441 Juni 7. Plaffenberg.

Fricz Plassenberger empfängt für sich und seines Bruders Kinder zu Lehen: 1 Hof zu Deybez, 1 Hof zu Goßmannsrewt und den Zehnt über dieses Dorf, 1 Wiese zwischen Denersrewt und Goßmannsrewt, 1 Hof und 1 Selben zu Schamelsperg und 1 Zehnt über den Schamelsperg, 1 Hof zu Trebgast, 1 Hof und 2 Selden zu Alten und Newen Drosenfelt, 1 Wiese zu Plos, Arab 1898. XX. Band. 3. Heft.

Digitized by Google

1 Hof und 2 Selben zu Lochawe, 1 Selben zu Rusbach, 1 Hof und 2 Selben zu Reichartsweysig, 1 Hof und 6 Gütlein zu Eckersdorf, 1 Zehnt über Eckersdorf, 2 Höfe und 3 Selben zu der Ratlochsrewt gelegen, 3 Gütlein und 6 Selben zu Alhaborff und 1 Wald mit allen Zugehörungen, Holz, Acker und Wiesen, 2 Wieselein, eines die Pinczwiß genannt, das andere unter der Bayerreuter Straß bei Weißig gelegen und 1 Acker Feld auf dem Hymelrich genannt, welcher des Part Tondorffers gewesen ist.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1441 am Mittwoch

nach Pfingsten.

Bamberg Rr. Arch. Lebenb. Martgr. Johanns Nr. 3 S. 51. 168.

# 

Fridrich Plaffenberger, Amtmann zu Bayrrewt.

Gegeben im Jahre 1441 am Suntag nach S. Petri und Baulitag.

Lapriz, cronol. - biplm. Berzeichnis ber Amtleute im Fürstentum Bapreuth S. 17.

### 1441 Juli 20. . . . . . . . .

Fridrich Plaffenberger, Amtmann zu Bayrrewt.

Gegeben im Jahre 1441 Donnerstag vor Maria Magdalena.

Lapriz, cronol.-biplm. Berzeichnis ber Amtleute im Fürstentum Bapreuth. S. 17.

### 1442 August 16. Blaffemberg.

Hanns Plassemberger, bes Reichhards Plassemberger seligen Sohn empfängt für sich und seinen Bruder Henslein zu Lehen: 1 Hof zu Swingen mit allem Zubehör, welcher ihnen von Reichhard und Rikeln Blassen-berger, Brüdern, ihrem Bater und Bettern anerstorben ist.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1442 am Donnerstag nach Laurenti.

Bamberg Kr. Arch. Lebenb. Markgr. Johanns Nr. 3. S. 62r. 171.

### 1442 November 14. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hans Stupfler zu Bamberg klagt zu Albrecht Plassenberger zu Neydeck wegen einer Schuld von 24 Gulden — Kaufsumme für ein braunes Bferd.

Judicium in Schwabach 1442 am Mittwochen nach fant Mertenstag.

Nürnberg Kr. Arch. Landgerichtsbuch Nr. 4 S. 374 S. XIII. R. 1/1. Aussch. Berg. 18/V A. 172.

# 1443 Januar 2. Plaffemberg.

Nifel Plassemberger empfängt für sich und seines Bruders Reichhard seligen Sohn zu Lehen: 1 Hof zu Swingen mit allem Zubehör, sowie alle Mann- und Zinslehen, welche die Plassemberger von der Herrschaft des Burggrafthums zu Nürnberg zu Lehen haben und die allzeit der älteste Plassemberger von Hand leihet.

Gegeben Plassemberg im Jahre 1443 am Mittwochen por Obersten.

Bamberg Ar. Ard. Lehenb. Martgr. Johanns Nr. 3. S. 60. 173

# 1443 Mai 2. Bamberg.

Niclas Plaßenberger empfängt zu Lehen: 6 Güter zu Pirkeich, ½ an dem Zehnt zu Joren, 1 Zehntlein über 12 Acker Feld in dem Pirkeich gelegen zwischen den zweien Steinachen, ein Zehntlein über 12 Acker Feld gelegen im Pirkeich, 3 Acker Feld am Pulnberg, 1 Wiese in dem Espech gelegen, 1 Wiese gelegen in dem Espech, ½ Acker ob der Gassen zu Rotwind und 1 Hofstatt gelegen im Dorf, 1 Zehnt auf dem Pulnberg, 1 Zehntlein auf der Eben, ¼ an einer Wiese zum Espech, 2 Acker Feld gelegen an dem Pulnberg, 6 Acker Feld gelegen zum Pulnberg und 2 Wiesen zum Espech. 5 Acker Felds und ½ Wiese gelegen zum Pulnberg, Holz und Feld auf 4 Acker, den Reut dei der Rotwinden gelegen, 4 Acker Feld zum Pulnberg gelegen, 2 halbacker Feld und ½ Hofreit zu Rotwind, 5 Acker

Felb und 2 Wiesen zum Pulnberg und ein Zehntlein zu Wustpuch, das Feld gelegen zum Kupferberg und 1 Garten dabei, 1 Ader Feld am Rennweg zum Kupferberg, 1 Zehntlein auf 6 Ader Feld gelegen ob Humenborf, 2 Gärtlein, das eine gelegen bei dem Hopfgarten gein Gutemberg, das andere in dem Arnolz zu dem Kupferberg, das Feld und 1 Wiese gelegen im Arnolz bei dem Kupferberg, 1 Zehntlein über 5 Ader Feld das gelegen ist in dem Haflein über 5 Ader Feld das gelegen ist in dem Haflein über den Hof bei den Nydern Steinach, 2 Hofstätten gelegen bei dem Rathlaßbrunn zum Kupfferberg, 1 Garten gelegen ob dem alten Weiher zum Kupfferberg, 1 Ader gelegen an dem Lerchenpühel zum Kupfferberg.

Gegeben Bamberg im Jahre 1443 feria quinta post

walpurgam.

Bamberg Kr. Arch. Lebenbuch Bischofs Anton (von Bamberg) Bb. I. S. 95. u. r. 174.

#### 1443 Ruli 15. . . .

Nifel Plassemberger empfängt zu Leben: alle Leben, welche er von der Hand leiht nemlich 1 Wiese unter bem Buch in Rremiczerwinkel genannt, 1 Biefe unter bem Cuehberg bei ber Stigel 2 Sofftätten in der Fischergaffe und 1 Garten in der Bolfstele gelegen der Glauer genannt, 1 Haus, 1 kleines Bauslein, 1 Sofftatt und 1 Garten unter bem Schloffe zu Plaffemberg gelegen, welch alles Zinslehen ift, 1 haus und 1 Garten in ber Bischergaffen, welches Rinslehen ift, 1 Garten und 1 Saus por bem Türlein in ber Remt. 1 Bieslein an bem Altwasser unter bem Buch — Zinslehen — ferner alles was Fricz Humenrewter zum Aichech zu Leben gehabt hat, 1 Sofftatt und 1 Gartlein in ber Bischeraaffe gelegen, 1 Holzlein in der Culmnach gelegen, 1/8 am Rehnt zu Kirchlam und ben Rehnt tot und lebendig Bu Trebgaft, 14 Mas hafer auf bem hof gu Criftansperg, welcher seiner Frau von der himmelcron ist,

ben halben Zehnt tot und lebendig zu Kerlam, 1 Wießlein 1 Ader zu Hofftett, die Hawgerin genannt, 1 Zehntlein am Paderzagel gelegen, 1 Wießlein mit 3 Tagwerk unter Kemnicz in der Mengaw — Zinslehen — die Ader auf der Wyntwart ob Donerfrewt, 1 Ader zu Kaurenburg unter dem Bach bei dem Stege gelegen, 1 Haus, 1 Stadel, 1 Wießlein und 1 Ader auf dem Berg zu Kaurendorf — Zinslehen — 1 Wießlein und 1 Ader zwischen Dabrach und Meczelstorf in der Awe bei dem Bach gelegen, 1 Wieße zu Kawrendurg unter dem Kalkofen gelegen, ferner 1 Wießlein und Aderlein zu Hofstett gelegen und 1 Acer zwischen Pelstorf und Nedmanstorf gelegen.

Gegeben im Jahre 1443 am montag divisionis apostolorum.

Bamberg Rr. Arch. Lebenb. Markgr. Johanns Nr. 3. S. 62. 175.

# 1444 Januar 20. . . . . . . . .

Jobs, Dechant, Chorherren und Kapitel bes Stifts zu Onolypach im Wirthpurger Bisthum gelegen, bekennen für sich und alle ihre Nachkommen, daß sie mit einstimmigen, wohlbedachten Kapitelsrath verkauft haben kraft dieses Briefes der ehrbaren Frau Margaretha von Sechsenhawsen, Stephan von Sechsenhawsen seligen ehezlichen Wittwe geb. von Plassenberg, 30 Gulben rh. Landeswährung jährlichen Zins, zu bezahlen zu jeder Golbfasten achthalben Gulden, anfangend zu der Golbfasten, welche zu Pfingsten schirst kommt nach Anhebung dieses Briefes.

Damit diese Auszahlung recht und redlich geschehe, gibt das Kapitel der Margaretha zu rechtem Vorpfand seine 9 eigenen, ledigen Güter zu Espech gelegen, mit einem jährlichen Reichnis von 102 Mehen Korn, 67 Mehen Hafer, 6 Mehen Erbsen, 22 Fastnachthühner, 2 Herbsthühner, 2 Gulden, 60 Pfund und 66 Pfennigen.

Sollten Gült und Zius nicht, wie obengeschrieben, gereicht werben, so soll Frau Margaretha ober ihre Erben die Güter einnehmen, besehen und entsehen dürsen mit aller Herrlichkeit, Gülten, Zins und Diensten nichts ausgenommen, ohne Hinderung des Rapitels, solange bis die 30 Gulden zu jeder Frist bezahlt würden. Das Rapitel verspricht auch diese Güter niemand Anderem zu verkümmern zu versehen ober zu verkausen, vielmehr der Frau Margaretha Sechsenhawsen den Rauf zu sertigen und zu wehren nach Landesrecht und eigens Recht und Raufs Gewohnheit mit dem rechten.

Und solche Gült und Zins kommen zu rechtem Kauf um achthalbhundert Gulden rh. Landeswährung, die sie richtig von ihr bezahlt erhalten haben und einen Weinzehnt zu Summer in der Mark am Nollespuhel gelegen, welcher vor etlichen Zeiten der Rinhofen gewesen, gekauft von dem ehrbaren, weisen Hansen von Leonrod selig und seiner Kinder Vormündern und sagen sie der auch quitt, ledig und los kraft dieses Briefes.

Siegler: Markgraf Albrecht von Brandenburg, Dechant und Rapitel bes Stiftes ju Onolppach.

Gegeben im Jahre 1444 am Tage ber heiligen Marterer Fabiani und Sebastiani.

Nürnberg Kr. Arch. Stift Onolybach Tit. XXV. Nr. 50 S. XII. R.  $205/_2$ . D. P. mit 3 gut erhaltenen Siegeln. 176.

1445 Januar 25. Onoltzbach.

Margaretha Plassenbergerin, des Stephan von Sechsenhawsen Wittwe stiftet mit Rath ihrer guten Freunde dem allmächtigen Gott, Jungfrau Maria seiner Mutter und allen himmlischen Herren zu Ehr und Lob, zu ihres verstorbenen Mannes, ihrer selbst und ihrer beiden Vorsahren, Freunde und Eltern Seelenheil eine ewige Messe und Vicarie in dem würdigen Stift Sankt Gumprechts zu Onoltzpach, Wirzburger Bisthums in der Kapelle, welche sie an der Seite des Kreutganges hat bauen und zu Ehren der hochgelobten Himmelfürsten Sankt Symon und Judas Zwölfboten, S. Laurentius und Georius der Marterer und der heiligen 3 Könige hat weihen laßen.

Der Stiftung gemäs hat ein jeber zur Pfründe aufgenommene Priefter jährlich vom Stiftskapitel 30 Gulben rh. zu erhalten, welche ihm basselbe laut Kaufbrief zu reichen hat, ber mit bes erlauchten Fürsten und Herren, Herren Markgrafen Albrecht zu Brandenburg und mit bes Dechants und Kapitels versiegelt ift 1444 am Tage der heiligen Martyrer Fabiani und Sebastiani.

Auch foll ber Vicar und Priefter, welcher je zu Zeiten zu ber Pfründ und Vicarie aufgenommen wird, ein redlicher und tauglicher Priefter sein oder wenigstens binnen Jahresfrist Priester werden. Er soll im Chor singen, lesen und sein Amt verwesen, auch auf dem Altar obengenannter Kapelle Wesse halten alle Tage, so oft er geschickt ist nach seinem Gewissen, wie die anderen Vicarier des Stifts im Chor und auf den Altären thun.

Derfelbe Vicarier und seine Nachfolger soll aufheben und einnehmen Present und auch zu etlichen Zeiten Wein gleich ben anderen Vicariern.

Dafür gibt Margaretha Plassenbergerin die Lehenschaft zu Latein jus patronatus genannt berselben Pfründe dem Dechant und Kapitel des Stiftes, damit sie eine Berson damit belehnen und dazu aufnehmen sollen und mögen ohne jedwede Einwendung ihrer und ihrer Erben. Margaretha behält sich jedoch selbst oder sür den Fall ihres Todes vor der Bestätigung ihren Treuhändern die erste Lehenschaft vor.

Meister Jobst Glaser Dechant und bas Rapitel bes Stifts geben ihre Ginwilligung.

Siegler: Margaretha Sechsenhawserin, Dechant und und Kapitel bes Stifts St. Gumprecht zu Onolzpach.

Gegeben im Jahre 1445 an bem Tage ber Bekehrung S. Pauls b. hlg. Zwölfboten.

Rürnberg Kr. Arch. Stift Onolzbach Tit. XXI. Bitarie trium regum Rr. 1. S. XII. R. 202/1. D. B. m. 2 gut erhalt. Siegelu. 177.

# 1445 März 18. Nurmberg.

Friberich Plassenberger zu (3)Wernit klagt zu herrn Friberichen von Kindsperg Ritter, und auf alle Gut, Hab und Recht, die er hat zu der Snabelweyde ober wo er so sonst etwas hat, Zehnte, Zinsen, Gülten usw.

und spricht, das Herr Friderich und sein Helfer ihm und seinen armen Leuten zu dem Schamelsperg gesessen, ihr Hab und Gut bei Nacht und Nebel freventlich und gewaltiglich wider Ehre und Recht raubweise genommen habe undewahrt seiner Ehren und er sei des von ihm und seinen Helsern unbesorgt gewesen und er hoffe zu Gott und zu dem Rechten, er solle ihm und seinen armen Leuten solche Gewalt, Frevel und Unrecht widertehren und wandeln als Recht sei, da er das raublich gethan hat, damit er ihm und seinen armen Leuten bei tausend Gulden Schaden zugezogen habe und ob er das zu laugnen stünde, so dingt er sich des an biderleut, die zwischen ihnen beredt und beteidnigt haben, also daß er ihm und seinen armen Leuten solch genommene Habe widergeben solle.

Das alles kann er ohne bes Landgerichts Hilfe nicht bekommen.

Schaben 2000 Gulben und bingt ihm seine Nachrebe nach seiner Notdurft,

"Item ber Landrichter hat die Sache von Amtswegen aufgeschlagen, bis daß Herr Friderich von Kindsperg wieder zu Land kommt."

Judicium in Nuremberg 1445 feria quinta ante palmarum.

Mürnberg Kr. Arch. Landgerichtsbuch Rr. 5 (1445/46) S. 411. S. XIII. R. 1/1. Aussch. Berz. 18V/A.

# 1446 September 20. Furt.

Frits Plassenberger zu Zwernit klagt gegen Herrn Friderichen von Kinsperg zu der Snabelwehd, Ritter und auf alle die Gut, Hab und Recht, die er hat zu der Snabelwehd, zu Smeyßdorff und wo er sonst etwas hat, Zehnte, Zinsen, Gülten, Renten, voll Eigen usw. Judicum in furt 1446 foria quinta post fostum Mathei.

Mürnberg Kr. Arch. Landgerichtsbuch Rr. 5. S. 351. S. XIII. R. 1/1. Aussch. Berz. 18/VA.

# 1446 Dezember - 1447 Juni.

Fridericus Blassenberger dioces. Babenberg intitulatus sub rectore Bartolomie de Herkenzoge decret doctore Joh. de Reysen.

Töplen, Matriteln ber Universität Beibelberg I. S. 252. 180.

# 1448 Februar 9. Plassenberg.

Albrecht Blaffenberger empfängt zu Leben:

1 Hof zu Lochaw und 1 Selben baselbst mit all seinem Zubehör zu Dorf und Felb auf bem Birg gelegen, welch alles er von Hermann Recken gekauft hat.

Gegeben Plassenberg im Jahre 1448 feria sexta ante Invocavit.

Bamberg Ar. Arch. Lebenb. Martgr. Johanns Nr. 3. S. 10. 181.

# 1448 Dezember 31. Plaffenberg.

Mbrecht Plassenberger empfängt zu Leben: ben Hof zu Gosmansrewt mit seiner Zugehörung und den Zehnt über dieses Dorf, 2 Höfe 3 Selden zu der Ratsochsrewt gelegen, 3 Gütlein und 5 Selden zu Alatdorf, seinen Teil an der Hofstat zu Beyrewt und die umgehenden Lehen, die ihm sein Vetter ge-liehen hat.

Gegeben Plassenberg am Dinstag vor dem Jarstag anno 49.

Bamberg Kr. Arch. Lehenb. Markgr. Johanns Nr. 3 S. 63. 182.

# 1449 Januar 20. Bamberg.

Albrecht Plassenberger erhält nachstehende Afterleben verlieben:

1/2 Gut mit Bubehör, 2 gange Gutlein und 1 Rehnt über 12 Ader Relb zu Birfeich, 1 Rehnt über 12 Ader Feld im Birfeich gelegen, 3 Ader felb gelegen gu Gertenrobe am Bühelberg, 1 Biefe gelegen zum Esbach, 1/2 Ader und 1 Hofftatt zu Rotwind, ben Behnt zu Gerttenrobe, 1 Behnt auf ber Eben, 1/4 an einer Wiese im Esbach, 5 Uder Felb und 1/2 Wiese gelegen zum Bullenberg und Esbach, 1 Ader Solz und 1 Ader Feld zu Rotwind, 4 Acter zu Bullenberg, die das Gotteshaus zu Gertenrod hat, 2 halbe Ader und 1/2 hofftatt ju Rotwind, 5 Uder Feld jum Bullnberg, 1 Biefe im Esbach, 1/2 Wiefe und 1/4 an einer Wiefe, 1/3 am Behnt zu Gorenn, 11 Acter Feld auf bem Bullenberg gelegen und 1 Wiese jum Esbach, 5 Ader Feld und die Wiese im Arnolt, 1 Garten ob dem Rablagbrunn, und bas Felb barob am Schiferberg gelegen, 1 Garten ob dem Radlagbrunn, 1 Ader Feld am Rennweg, 2 Sofftätten ob bem Radlagbrunn. 1 Garten ob bem alten Teich, 2 Garten bavon einer wenn man geht gen Gutenberg, ber andere im Arnols gelegen, ben Behnt über 1 Sof, 1 Selben und über 5 Ader Feld im haßbach bei Niedersteynach. 2 Bofe.

1 Gut zu Birkeich und 1 Zehntlein zu Wuftpuch und sonst alles, bas er bafelbst zu Leben hat.

Gegeben Bamberg im Jahre 1449 feria secunda Fabiani et Sabastiani

Bamberg Kr. Arch. Lehenbuch Bischof Antons (zu Bamberg) I. S. 133-

### 1449 Juli — 1450 Juli 6.

Mürnbergs Krieg gegen Markgraf Albrecht von Brandenburg.

Frit Plassenberger.

Erft Anfangs bes Jahres 1450 entfagte unter Anderen Sans Blaffenberger.

1. Gruppe Reg. Nr. 402.

184.

# 1450 . . . . . . . .

Adelheib von Plaffenberg, Abtiffin des Kloftere Simmel-

Müllner, Rürnberger Annalen, herausgegeben von Dr. Morit Mayer. 6. 556.

(Fortsetzung folgt.)

# Machträge

# ju den Regesten von 1300 - 1400.

(Ardiv f. Gefd. u. Altertumstunde f. Oberfranken XIX. Bb. 2. Beft.)

# 1. Drudfehlerberichtigungen.

| Regeft | 9} <b>r</b> . | 182 | <b>છ</b> . | 100         | 3.          | 3 v.  | u. | ift | 311  | fegen | "Juli 7." a    | nflati | : "Auguft 4." |
|--------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|----|-----|------|-------|----------------|--------|---------------|
|        |               |     |            |             |             | 1 ,,  |    |     |      |       |                |        | "Ariftner."   |
| ,,     |               | 39  |            | 135{",      | ſ,,         | 12 "  | ٥. | ,,  | ,,   |       | "Denlein"      |        | "Deinlein."   |
|        | **            |     | "          |             | <b>(</b> ,, | 16 "  | ٥. | ,,  | ,,   | ,,    | "1335"         |        | "1535."       |
| ,,     | ,,            | 16  | ,,         | <b>14</b> 8 | ,,          | 6 ,,  | u. | ,,  | ,,   | "     | ,,1362"        | ,,     | ,,1632."      |
| ,,     | ,,            | 27  | ,,         | 153         | ,,          | 6 "   | u. | ,,  | ,,   | ,,    | ,,1381"        | ,,     | ,,1813."      |
| "      | ,,            | 45  | ,,         | <b>16</b> 0 | ,,          | 6 "   | ٥. | ,,  | ,,   | ,,    | "Nr."          |        | "S."          |
|        |               | 50  |            | 164{″,      | ſ,,         | 11 "  | ٥. | ,,  | , ,, | ,,    | "feria"        | ,,     | "tertia."     |
| "      | "             | ขอ  | "          | 104         | l,,         | 15 ,, | ø. | ,,  | "    | ,,    | <b>,,408</b> " | ,,     | ,,402."       |

# 2. Ergänzungen.

#### 1. Gruppe Blaffenberg - Guttenberg.

#### Regest Rr. 98 G. 41:

"Der hof in Katschenrewt entrichtete alle Jahre 6 &. heller, die Güter in Meltenborf mußten 5 &. minos 4 solidos und 1 Simra hafer geben und die Mühle ze bem Steinenhaus bezahlte jährlich 30 solidos Hallensium.

6. 42: 2. Archiv f. Bapreuther Gefch. I. 1828 6. 20/21.

Regeft Rr. 112 S. 52 Zeile 15 v. o.:

1) usw. fasc. 9 Nr. 46 . . . . 6) Monninger II. 84.

Regest Rr. 115 S. 54 Anm. 10):

1422 Freitag vor Bartholomäi empfängt Ritel von Kofpob au Leben:

1 hof zu Martersreuth, welchen er bem alten Craussen zu Münchberg abgetauft hat. Monninger 11/244.

#### Regeft Rr. 126 G. 61:

- 3) Monninger I/139. 4) Archiv f. Bapreuther Gefc, it. Altertumstunde I₁. 1828. S. 35.
  - \*) Leubez = Leus (Kirchleus). Der Geistliche burfte mit seiner eigenen, Laien mußten mit ber siebenten hand beweisen. Alle Eide wurden bamals in ber Kirche geleistet.

#### Regeft Nr. 130 S. 63:

\*) Raabe, Boigtland Rr. 2 hat irrthumlich "Pfarrleben zu Kirchleus bei Delsnig."

In ber Urtunde vom 16. August 1397 sind die Pfarreien Delenit, Plawin, Tenmen, Teltit, Plonswit als zur Nawmburger Diöcese gehörig aufgezählt. — Defterreicher, Dentwürdigkeiten ber frankischen Geschichte. 1 St. Beil. VIII.

S. 64: 2) Raabe, Boigtland Nr. 2.

#### Regeft Rr. 141 G. 72:

2) Schmibt, Urlundenbuch ber Bögte von Beiba, Gera und Blauen II. S. 146.

### Regeft Rr. 142 S. 73 Anm. 20:

1342 Juli 25. Beter, Domherr zu Blirzburg, hermann und Eberharb von Tunfeld, Brüber, betennen urtundlich u. a.: "fie wollen einen rechten Burgfrieden mit einander halten, so weit der Markt zu Tunfeld um und um begriffen ift." Desterreicher, geschichtliche Darftellung ber vorm. Reichsherrschaft Schlüffelberg. 1823. S. 5.

1465 Mai 1. Sans, Heinrich und Ulrich von Runfberg, alle brei Gebrilder jum Wehrenstein bekennen sämtlich mit ihrem offenen Brief usw. für alle ihre Erben und Nachkommen, die Teil am Schloß jum Wehrenstein haben, daß sie sich um Bermeibung Willen aller Wehren und Krieg, so entstehen mochten im Schloß und als weit das jum Purkfrieden vermarkt ist, "eines ewigen Vurkfriedens verehnt und pertragen haben."

1) Schlof Wernstein Abschrift. — 2) Schloß Ragel D.-U. Abschrift von der Abtei Langheim ausgefiellt.

1544. Georg Bolf von Roham empfängt für fich und alle seine Bettern, so Teil am Schloß Roham haben "und beffen Burgfrieden halten" bas halsgericht ju Leben.

Gegeben im Jahre 1544 Mittwoch nach Quasimobogeniti, Monninger II./246.

Regest Dr. 147 G. 78:

1) usw. fasc. 48 Mr. 18 . . . . 5) Monninger I./234. —

6) Obrfrt. Arch. 63 S. 116.

Regeft Rr. 151 6. 80:

3) Defterreicher, Dentwürdigfeiten ber frantifchen Gefcichte.

1. St. Beil. VII.

Regeft Mr. 156 G. 82 Anm. 26):

1463. Hans Graf "jum Bermans", Unterthan ber Raplanei im Spital ju Rupferberg begibt fich in ben Schut ber Berrichaft nub verfpricht jährlich etlichen hafer auf ben Raften ju Culmnach ju geben.

Gegeben im Jahre 1463 Dienstag nach Michaelis.

Monninger I./148.

1468. Konrad Wochner, Raplan im Spital ju Rupferberg gibt feine Einwilligung.

Monninger L/148.

Regest Rr. 170 S. 10 Anm. 28:

Der "beilige Beit" farb um "das Jahr 800" unter bem römischen Raiser Diocletian im fiebenben Öl ben Märtyrertob. Sein Gebenttag fällt auf ben 15. Juni.

Regeft Rr. 174 S. 96 Beile 17 v. o.:

Dit von Mengersrewt gefeffen gu Obernfteinach,

1) usw. fasc. 326(66) Nr. 1393 . . . . 4) Objrt. Arch. 21. S. 84.

Regeft Rr. 175 G. 98:

1) usw. fasc, 61 Rr. 81 mit 9 S. bas usw. . . . 4) Reg. boica X/182. — 5) Bierteljahresschrift für Heralbit, Berein "Herolb" 1884 Heft 1. S. 20—72. — 6) Regesten ber von Zedwitz von Archivar Grabl S. 10. — 7) Monninger I./238.

Regeft Nr. 177 S. 99:

5) Obfrt. Arch. 153 mit bem Bermert: "etwan 1384. Die "von Gutenberg" haben fich barinn einen Sit und ein Burggut sammt unterschieblichen Leben vorbehalten, welchen 1692 meift bie Eblen von Barell inne haben."

Regeft Rr. 182 G. 101:

3) Schmibt, Urkunbenbuch ber Bogte von Beiba, Gera und Blauen II. 284.

Regeft Rr. 200 S. 116:

2) Pohenzoller'iche Forichungen Bb. 5. S. 27/28.

#### 2. Gruppe "Senlein."

Regest Nr. 35 S. 132:

5) Bamberg Rr. Arch. Cplbch. b. Rl. Langheim. S. 366. — 6) Reg. boica X./117. — 7) 23. Bb. b. hiftorifchen Bereins zu Bamberg S. 79/80.

Regeft Dr. 39 G. 135:

4) Obfri. Arch. 21. S. 81.

Regeft Rr. 46 G. 137:

4) Dbfrt. Arch. 21. S. 82 mit bem Bermert: Beinrich und Dietrich von Plaffenberg "Brüber."

Regeft Nr. 66 G. 143:

2) Sobenzoller'iche Forichungen Bb. 5 S. 40/41.

Regeft Rr. 67 G. 144:

4a. Fischwasser im Amt.

Bu einem der Fischwasser im Main gehört auch "ein Garten zu Kawrenburck gelegen, wol auf 2 pette, den ihund die Hemlein dem Torler abgewechselt haben."

### 3. Gruppe "Blaffenberg."

Regeft Rr. 19 S. 150:

1366 August 7. . . . . . . . .

Hans Plassenberger von Swingen eignet im Einverständnis mit seinen Brildern Ulrich und Jakob den Schafhof und die Peunt zu dem Kupferberg gegen das Lewbgaster Thor zu, welche Herdegen Schuttselt, Bürger "zu dem hoff" von ihnen zu Lehen gehabt, dem Kloster Langheim zu.

Beugen: Ulreich von Streitperg, Prior und Mönch zu Langheim, Niclas Frühmesser und Pfarrer zu Weißmain, Hans und Conrad von Reidwicz gesessen zu Sümen:

Siegler: Sans Plaffenberger, Ritter, Albrecht

ber Vorsch ber Jüngere Bogt zu Beismein und Ulreich von Bwnzendorff.

Gegeben im Jahre 1366 am nechsten Freitag vor Laurentii.

Minchen R. Arch. Urt. b. Riofters Langheim fasc. 64 (324) Nr. 1975 mit Siegel b. H. Blaffenberger (Spige) fehr gut erhalten, ebenso bas 2., bas 3. abgefallen.

Regeft Rr. 20 G. 150:

4) Monninger I./132.

Regeft Rr. 34 G. 156:

Swerezenbach. Daß hier Schwarzenbach am Walb gemeint ist, ergibt sich aus ber Nähe von Naila, wo Eberhard von Tirbel wohnte und aus bem Umstande, daß der Blassenger weber im Bamberger Lehenbuch von 1398 noch in jenem von 1420 mit Lehengütern zu Schwarzenbach an der Saale aufgeführt ist.

Wie berselbe zu einem Ansit in Schwarzenbach getommen ift, tann mit Sicherheit nicht entschieben werben; es ift zu vermuten, baß er benselben burch Berheiratung und bas ihm am heiratsgut zusiehenbe Berwaltungsrecht übertommen habe.

v. Reigenstein, Familiengeschichte I. S. 164 und Anm. 3.

Regeft Dr. 49 S. 161:

2) Sobenzoller'iche Forschungen Bb. 5 S. 29 n. 60.

Regeft Rr. 50 S. 161:

2) Bobenzoller'iche Foricungen Bb. 5 G. 36.

# Das frankische Element in der Mark Brandenburg im 15. Jahrhundert.

Bon

### Barl Hermann Zwanziger,

t. Professor am Symnasium zu Bahreuth.

Litteratur. Sam. Buchholtz, Bersuch einer Geschichte ber Churmark Brandenburg, Berlin 1765. — Riedel, codex diplom. Brandenburgensis. — Riedel, Geschichte des preußischen Königshauses. Berlin 1861. — Stillfriedspänle, das Buch vom Schwanenorden. Berlin 1881. — F. Holtze, die ältesten märkischen Kanzler und ihre Familien in den Forschungen zur Brandenb. u. Preußischen Geschichte. Neue Folge. Bd. 7. 2. Hälfte. Leipzig 1894. — Kotelmann, die Finanzen des Kurfürsten Albrecht Achilles in der Zeitschr. f. preuß. Gesch. u. Landeskunde. III. Bd. —

Kein geringes Wagnis war es, als Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg bis zu bem am 11. Juni 1420
erfolgten Tobe seines Bruders, des Burggrafen Johann III.
nur Herr des Fürstentums unter dem Gebirg, sich im Dezember 1411 entschloß, die ihm vom Kaiser Sigismund
angetragene Bürde vorerst als Berweser und oberster
Hauptmann in den Marken anzunehmen. Keines der
beutschen Länder befand sich damals in so zerrüttetem
Bustand, dazu stellte der Trotz des unbändigen Abels dem
neuen Landesherrn schwere Kämpse in Aussicht. In der
That mußte nicht nur schon die erste Hulbigung mit Gewalt erzwungen werden, sondern auch noch Jahrzehnte

tang erforberte bie Behauptung und Befestigung ber neuen Erwerbung die größte Umficht und Thatfraft. Während nun bie Borgange gelegentlich ber Besitzergreifung ber Mark Brandenburg zur Genuge bekannt find, ift die darauf folgende Zeit ber Behauptung und Ginrichtung bes Landes ungleich weniger gekannt. Auch bei uns in Franken ist es fast ganglich in Vergeffenheit geraten, welch' ruhmvollen Anteil gerade hieran frankische Ebelleute und Staatsmanner aenommen haben. Das Andenken hieran wieder zu erneuern ift die Absicht, in der ich es versucht habe im Folgenden die Geschichte dieses frankischen Elementes in der Mark Brandenburg im 15. Jahrhundert im Zusammenhang zu geben. Doch glaube ich, daß ber Gegenstand auch ein allgemeineres Interesse beanspruchen barf. Die Geschichte bes frankischen Elements in ben Marken ift zugleich die Geschichte ber Befestigung ber Hohenzollern Herrschaft dortselbst. Von diesen werden sie hiezu ins Land gerufen und als getreue Gehilfen stehen sie ihnen gur Seite; in bem Mage, wie ber Sobenzollernstamm bort Wurzeln schlägt und heimisch wird, verringert sich ihre Bahl und ihr Ginflug, bis fie mit bem zu Ende gehenden Jahrhundert vom Schauplat abtreten, nachdem ihre Aufgabe erfüllt ift.

Es war im Juni des Jahres 1412, als zum ersten Male fränkisches Kriegsvolk den Burggrafen an der Spize in die Mark zog, nachdem alle Versuche die Märker auf gütlichem Wege durch Abgesandte zur Huldigung zu bewegen ebenso erfolglos geblieben waren, als die Machtgebote des Kaisers an die märkischen Stände von ihrem Mutwillen abzulassen, da sich dort alles vereinigte, den "Tand von Nürnberg" fernzuhalten. Die Quizows sollen

fich fogar noch später haben verlauten laffen, wenn es auch bas ganze Sahr Burggrafen regnete, follten fie boch in ber Mark nicht aufkommen. Mit Silfe ber verwandten fächsischen Berzöge Rudolf und Albrecht, der Grafen von Schwarzburg u. a. gelang es fürs erfte bie Hulbigung teilweise zu erzwingen und die neue Herrschaft zu begründen. Über die Bahl ber Teilnehmer aus Franken an jenem erften Buge, Namen und fonftige Schickfale find wir wenig unterrichtet. Wir lefen nur in Ludwig von Enbs, des Bertrauten von Albrecht Achilles Denkwürdigteiten, daß Friedrich hiezu die Ritterschaft in Franken, Schwaben und Baiern einladen ließ, die fich benn auch "ein jeder höher in die Ruftigung dann fonft fein teglicher Gebrauch mar, schickten und mit eim merklichen Beug gein ber Mark zogen", "fo bag es auch bie Ritterschaft groß toftet, daß man die Mark erobert." Damals besagen die frantischen Lande einen gahlreichen lebenspflichtigen Abel, ber fich mit Borliebe an den markgräflichen Sofen, namentlich zu Onolzbach bewegte, da Friedrich VI. ein besonderer Freund ritterlichen Wefens war und zugleich aus politischen Gründen den Abel an seinen Hof zog. Go ift es wohl glaublich, daß fich biefer friegerische Abel an biefem Buge, ber Ruhm und Beute in Aussicht zu stellen schien, gahlreich Reboch nur drei Ramen find uns aus ber gangen Bahl aufbewahrt. Um 24. Oktober 1412 kommt es auf bem Rremmer Damme zu bem erften blutigen Busammenstoß mit den Bommern, dabei fallen auf Brandenburger Seite Graf Johann von Hohenlohe, die Ritter Rraft von Lentersheim und Philipp von Utenhoven, die au Friedrichs frankischem Gefolge und auch au seinen Raten gehörten, "um welcher Rieberlage willen gemelter Berr Friedrich mit seinem ganzen Sofe nicht wenig betrübt ift worden." Das Grabdenkmal des Grafen Hohenlohe in ber Berliner Rlosterkirche, die damals die Stelle der Hoftirche vertrat, ist noch heutzutage erhalten. Kraft Lenters, heim stammte aus einer mittelfränkischen Abelsfamilie, beren Stammburg auf einer Borhöhe des Hesselbergs bei Wassertrübingen lag. Die Lentersheim waren wahrscheinlich Erbamtmänner in Wassertrübingen und haben dem markgräslichen Dienst in jenen Zeiten mehrere tüchtige Männer gestellt. Utenhovens Abkunft ist strittig.

Die Mehrzahl der Teilnehmer an diesem erften Ruge wird wohl schon vor dem Gefecht auf dem Kremmer Damm in ihre Beimat zurudgekehrt fein, schwerlich fehr befriedigt, ba Friedrich es vorzog den Weg langwieriger Verhandlungen zu betreten und es so zu keinen kriegerischen Thaten kommen wollte. Eine kleinere Anzahl ist auch nachher zurudgeblieben, einige andere vielleicht im Gefolge ber Martgräfin, die am 28. Januar 1413 von ihrem Gemahl zu Lehnin empfangen wurde und dann bis 1416 in der Mark weilte, neuhinzugekommen, benn am 23. April 1413 wird Schloß Trebbin, den Maltiz gehörig genommen und dem burggräflichen Rat Baul Murring, einem Oberfranken, als Boat anvertraut. Bei ber Ginnahme bes festen Schlosses Friefact anfangs 1414 waren ebenfalls Franken beteiligt, wie bas von Riedel im zweiten Band feiner Geschichte S. 185 mitgeteilte Bolfslied beweift:

> "Darnegest sah man wanken Thu Frysick by den plancken Biel mannigen stolten Francken, Dy wollden ritter werden."

Noch einmal im September 1425 wird ein zahlreicher Zuzug von Rittern und Ebelleuten aus Franken erwähnt, wobei Friedrich sich von der verwitweten Herzogin Siliola von Sachsen aus Zahna ihre Donnerbüchsen lieh, für beren Rückgabe sich Friedrich von Kindsberg, Conrad Truchseß und Conrad von Seckendorf verbürgten. (Riedel, Gesch. II, 488.)

Es war nicht blos landsmannschaftliche Borliebe, bie Friedrich bewog, fich fo vorwiegend mit Franken gu umgeben, sonbern er fah fich hiezu burch feine eigentumliche Stellung in ber Mart und die bortigen Berhältniffe ge-Böllig fremd in ber Mart, bazu burch weite Entfernung von ben Stammlanben getrennt, mar bas neue Kürstenhaus gang auf sich selbst angewiesen und mußte wenigftens an feiner nächften Umgebung einen feften Salt und eine fichere Stuge haben. Dazu famen die schweren Aufgaben, die zu lösen waren, um bas Land aus feinem tiefen Berfall zu heben: vor allem Berftellung bes Landfriedens, Befampfung bes Stegreifrittertums, Sand in Sand gehend mit ber Geltendmachung der fürstlichen Obergewalt, Wiedereinlöfung ber verpfändeten Schlöffer und Rechte, bas alles im Kampfe mit den widerwilligen Stünden, die jeden Jug breit ihrer im Laufe der Jahre teilweise erst angemaßten oder vermeintlichen Rechte gegenüber dem fremben Gindringling hartnäckig verteidigten: lauter Aufgaben, zu deren Lösung der Fürst unbedingt verlässiger und geschulter Leute bedurfte, wie er fie eben nur in feinen Franken fand. Bei Friedrich felbst tam noch hiezu feine häufige burch Reichsgeschäfte, namentlich die Suffitenkriege bedingte Abwesenheit von der Mark, die zuverlässige Stellvertreter notwendig machte.

Es lag jedoch keineswegs in Friedrichs Absicht, hier in der Mark eine fränkische Zwingherrschaft aufzurichten und den märkischen Abel vom Hofe und den Ämtern auszuschließen. Es würde dies der vorsichtigen Art, wie der erfahrene und umsichtige Fürst die Dinge anzupacken pflegte, widersprochen haben. Im Gegenteil sehen wir ihn von Anfang an darauf bedacht, die Brandenburger für sich zu gewinnen und Einzelne wendeten sich in der That frühzeitig der neuausgehenden Sonne zu, während die Mehrzahl im Trop und Übermut beharrte. So bildet sich denn

bas Berhältnis so heraus, daß der franksiche Abel seine Stellung vorzugsweise in den eigentlichen Hosämtern sindet, während die äußeren Ümter, Hauptmannschaften, Bogteien dem eingesessenen Abel verbleiben. Auch vom Hose ist dieser nicht ausgeschlossen, doch das Gepräge des Hoses ist damals entschieden fränksich. Kämmerer, Marschall, Küchenmeister, dis herab zum Roßknecht und reitenden Boten stammen aus Franken; Hosstnecht und sitte sind vorwiegend fränksich; die Mitglieder des Fürstenhauses schreiben sich in der heimatlichen Mundart, auch die Staatsschriften, soweit sie nicht an niederdeutsche Höse gehen, sind in dieser abgesaßt; auch das Interesse des Hoses erscheint vorwiegend der fränksischen Heimat zugewandt.

Indessen nur die wenigsten dieser aus Franken ftammenden Ritter und Sofbeamten blieben für Lebenszeit in ber Mark; die meisten zogen es vor nach Ablauf einer größeren ober geringeren Anzahl von Jahren wieder zuruc-Die Ursachen find leicht erkennbar. Es ift vor aukebren. allem ber Bug zur frankischen Beimat mit ihren walbigen Bergen, grünen Thälern, rebenbefranzten Sügeln - wurde boch bamals unmittelbar bei Kulmbach Bein gebaut -, mit ihren malerischen Burgen, Rlöftern und Städten, ber hier seine unwiderstehliche Macht bewies, dazu der unstreitig höhere Rulturzustand Frankens, beeinflußt namentlich burch Nürnberg, damals ein Mittelpunkt beutscher Rultur. Läßt fich biefe Erscheinung boch an bem Fürstenhause selbst mahrnehmen. Bei diesem kam noch hiezu ber Bollgenuß der gesicherten Gewalt, in der sie sich bort befanben, ein ergebener Abel, treuer Bürgerstand, nicht zu vergessen die wohlgepflegten Jagden, von jeher die Freude ber Hohenzollern. In der Mark bagegen ein für bas fübbeutsche Auge einförmiges Land, Baibe, Waffer, Föhrenmalber, bagu bie Schwierigkeiten ber Regierung, vor allem beständige Geldverlegenheit, kein Wunder, daß die Herricher

felbst sich immer wieder nach der frantischen Beimat zurücksehnten, jede Gelegenheit benutten, fie wieder aufzusuchen und bort im Kreise ihrer Bermandten ihres Lebens froh zu werben, ber Jagb obzuliegen und auf gut markgräflich zu leben, ja schließlich ihre Tage bort zu beschließen und ihr Grab bei ben Ahnen zu finden. So weilte Friedrich I. von 1426 wieder ftändig dort, starb auf der Radolzburg und fand feinem letten Willen gemäß feine Ruheftätte in Rlofter Beilsbronn; so suchte auch Friedrich II. wiederholt Franken auf, jog fich bann gegen Ende feines Lebens auf die Plassenburg zuruck, starb in Neustadt a. d. Aifch und ift ebenfalls in Rlofter Heilsbronn bestattet. Albrecht Achilles, ber britte Lurfürst ist zwar in Tangermunde geboren, hat aber nur vorübergehend in ber Mark geweilt; er felbst bezeichnet fich als einen Gaft im Lande. Johann Cicero, ber erfte Hohenzoller, ben bie Marter als ben Ihrigen rechnen, bittet als Pring in einem Schreiben aus ber Mark vom 2. Oktober 1473 feinen Bater inftanbig, ihn boch auf ben Reichstag mitzunehmen, bamit er nicht ein niederländischer Edelmann werde, der nur gut sei Hafen zu erlegen "bas wir uns gang verfiten, nichts faben und nichts lernten, auch nicht wüßten, fo wir einft zu Leuten tamen, wie wir uns gegen Fürsten und anbere mit Chrerbietung und Reden halten follten und alfo ein niederländischer Landesfürst und Jäger bleiben, der sein Tag nichts gefehen noch gehört und ihm felbst und seinen Landen und Leuten wenig genüten möchte." Doch bas bynaftische Interesse war stark genug entwickelt sie bort festzuhalten und allmählich lernten fie auch die Vorzüge ber neuen Beimat und ihrer Bewohner fennen und ichagen und ihre Produkte, ihre Fifche, Pferbe, Biere u. a.

Bei bem Abel machte sich auch fühlbar bie Gifersucht bes eingeseffenen Abels gegenüber ben stammesverschiebenen Eindringlingen, ben Günftlingen ber Fürsten. Zwar ber alte Buchholz meint S. 260 "benn ber Brandenburgische Abel ist nie so gar mißgilnstig gegen Fremde gewesen, daß er sie nicht in Bedienungen neben sich leiden mögen, zumal solche, die ohnehin Basallen ihres Landesherrn und ihres Hauses gewesen." Eine berartige ideale Gesinnung würde deutscher Gepslogenheit zu sehr widersprechen. Zudem ist es bezeugt, daß bei einem Kriegszuge Friedrichs I. 1421 die Eisersucht des märkischen Abels die Ursache des Mißerfolgs war; ein weiterer Beweis ist, daß Berschwägerungen zwischen beiden Klassen sankte gewiß den Schilberungen von Willibald Alexis in seinen vaterländischen Romanen beipflichten, der hier diesen Gegensaß sehr anschauslich darstellt. Auch Stillfried und Hänle nehmen dies als erwiesen an.

Einen Teil ber Schuld mochten allerdings die franklischen Berren felbst tragen, die im Gefühl der Fürstengunst fich nicht scheuten, die gegen sie schon vorhandene Difftimmung durch ihr, wie es scheint, herausforberndes Auftreten noch zu steigern. Gegen andere murbe ber Borwurf ber Habsucht wohl nicht immer grundlos erhoben. Gin anschauliches Bild ber im Lande vorhandenen Stimmung gibt noch der bekannte Borgang zu Salzwedel bei Gelegenheit des Hulbigungsumzugs Albrecht Achilles 1471, bei welcher Gelegenheit die Stadt bem Aurfürsten auf bem Rathause zwei große Mulben voll Gewürz ("Gingemachtem"), ferner Rlaretwein und Eimbed'iches Bier reichen ließ, bann zwei große Mulben von Bohnenkuchen mit Manbeln und Ingwer. Als der Kurfürst davon genommen hatte, wurde bas Übrige von seinem Gefolge, "ben verhungerten Franken", in beffen Gegenwart gierig verzehrt, ebenfo Alles, mas fie erlangen konnten, an Apfel, Birnen, Mispeln und mas in Körben und Mulben vorrätig zur Sand war. Derweilen ftand die Ritterschaft des Landes, die Schulenburg, Alvensleben, Billow, Jagow, Knesebeck und andere am Schornstein, unbeachtet von dem Kurfürsten, der ihnen auch vom Gewürz nichts schickte. Deshalb trug ihnen der Rat der Stadt selbst Klaretwein, Eimbeck'sches Bier und Kuchen hin und schickte ihnen in ihre Herberge Fische.

Der größte Teil des franklichen Abels zog sich denn nach Ablauf einer gewissen Zeit immer wieder nach Franken zurück, um dort auf seine Güter zu gehen oder zur Beslohnung für seine in der Mark geleisteten Dienste eine weitere Berwendung oder Bersorgung im Dienste der Markgrasen zu sinden. Einer Reihe von Persönlichkeiten, die wir in der Mark kennen gelernt haben, begegnen wir später wieder als Amtmännern, Vögten, Beisitzern beim Hofs oder Landgericht im Ansbacher oder Bayreuther Lande.

Bis in die untersten Klassen der Hosbeiensteten geht dieser Zug zur Rückwanderung. Markgraf Johann bittet als Berweser der Mark 4. Februar 1475 seinen Vater Albrecht Achilles um eine Versorgung für den Roßknecht Michelin, der da er Altershalber nicht mehr solch ferne Botschaft reiten kann, den Markgrasen ersucht hat, ihm entweder seine ehemalige Stellung als Landsknecht zu Kadolzburg zuzuweisen oder ihn mit einem anderen Amte zu bedenken, dabei er Zeitlebens sein Auskommen haben möge.

Mehr Anpassungskraft zeigt verhältnismäßig bas bürgerliche Beamtentum, die wenigstens sich im Lande heimisch zu machen suchten, dort, soweit sie nicht dem geistelichen Stande angehörten, ihren Hausstand begründeten und ihre Berwandten nach sich zogen. Aber auch hier gelingt es nur den wenigsten im märkischen Sande Wurzeln zu schlagen und sich dort länger zu erhalten. Die meisten Familien verschwinden balb wieder.

Es findet also in dem frantischen Kreise oder der frantischen Kolonie in den Marken ein steter Wechsel statt;

nur wenige bleiben stadil, neue Ankömmlinge treten an die Stelle der alten, ausgedienten und je nach den wechselnden Berhältnissen in Franken wird auch der Zug nach Brandenburg in die Ferne größer ober geringer gewesen sein.

Um nun ins Einzelne einzugehn, fo wird uns von bem frankischen Abel unter Kurfürst Friedrich I. zuerst genannt Jörg von Rindsperg (Rünsberg) als Mitglieb ber Landesregierung in Abwesenheit des Rurfürsten und feiner Gemahlin Ende Mai 1416. Das besondere Bertrauen bes Rurfürsten aber genoß der Ritter Wirich von Treucht-Gemeinschaftlich mit seinem Bruder Jobst hatte er schon 1401 dem Burggrafen Friedrich VI. im lombardischen Feldzug gedient und erfreute fich feitbem feiner besonderen Gunft. 1409 ift er Pfleger zu Schwabach, später 1412-1414 ift er im Dienste bes Burggrafen Johann, des Brubers Friedrichs. Bom 14. Juli 1414 bis 10. März 1416 ift er Hofmeifter Friedrichs in Franken. Seit 1418 erscheint er in den Urkunden Friedrichs in der Mark, 13. März 1419 ernennt ihn Friedrich zu Ansbach zu seinem Statthalter in ber Mark, am 28. März 1419 ift ber neue Statthalter bereits in Berlin und bekleibet biefe Burde bis zu ber im Dezember 1419 erfolgten Ruckfehr bes Kurfürsten in die Mark und urkundet im Jahre 1419 häufig als Statthalter im Namen seines Herrn. In ben Jahren 1420 und 1421 erscheint Wirich sehr häufig als Beuge, Burge 2c. in Urkunden, die Rurfürst Friedrich I. während seines damaligen Aufenthalts in der Mark aus-1421 urfundet er als Hauptmann zu Prenzlau im stellt. Namen seines zu Krakau am polnischen Königshof weilenden 1422 geleitet er den jungen Markgrafen Friedrich, Herrn.

<sup>\*)</sup> Aussührlich handelt über Wirich von Treuchtlingen Dr. B. Bayer die Jugendzeit des Markgrafen Albrecht Achilles von Brandensburg 1414 bis 1440 in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Elfter Band. 1. Hälfte. Leipzig 1898.

ben späteren Kurfürsten Friedrich II. nach Polen. Zulett tritt er hervor Juli und August 1422, wo er in Begleitung des Kurfürsten auf dem Nürnberger Reichstag erscheint.

Frühzeitig erscheinen auch die Seckendorf, die damals fehr gahlreich waren und in enger Berbindung mit ben Markgrafen standen. Schon unter dem 12. September 1420 ftellt Friedrich I. für Jörg, Arnbt und Sans von Sedenborf von Tangermunde aus einen Lehensbrief aus, boch wohl für ihre in ber Mark geleistete Dienste. von Sedendorf ift 1433 hofmeister. Beitere Bürbentrager find Beinz Tandörfer, Marschall 1431-37, Wilhelm Fuchs 1437-1443, Wilhelm von Sohenrechberg, Sofmeister 1435, Hans von Rotenhan Rat 1429. Chriftoph von Rotenhan wird 1424 nach bem Tobe des Bischofs Johann von Walbau gegen die Wahl des Domkapitels, welches den bisherigen Dechant Beter von Borgstorf mahlte, zum Bischof von Lebus befördert und vom Bapfte bestätigt. Er ist ber Bruber bes Bamberger Bischofs Anton von Rotenhan und hatte ben Bifchofssit bis 1436 inne. Außer ben genannten zählt Buchholt noch auf: Friedrich von Runsberg, Conrad Truchfeß, Sans von Sparned, Sartwig von Egloffftein, Johann von Guttenberg, Conrad von Holpingen, Johann von Ropau.

Bon den bürgerlichen ist an erster Stelle zu nennen Conrad Ste aus Heinersreut bei Bayreuth, 1416—32 Rüchenmeister und zugleich Vertrauter seines Herrn namentlich in seinen sinanziellen Nöten, wie aus Friedrichs Testament hervorgeht. Zu seinen und seines Sohnes Paul Ste Gunsten stellt Friedrich von Verlin aus 1423 einen Lehensbrief für ihre in Heinersreut ererbten Vesitzungen aus. Auch schulbet er den weiblichen Familiengliedern in Heinersreut 800 fl. Conrad Ste's Nachfolger ist jedoch nicht sein Sohn, sondern Ulrich Zeuschel, vielleicht ein

Verwandter von ihm, ebenfalls aus der nächsten Umgegend von Bahreuth, aus Eckersdorf. Er hat die Stelle des Küchenmeisters von 1432—1460, also auch den größten Teil der Regierungszeit Friedrich II. inne nud weiß sich sein Amt sehr zu Nugen zu machen.

Obwohl Friedrich I. von 1412—1440 nominell in Brandenburg regierte, ift er boch die wenigste Zeit felbst in der Mark anwesend gewesen, ba ihn wie schon bemerkt, bie Reichsgeschäfte zu fehr in Anspruch nahmen. ganger Aufenthalt in ber Mark beträgt als Landeshaupt= mann etwas über zwei Jahre, als Kurfürst wenig mehr als brei Jahre. 1426 scheibet er für immer aus ber Mark, nachdem er feinem altesten Sohne Johann, später als Markgraf von Bapreuth ber Alchymist genannt, die Regierung übertragen hatte. Die Mark hat er nie mehr betreten, obwohl er einmal gang in ber Nähe in Sachsen Er refibierte fortan auf Radolzburg und endete bort sein thatenreiches Leben am 12. September 1440 mit bem ftolgen Bewuftsein sein Geschlecht zum eigentlichen Kürstenrange emporgehoben zu haben, was der gebrachten Opfer wohl wert sei.

Mit Kurfürst Friedrich II. 1440 — 1470, "mit dem eisernen Zahn" erhält die Mark wieder einen selbständigen Herrscher, doch hört damit der Zusammenhang mit den fränkischen Stammlanden nicht auf, da die Brüder den väterlichen Mahnungen und Ratschlägen in der Disposition vom 7. Juni 1437 gehorsam eine gemeinsame Poslitik versolgen und alle wichtigeren Angelegenheiten gemeinsam beraten, doch so, daß als geistiges Haupt der Familie schon damals Abrecht Achilles hervortritt. Daher dauert der rege Verkehr zwischen Brandendurg und Franken sort. Es scheint jedoch, daß das fränkische Element, wenn auch nicht an Bedeutung, so doch an Zahl zurückgeht. Grund hiefür dürste sein, einmal, daß der fränkische Abel

in den in jene Beit fallenden Fehden von Albrecht Achilles mit ber Stadt Nürnberg und ihren Bunbesgenoffen, fpater in ben Rampfen gegen bie Wittelsbacher vollauf Beschäftigung fand, andererseits ber neue Kurfürst sich von ben Städten abmandte und mehr bem einheimischen Abel ge-Mag auch zu dieser Aenderung seines Berneiat zeiate. hältnisses zu ben Städten, namentlich zur Doppelftadt Berlin-Röln, die mangelhafte finanzielle Unterstützung von biefer Seite beigetragen haben, fo barf boch hierin nicht bie einzige Ursache erblickt werden, mehr wohl in dem Umstand, daß die Hohenzollern beeinflußt durch ihre beständigen Streitigkeiten mit der Stadt Nürnberg überhaupt feine Freunde der Städte waren. Bezeichnend für Friedrichs Stellung zur Ritterschaft ift bie ichon 1440 als erfte Regierungshandlung erfolgte Stiftung bes Schwanenorbens, ber bestimmt war, bem verwilderten markischen Abel ein Borbild echten Rittertums zu geben, ihn enger an bie Person bes Landesherrn zu fesseln, und ben Zwiespalt zwischen frantischem und martischem Abel auszugleichen, baburch bag er beiden die Aufnahme gewährte. Dazu fam bas perfönlich ritterliche Wesen bes Fürften, insbesonbere seine Freigebigkeit, ba sein Sinn, wie er in seinem Schreiben vom 3. April 1470 an Albrecht Achilles fagt, nicht auf Reichtum und Gelb gerichtet war, sondern er feinen auderen Reichtum suchte, benn Ehre, Macht, Land und Leute.

Von fränkischem Abel nennt Buchholz die Grafen Gottfried von Hohenlohe, Friedrich von Orlamünde, Wolfgang von Öttingen. Über Gottfried v. Hohenlohe finden sich nähere Angaben bei Stillfried-Hänle; er weilte etwa von 1456 an in der Mark, bis in die Regierung des Markgrafen Johann hinein; 1486 ist er Amtmann in Crailsheim, "der Alte von Hohenlohe", stirbt am 4. Okstober 1497 und liegt in Crailsheim begraben.

Unter ben Rittern, die in jener Zeit am Sofe Friedrich II. weilten, hat die bedeutenbste Stellung eingenommen ber Oberftkammerer Georg (Jörg ober Jürgen) von Walbenfels ober Wallenfels, ein Angehöriger bes befannten oberfränkischen Abelsgeschlechts. Über ihn als Mitglied bes Schwanenorbens berichten Stillfried-Banle, ausführlicher noch Felig Priebatsch in ber allg. beutschen Biographie Bb. 40. Er war mahrscheinlich ber Sohn bes Cafpar von Walbenfels, ber mit Friedrich I. in die Mark fam und in beffen Umgebung nicht felten erwähnt wird. Sein Geburtsjahr ift unbefannt, in ben Urfunden ber Mart erscheint er seit 1440. Er befindet fich die ganze Regierungszeit Friedrich II. in beffen Nähe mit Ausnahme von zwei Jahren, die er als Landvogt in der Lausit mahrend bes Böhmenkricas zubrachte und befist beffen ganzes Bertrauen. Er war Ritter und Mitglied bes Schwanenordens und ist größeren Staatsaktionen und Berhandlungen bei allen beteiligt, noch die Verhandlungen über die Abdankung Friedrich II. hat er zu Ende geführt. Für diese Dienste wurde er vom Rurfürsten reich belehnt; er verlieh ihm fogar fein altes Schloß, ba er felbst eingewohnt, als Leben wegen feiner "Stetigfeit, Tugend und Bohlthat." Auferdem erhielt er noch das Amt Plaue mit dem ehemaligen Burgsit ber Quitows zu Leben, auch noch andere Befigungen, fo bag er einer ber reichsten Grundbesitzer in ber Mark wurde. Ebenso stand er bei Kurfürst Albrecht Achilles in Gunft, ber ihm, wie er felbst außerte, Bebeimnisse anvertraute, bie er sonst keinem seiner Rate offenbarte; auch Markgraf Johann, ber fpatere Rurfürst ichenkte ihm fein Bertrauen. Bon schwerem Siechtum wieberholt in den Jahren 1473 und 1474, bann 1478 und 1479 gequalt, hat er unter Albrecht tein bestimmtes Amt mehr bekleibet, nur an zahlreichen Berhanblungstagen mit Sachsen, Ungarn, bem Erzstift Magbeburg, ben Berzögen von Braunichweig-Luneburg teilgenommen, auch 1479 bie Ehe ber Tochter bes verftorbenen Böhmenkönigs Georg Pobiebrad, Ludmilla mit Herzog Friedrich von Liegnit in Albrechts Auftrag vermittelt, ebenso auf bem Landtage eine große Rolle, vornehmlich im Sinne ber Bertretung ber furfürftlichen Roll= und Steuerforberungen gefpielt. Bu bem franklischen Hauptzweig ber Familie unterhielt er rege Beziehungen, er griff als Schiederichter in ihre Streitigkeiten mit ein, unternahm mehrmals Reisen nach Franken und nahm auch an ber Fehbe ber Balbenfels gegen bie Stadt Nürnberg 1444 insofern teil, als er Mürnbergiche Raufleute bei Frankfurt a. Ober niederwarf. 1450 führte er bei Billenreuth die Albrecht aus ber Mark zu Hilfe geschickten Schüten. Zum letten Male wird er lebend erwähnt 1490, er ift 1491 ober 1492 geftorben und in ber Leonhardskapelle ber Marienkirche zu Brandenburg, ber Mutterfirche bes Schwanenorbens begraben.

Von seinen brei Söhnen Georg, Fritz und Caspar hat sich keiner besonders hervorgethan. Die Familie wurde später in den Kampf Joachim I. gegen den Landadel verwickelt und düßte schwerer als die meisten anderen. Joachim kaufte ihnen 1531 ihre Hauptbesitzung Plaue ab und jagte den Martin Waldenfels, der ihm gegenüber zur Selbst-hilfe gegriffen und an der Minckwitzschen Fehde und an der Einäscherung von Fürstenwalde teil genommen, aus dem Lande. Seitdem verschwindet die Familie Waldenfels aus der Mark, woselbst sie ein Jahrhundert lang eine hervorragende Stellung eingenommen und der sie mehrere bemerkenswerte Männer gegeben.

Gleichzeitig mit Walbenfels beginnt ein Oberfranke burgerlicher Abkunft seine Laufbahn am Brandenburgischen Hofe, die ihn balb zu den höchsten Ehren emporführen sollte, Friedrich Sesselmann aus Kulmbach, wohl der besteutenbste Mann, den Franken an die Mark abgetreten

hat. In seiner Baterstadt ist sein Name fast völlig in Bergessenheit geraten. Heckel in seinen Beispielen bes Guten aus der Geschichte der Stadt Kulmbach, ebenso Fikenscher in seiner Geschichte des Fürstentums Bahreuth kennen ihn nur als Domprobst von Lebus und Costniz, der als Staatsmann sich um das Haus Brandenburg wesentliche Berdienste erworben; auch in den verschiedenen Darstellungen der preußischen Geschichte hat er nicht die volle Würdigung gesunden. Erst Friedrich Holze hat sich in seiner Abhandlung "Die ältesten märkischen Kanzler und ihre Familien" das Berdienst erworden, ein eingehendes Lebensbild dieses merkwürdigen Mannes aus den Quellen entworfen zu haben, dem wir im Wesentlichen folgen.

Sesselmann war ein Sohn Kulmbachs, ber am Fuße bes Plassenbergs gelegenen Sauptstadt bes obergebirgischen Fürstentums, die begünftigt durch die fürstliche Sofhaltung auf ber Burg und ben Sit verschiedener Umter zu Wohlstand gebiehen war. Bang natürlich war, daß auch aus bieser ihrer Residenz die Markgrafen einen Teil ihrer Beamten und Diener bezogen. Aus einer folchen Burgerfamilie stammte Sesselmann. Sein Geburtsjahr ift jeboch nicht ermittelt; zweifelhaft auch burfte es fein, ob er, wie Holpe annimmt, schon im Jahre 1427 Pfarrer zu Radolzburg mar. Aus zwei im Bamberger Archiv befindlichen Urfunden, mitgeteilt im Bayreuther Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken Band XX, Beft 2, S. 22 u. 24 geht hervor, bag ichon 1402 ein Friedrich Seffelmann Pfarrer zu Radolzburg mar, benn am 3. Dezember 1402 bescheinigt Sans von Gutenberg von dem Solbe, welchen Burggraf Friedrich von Nürnberg ihm schuldet, burch ben Pfarrer von Cadolaburg, Friedrich Seffelmann, 21 Gulben erhalten zu haben; ber nämliche Sans von Guttenberg quittiert am 17. Marg 1403 gu Onolapach über 37 Gulben, erhalten burch ben Pfarrer Ru Cadolzburg, Friedrich Seffelmann, für ein Pferd, welches er in burggräflichen Diensten zu bem Ruge in ber Lombarbei zu ftellen verpflichtet mar. Diefer Seffelmann erscheint also schon damals als ber Bertrauensmann bes Burggrafen. Auch beim Tobe Friedrichs 1440 erscheint ber Pfarrer Sesselmann zu Cabolzburg in ben Denkwürdigkeiten Ludwigs v. Enb als ber Bertraute bes Rurfürften, ber ihm auch feinen letten Willen gur Aufbewahrung anvertraut hat. Eher möchte ich baber annehmen, bag ber 1427 und 1440 genannte Bfarrer Seffelmann mit jenem ichon 1402 genannten Seffelmann ibentisch ift und daß ber nachmalige Rangler fich ber Unterftütung biefes offenbar einflugreichen Berwandten und vielleicht Taufpathen bei Beginn seiner Laufbahn zu erfreuen hatte. Des Ranglers Bater war vielleicht Beter Seffelmann, 1424 Rat bes Kurfürsten Friedrich I. Er selbst widmete sich bem geiftlichen Stande, bekleibete aber ichon 1436 bie Stelle eines Lanbschreibers am Hofgericht in Franken. 1436 bezog er zu feiner weiteren Ausbildung in der Renntnis bes Rechts, jebenfalls im Auftrage feiner Berrichaft bie bamals berühmte Universität Bologna und wurde zu einem ber beiben Profuratoren gewählt und tehrte als Dr. juris heim. Die Gunft seines Landesherrn verschaffte ihm beim Papfte ben Bezug einträglicher Pfründen in Coftniz und Regensburg. 1445 überträgt ihm Rurfürst Friedrich II. bas Rangleramt in ber Mart, nachbem ber seitherige Inhaber Beinze von Kracht zurüchgetreten mar. Bon da an bis zum Jahre 1529 bleibt biefes Amt in frantischen Sanden: er felbit hatte es bis ju feinem am 21. September 1483 erfolgten Tobe inne. 1453 gelang es bem Kurfürften ihn jum Domprobst von Lebus (Lubus) ju befördern und brei Sahre fpater ihn bort zum Bischof wählen zu laffen. Am 20. November 1456 wird er in biefer Eigenschaft von Friedrich aus befonderer Bunft für Ardiv 1898. XX. Bb. 8. Deft.

feinen Rat, Kangler und lieben Gevatter bestätigt. Damit ftand er an der Spite der Landstände, votierte als einer ber ersten im Lande (nur bie Prinzen bes Hauses und bie Bischöfe von Branbenburg und Havelberg ftanden über ihm) im Rate des Rurfürsten, prafibierte im Rammergericht und übernahm Gefanbtichaften. Es ift ein glanzender Beweis ber hohen Begabung und Geschäftsgewandtheit biefes Mannes, bes Mufters eines geistlichen Diplomaten, bag er es verftand, biefer Doppelstellung als Kanzler und als Bifchof gerecht zu werben. Ginerfeits forgt er für fein Bistum, fest einige Brivilegien für basfelbe burch, erweitert burch Rauf und furfürstliche Geschenke ben stiftischen Lebensbesitz und verschönert die bischöfliche Resideng; andrerseits rechtfertigt er auch bas Bertrauen bes Aurfürften in vollem Er ist ihm und seinen Nachfolgern eine treue Stute und häufig die Mittelsperson in ben Rampfen mit ben Ständen ber Mark. So hat Seffelmann fein gutes Teil zur Befestigung ber Hohenzollern-Berrichaft in ber Mark beigetragen und manche Schwierigkeit burch klugen Rat überwinden helfen. Riedels Urkundenwerk enthält eine Reihe von Schreiben von ihm, aus benen wir uns feine Berfonlichkeit vergegenwärtigen können. Seine Schreibweise ift furz und sachlich, ohne Umschweife auf bas Biel losgehend, stellemweise nicht ohne humor. Anläftich ber Drohung ber Stenbaler ihm und Walbenfels bie Ropfe abzuhauen, bemerkt er trocken: "was mir nicht bequem mare."

Friedrichs Regierung ist wohl die angenehmste Zeit seiner Thätigkeit gewesen. Schon 1452 wird er mährend der Abwesenheit des Aurfürsten auf seiner Pilgersahrt ins gelobte Land Mitglied der Regierung, 1463 ist er Gesandter an den König von Polen und wird von diesem mit großer Auszeichnung behandelt, 1467 sendet ihn der Kurfürst ins Land Franken, 1468 verhandelt er direkt mit den pommer-

ischen Räten. Gine fühlbare Anderung erlitten sowohl die Berhältnisse der Mark im Allgemeinen, als auch Sesselsmanns Wirksamkeit durch den 1470 erfolgten Wechsel in der Person des Regenten.

Rurfürst Friedrich II. trat, veranlagt hauptsächlich burch ben Tob feines Sohnes und von bem Bunfche bewegt bie neue Erwerbung seinem Saufe gesichert zu feben, ba es ihm noch in jener Welt leid ware, wenn feine Lebensarbeit mit ihm follte zu Grabe gehen, die Mart bei Lebzeiten seinem einzigen überlebenden Bruber Albrecht Achilles ab, ber also die brei hohenzoller'schen Länder wieder vereinigte, nachdem icon 1457 fein Bruder Johann auf bas Land ober bem Gebirge verzichtet hatte. Friedrich zog fich auf die Blaffenburg gurud, ftarb aber ichon im folgenden Jahre und wurde zu Beilsbronn mit großer Bracht bestattet. Albrecht ichickte gunächst seinen Sohn, Markgraf Johann, nachmals Cicero genannt, ber schon unter seinem Obeim Friedrich in ber Mark gewesen war, borthin gur Uebernahme ber Regierung. Erft im folgenden Sahre, am 3. November 1471 traf er felbst in Berlin ein und nahm zuerst bort bie Hulbigung entgegen, bann brach er in Begleitung bes Markgrafen Johann und bes Bischofs Seffelmann und feines frantischen Abelsgefolges auf, um fich auch im Lande hulbigen zu laffen. Bei biefer Gelegenbeit ereignete fich ber icon berührte Auftritt in Salzwebel, ber wohl nicht blos ben bortigen Bürgern bie Ahnung einer bevorftebenben Unberung ber Berhaltniffe brachte, zumal ihnen auch wesentlich höhere Gebühren für bie Confirmation ihrer Stadtrechte abverlangt wurden. Auch anberen Stäbten erging es fo.

Nicht lange weilte ber neue Herr im Lande, schon am 9. März 1473 geht er nach Franken zurück, nachbem er noch am 24. Februar 1473 vorher die berühmte Constitutio Achillea geschaffen und damit die Unteilbarkeit der Mark

für alle Reiten festgesett hatte. Bei seinem Weggange ftellt er ben Bischof und Rangler Seffelmann, ber erft in den letten Jahren Proben seiner hervorragenden Geschicklichkeit gegeben hatte, - 1470 war er Gefandter auf bem Reichstag zu Regensburg, 1471 bestätigt er als papstlicher Bevollmächtigter ben Bergleich bes Hochmeisters bes beutschen Orbens mit dem Grofpriorate in Deutschland zur Erneuerung bes Beimbach'ichen Bergleiches, 1472 gibt er als judex et conservator jurium et privilegiorum illustrissimi Principis Domini Alberti Marchionis Brandenburgensis die wohl durch seine Diplomatie errungene Bulle Bapft Sirtus IV. befannt, wonach fein Märker vor ein geiftliches Gericht außer feiner Proving gelaben werben burfe - an bie Spite ber Regierung als Beiftand feines Sohnes Johann mit dem Titel eines Regenten unter den ehrendsten Ausbrücken. Damit hatte ber Sohn ber frantischen Bürgersfamilie die benkbar höchste Stellung erreicht. Doch mit Staunen lesen wir, wie schon einen Monat nach bem Abzuge seines Herrn am 9. April 1473 Sesselmann an Albrecht bie Bitte richtet, ihn biefer glanzenden und gewiß viel beneibeten Stellung zu entheben und die eigentliche Regierung dem damals 18 jährigen Prinzen völlig zu übertragen, da diefer sich hiezu wohl eigne. Er felbst wolle nur die Stelle als Rangler und Berater bes Fürsten behalten. Als Grund gibt er verschiedene Gebreften an, bie ihn seit bem Weggange Albrechts befallen, er bort nicht mehr recht, sieht nicht mehr gut, kann ben einen Arm nicht mehr heben zc. "alles feit Ener Gnaben weggezogen Am Schlusse heißt es gar in einer Nachschrift: "bas Gebächtnus vergeht mir auch." Trop biefes fläglichen Schreibens sehen wir zunächst keine Unberung in seiner Wenn wir nun nach ben Gründen biefer plotlichen Regierungsmübigkeit Sesselmanns fragen, so dürften fie wohl in ben Schwierigkeiten ju finden fein, die ihm zunächst burch Albrecht's innere Politik erwuchsen, die von ber seines Brubers und Borgangers wesentlich abwich.

Es handelt sich hier hauptsächlich um Fragen finanzieller Natur.\*) Bis zur Erwerbung ber Mark Brandenburg waren bie Burggrafen bank ihrer Sparfamkeit und ächt Nürnberg'schen Saushaltekunft in guten Berhältniffen Unterftut burch bie bamals ergiebigen Erträgniffe bes Bergbans im Fichtelberg war es ihnen im 14. Jahrhundert fogar möglich geworden, ihr Gebiet durch Rauf erheblich zu erweitern. Mit ber Erwerbung ber Mark Brandenburg anderte fich bie Sachlage vollständig. Nicht nur warf die Mark anfangs gar nichts ab, sondern sie erforderte unter Friedrich I. fortwährend Buschüffe aus Franken, so daß fich Friedrich gang gegen die Grundfage seines Sauses genötigt fah, am 27. Juni 1427 feinen Anteil an ber Burg zu Nürnberg, am Schultheißenamte und Gericht, Mühlen, Boll, seine Rechte an den Forsten u. a. an die Stadt Mürnberg um 180 000 fl. zu verkaufen. Hiezu fam die Suffitennot; 1430 wurden die meiften Studte bes obergebirg'ichen Fürstentums von den Suffiten erobert und verbrannt, sogar der feste Blassenberg am 7. Februar mit Sturm erobert. Wie weit seine Gelbverlegenheit stieg, lernen wir aus seinem Testament vom 18. September Unter Friedrich II. hörte Franken auf, gur Berwaltung ber Mark beizutragen, um so weniger wollten die Einkunfte der Mark ausreichen. Friedrich hielt es, bem Beispiel seines Baters folgend, noch immer für geboten, sich die Sympathien feiner neuen Unterthanen durch Freigebigkeit und weitgebenbe Schonung in Gelb. und Steuersachen zu gewinnen. Dazu mar er felbst kein besonberer Haushalter, es scheint ihm hiezu ber Blid gefehlt

<sup>\*)</sup> Bgl. zu bem Folgenden bie schon angeführte Abhandlung von Kotelmann, die Finanzen bes Markgrafen Albrecht Achilles.



zu haben. Sein Bruder Albrecht pflegte von ihm zu sagen, er gebe seinen Amtleuten mehr als er selbst einnehme. Seinem langjährigen Küchenmeister, dem schon genannten Ulrich Zeuschel, rechneten die Märker nach, daß er mit geringem Gute in die Mark gekommen sei; bei seinem Tode schätzte man ihn auf 70 000 fl. Die Erwerbung eines solchen, für die damalige Zeit ungeheuren Bermögens, war nur durch den Mangel an Aussicht möglich, begünstigt durch den Umstand, daß bei der herrschenden Geldklemme der Küchenmeister alles auslegte. Deshalbschreckte sogar die alte Familie von Schlieben vor einer Doppelverbindung mit den Kindern Zeuschels nicht zurück, was zu langen, ärgerlichen Händeln sührte. So nimmt es nicht Wunder, daß sich Friedrich in beständiger Gelbnot besindet und nach allen Seiten verschulbet ist.

Albrecht beschloß nun in biefen Buftanben eine grundliche Underung herbeizuführen, benn bei aller Liebe zu Glang und Prunt, wobei ihm auch ber politische Gesichtsvunkt maggebend war, war er boch ein genauer Rechner, ja für seine Beit eine Finanggröße, ber in seinem eigenen Haushalt zu Ansbach die peinlichste Ordnung burchgeführt hatte und babei ftets darauf bedacht war, sich neue Ginnahmsquellen zu erschließen. Albrecht mar nun offenbar ber Ansicht, bag es an ber Reit fei, von bem feither in Brandenburg geübten Syftem ber Schonung abzugeben, daß die Mark auch für die Koften bes fürstlichen Sofes und der Verwaltung allein aufzukommen habe. Bu biefem 3med fucht er zwei Grundfage ftreng burchzuführen. nächst strengste Ordnung im Hofhaushalt. Die Hofhaltung wird ganglich reorganisirt unter bem 10. April 1473, jedenfalls nach einer zurückgelassenen Instruktion Albrechts und nach bem Muster Ansbach's. Es tritt also ein hier bis babin frembes Sparfustem ein. Diefe Anordnungen erhalten bann noch eine Erganzung am 30. August 1476, wogegen

fich Markgraf Johann verpflichten muß, feine Schulben zu machen und feine Beräußerungen vorzunehmen. schon im April 1477 sieht sich Albrecht Achilles veranlaßt, bem jungen Serrn feine nach feiner Ansicht übertriebenen Musgaben zu verweisen, ohne daß biefe väterlichen Rurechtweifungen tiefen Gindruck machten. Der Rangler hatte hier in ber Mitte zwischen Bater und Sohn ftehend, feine angenehme Stellung, boch ift er sichtlich mehr auf Seiten bes Sohnes, beffen Anforderungen er dem Bater gegenüber wieberholt eindringlich vertritt, wobei er sich sicher bem Rurfürften nicht empfahl. Gine noch ichwerere Stellung hatte Seffelmann ber Lanbichaft gegenüber. Diefer gegenüber ging ber Rurfürst wie ichon gesagt von bem Grundsat aus, baß fie für alle burch die fürftliche Sofhaltung, die Berwaltung, auch friegerische Berwicklungen erwachsenen Roften aufzukommen habe; in erfter Linie wollte er die von ihm übernommenen Schulben feines Brubers, bie er auf 100000 fl schätte, auf bie Stänbe übermalzen und hatte auch vor einem Schiedsgericht unter bem Borfite bes Bischofs Seffelmann am 22. Februar 1473, vor bem ber rebegewandte Berr felbst seine Sache führte, einen Spruch zu feinen Gunften ermirkt; indeg ber Wiberftand ber Stabte gegen bie neuen zur Tilgung der Schuld geplanten Steuern es waren hauptfächlich neue Bolle, vor allem eine Bierftener nach fübbeutschem Borbild in Aussicht genommen, erwies sich fast unüberwindlich. Diese Opposition trat sicher erft nach ber Abreise bes Rurfürften in ihrer vollen Starte hervor und richtete ihre Spipe gegen ben frantifchen Bertreter seiner Forderungen und fo burfte fich wohl fein bamaliges Abschiedsgesuch erklären laffen. Der Rurfürft nahm jedoch basselbe nicht an und Sesselmann verbleibt bis zu seinem Tobe in seiner Stellung. Die Berhandlungen mit ben Ständen bauerten noch bie ganze Regierungszeit Albrechts hindurch fort; erft unter feinem zweiten

Nachfolger Joachim I. 1513 trat die Bierziese ins Leben. Auch die außere Politit bes Aurfürsten, die durch die Berheiratung einer feiner Töchter mit bem Berzog von Glogau bie bekannten Banbel mit bem Bergog von Sagan hervorrief, bereitete bem Regenten große Sorgen. Verschiebene Male konnten Markgraf Johann und sein Berater es bem Rurfürsten nicht zu Dank machen. Besonders bas lette erhaltene Schreiben bes greifen Rurfürsten vom 31. Nanuar 1482 an seinen Rangler in ber Mark zeigt eine auffallende Gereiztheit ichon im Tone: "Unser Fruntschafft zuvor. Erwirdiger In got besunder erbar frundt. habt Ir unsern Sun laffen handeln?" Im weiteren Berlauf bes Schreibens heißt es: "Hanns ift in ben fachen noch zu jung, ließ die handeln, den es befolhen wer und zu handeln westen mit gots hilf und die volg hetten. wer lieber, er hett die weil schwein gejagt." Es war bas im Sächfisch-Brandenburg'schen Grenzstreit. Ob man aber hieraus auf bauernbe Erfaltung ber Beziehungen zwischen bem Rurfürsten und seinen Rangler ichließen barf, ist boch zweifelhaft, ba Albrecht gerade in ben Briefen an seine Bertrauten seinem lebhaften Temperament nachaibt, auch bamals häufig unter bem Einbruck forperlicher Leiben stand.

Ob die vom Kurfürsten seinem Sohne in einem Schreiben vom 29. Juni 1482 angekündigte Entsendung einer besonderen Abordnung in die Mark Brandenburg, bestehend aus den kurfürstlichen Käten Heinrich Beulwitz und Claus Zobel von Guttenberg, auf Sesselmann Bezug hatte, darüber bleiben wir im Unklaren. Am 21. September 1483 rief ihn der Tod aus seiner rastlosen Thätigkeit ab; seine letzte Ruhestätte fand er in der von ihm selbst erbauten Abalbertskapelle am Dom zu Fürstenwalde. Sein Grabstein ist noch erhalten. Er hinterließ das für jene Zeit stattliche Vermögen von mehr als 2000 ungarische

Golbgulben, über welches er mit Bewilligung bes Domtapitels lettwillig zu Gunften seiner Dienerschaft, seines Nachfolgers und zu Gunften bes Domkapitels verfügt Daß er mit seiner Beimat in engen Beziehungen stand, feben wir barans, daß er bemüht war, seine frankische Berwandtschaft nach sich zu ziehen. Holbe führt eine ganze Reihe von Verwandten Seffelmanns an: Hieronymus Seffelmann, Thomas Seffelmann, beibe im Domfapitel, bann einen Beter Seffelmann, die letten wohl Reffen, bann einen Better Baul Sesselmann, Stiftshauptmann von Lebus, fpater 1490-1503 noch einen Domherr Friedrich Seffelmann; noch im Jahre 1506 bezogen ein Friedrich und ein Stephan Seffelmann aus Culmbach bie neugestiftete Universität Frankfurt a. Ober. Nach bem ersten Jahrzehnt bes 16. Jahrhunderts kommt die Familie in ber Mark nicht mehr vor. Sein Nachfolger auf seinem Bischofssige war ein Märker, Liborius von Schlieben, als Ranzler bagegen folgte ihm wieder ein Oberfranke, Sigismund Rehrer, über welchen weiter unten noch einiges zu fagen fein wirb.

Die Wiedervereinigung der Mark mit den fränkischen Stammlanden unter Albrecht und die von demselben angestrebte stärkere Geltendmachung der fürstlichen Hoheitsrechte hatte auch zur Folge, daß die Zahl der fränkischen Hosseute unter seiner Regierung wieder im Wachsen bezrische ist. Schon 1468 noch unter der Regierung Friedrichs II. werden Andreas Seckendorf, genannt Kinhoser, einer der Käte Albrechts und Lorenz von Schaumberg auf Friedrichs Beranlassung an den Berliner Hos zu Söln a. Spree geschickt, wo Seckendorf 1469 Hosmeister Friedrichs, dann 1473 Marschall Johanns ist. Als Albrecht 1471 die Huldigung in der Mark entgegennimmt, begleiten ihn dorthin Georg von Absberg und Ludwig von Sph, sein Vertrauter, und bleiben für einige Jahre als Käte

Markgrafs Johann bort gurud. 1471 beruft Albrecht noch seinen Rat Jörg von Zedwit dorthin. Mehrere von ben genannten fungiren als Gerichtsbeifiger in ber Rlage bes Rurfürsten gegen die Städte ber Altmark und Prignig am 8. März 1473. Das Verzeichnis des Hofpersonals des Markgrafen Johann vom 10. April 1473 führt baher eine ziemliche Anzahl Herren aus Franken auf: Unter ben Grafen und Räten die Grafen von Orlamunde, Sobenlobe und Öttingen, die ichon am Sofe Friedrichs weilten, bann bie Rate Lorenz von Schaumberg, Endres von Secenborf, fo daß die einflugreichsten Stellen mit Franken besett find. Außerbem noch unter ben Ginrogern Leupold und Auftin von Sedendorf, Borg von Schaumberg, einen Wirsberg, Luchau, Rabenstein, Wollmershausen; hier ift die Bahl ber Franken und ber Märker ziemlich gleich. Aufer ben Benannten find noch für jene Zeit urkundlich bezeugt Hilpolt von Saufen, Wilhelm von Schenkenftein, ebenfalls Beifiner bei jenem Gerichte 1475. Dann Oswald Seckenborf, ber aber schon 1474 wieber nach Franken zurücktrachtet und beshalb vom Markgrafen Johann feinem Bater zur Berforgung empfohlen wird; ferner Sirt von Ghenheim, 1480 unter ben Richtern wiber bie altmärkischen Stäbte und unter ben brandenburgischen Raten, die mit ungarischen und böhmischen Raten Magregeln zum Schut ber Lausis verabredeten. Anch Michael von Chenheim ift, wie er felbst erzählt, als 13 ober 14jähriger Anabe 1471 mit Christoph Schenk von Gegern in die Mark geschickt worben, um bort den Krieg zu lernen. Endlich erscheint ber friegerische Graf Wilhelm von Pappenheim 1475 urkundlich in ber Mark und ist von 1480 bis 1488 Hauptmann der Alt-Stillfried-Baule berichten von ihm: "Es wird ihm nachgerühmt, bag er mit Energie bem räuberischen Unwefen gefteuert und in Gemeinschaft mit bem Statthalter in der Prignit, dem ftreitbaren Bischof Webego von Savelberg 15 Raubburgen eingenommen und zerstört habe. Bon seiner vielseitigen Thätigkeit in der Mark geben zahlreiche Urkunden, vor allem aber sein Urteilsbuch im geheimen Preußischen Staatsarchiv rühmliches Zeugnis." Man sieht, es waren nicht die schlechtesten Leute, die Albrecht nach dem Norden sandte.

Bürgerliche Namen sind uns nur wenige erhalten. In jenem Berzeichnis des Hospersonals wird in der Kanzlei, also in dem speciellen Departement Sesselmanns ein Howeck (Howeg) aufgeführt, wohl ein Landsmann des Kanzlers aus Kulmbach, der jedoch bald darauf gestorben ist, denn Markgraf Johann verwendet sich in einem Schreiben vom 28. August 1475 an seinen Bater für dessen Wittwe Dorothea, die zu der ihr von ihrem Bruder Thomas Eulenschmidt her gebührenden Erbschaft durchaus nicht kommen könne, odwohl sie durch ihre Söhne und auch persönlich alle Hosgerichtstage zu Kulmbach besucht habe und der Kanzler fügt seinerseits ebenfalls eine Empfehlung in diesem Betreffe bei. Ein Beweis, wie Sesselmann auch hier seine Landsleute bevorzugt.

Als reitende Boten werden genannt der schon früher erwähnte Mychelin, ein Hainlein, dann ein Bayrlein (payrlein), der 1473, 19. Oktober von Markgraf Johann an seinen Bater gesendet wird mit einem grauen Pferd und Reihersedern für die Kurfürstin. Dessen Sohn verssieht noch neben und nach ihm dieses Amt und diese beiden müssen in der Mark eine gewiße populäre Berühmtheit besessen, nach dem, was die Chronik von Jüterbog aus dem letzten Jahre der Regierung Joachims 1535 über sie berichtet: "der Markgraf hat auch zwene reitende Bothen gehabt, einen Alten und Jungen Beherlin, deren Schilde noch heutigen Tages in Marienkirchen zu Berlin, am Pfeiler, wenn man zur Leichhausthür eingeht, auff der rechten Hand hängen, welche überaus schnel haben reiten

können, daß derfelben einer dem Churfürsten zu Brandenburg auf dem Herrentag zu Güterbock, als in octava corporis Christi nebst seinem Herrn Bruder, dem Erzbischoffe von Meintz mit der Monstranz hat sollen Herumbleiten (wie es im Pabsttum ist gebreuchlich gewesen), einen Erantz von seinem Gemahl gebracht, für 8 Uhr, der um 6 Uhr desselbigen Morgens ist gewunden worden."

Mit dem am 11. März 1486 erfolgten Tode Albrechts wird die Mark selbständig, diesmal für immer. Markgraf Johann, der seitherige Regent folgt als Kurfürst Johann Cicero genannt, 1486-1499, der erste Hohenzoller, der bis an sein Lebensende in der Mark weilte und auch bort seine Ruhestätte im alten Aloster Lehnin (später im Berliner Der Zusammenhang mit Franken lockert Dome) fand. sich unter ihm sichtlich. Einer nach dem andern ber frankischen Herren geht zurud, die Öttingen, Hohenlohe, Seckendorf, Bappenheim und andere, ein Amt nach dem andern geht in markische Sande über. 1488 ist noch Christoph Auffeß Marschall, nach seinem Tode wird ein Brandenburger sein Nachfolger, 1492 den 7. April wird bas von ihm zu Coln a./Spree innegehabte Haus anderwarts verliehen. 1492 erscheint als der lette frankische Rat Sixt von Chenheim; auch dieser geht jest zuruck und wird Amtmann in Feuchtwangen, dann Landrichter, ftirbt Außer ihm weiß Buchholt nur noch Erkinger von Seinsheim, Lorenz von Wallenrobe, Emalb von Lichtenstein und einen Nürnberger Patrizier Johann Schaller zu nennen. Unter Johannes Nachfolger, Joachim I. Neftor zählt Buchholt keinen abligen Herrn aus Franken mehr auf. Der Strom ift versieat.

Am längsten blieb in frankischen Händen das Kanzlersamt. Schon zu Seffelmanns Lebzeiten — wir folgen hier und bei Zehrers Nachfolger wieder Holze — seit 1480 war Sigismund Zehrer (Zerer) beim Hofgericht als Ablatus

und Bertreter besselben angestellt worden. Er war ein Oberfrante, geboren 1444, sein Geburtsort ift jedoch zweifelhaft, ba ber Name Zehrer an verschiedenen Orten vorfommt. Er ift Doctor juris, weltlichen Standes und feit 1477 Rat des Kurfürsten. Nach Sesselmanns Ableben 1483 wird er Kanzler und Rat im Kammergericht, hat aber nicht bie volle Stellung feines Borgangers und feinen maggebenden Ginfluß. Er ift einer ber geschulten Juriften, welche der mit Silfe der Bureaufratie aufstrebenden Fürstenmacht zum endlichen Siege über den Feudalismus verholfen haben. Trop seiner nirgends hervorragenden Stellung hat es Behrer aber verftanden, fich ben Ruf eines begabten und gerechten Mannes zu erwerben. Er gründete fich einen Hausstand in der Mark und hinterließ mehrere Mitglieder aus feiner näheren und weiteren Familie, die fich, wie er, der Beamtenlaufbahn widmeten und, soweit sich erkennen läßt, seiner würdig waren. Holte enthält über biefe Nachkommen Zehrers noch weitere Ginzelheiten. Der lette Sproffe ber Familie Joachim von Behrer lebte noch 1636. Mit ihm erlosch um die Mitte des 17. Jahrhunderts bieses frankische Geschlecht, welches beinahe 200 Rahre lang in der Mark geblüht und eine Reihe tüchtiger Beamten hervorgebracht hat.

Zehrers Nachfolger war wieder ein Oberfranke, Sebastian Stublinger 1509—1529, geboren zu Kulmbach, aus einer begüterten Bürgerfamilie, die in dem Lehenbuche des Burggrafen Johann von 1398 wiederholt vorkommt. Ein Hans Stublinger ist Hof-Rapellan der Kurfürstin Anna, wie wir aus dem Schreiben der Kurfürstin vom 27. Mai 1475 ersehen, in welchem sie ihn ihrem Gemahl als einen gar frommen und ehrbaren Priester zu einer Pfründe empsiehlt. Sebastian Stublinger studierte seit 1496 zu Bologna und wird dort Doktor beider Rechte. Seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts steht er als Rat

im Dienste Joachims I. und bereits am 2. November 1509 ist er an Stelle Zehrers Rangler ber Mark. Unter ihm und wohl unter feiner Mitwirfung entstand ber Entwurf der Rammergerichtsordnung von 1516. Er verfiel jedoch früh in Siechtum; schon 1515 erhält er einen Ablatus cum spe succedendi, Wolfgang Retwig aus Leipzig, 1529 legt er sein Amt nieber, 1532 ift er gestorben. Sein Nachfolger wurde Wolfgang von Retwig, fein langjähriger Ablatus. Mit ber Uebernahme des Kanzleramtes, bas von 1444 bis 1529 ununterbrochen in frankischen Sanben gewesen war, burch biefen ift ber Abschluß ber, wenn ich mich fo ausbruden barf, frankischen Beriode ber Brandenburgischen Geschichte, auch außerlich gekennzeichnet. Beibe Länder, Franken und Brandenburg, geben fortan ihre gesonderten Wege mit gesonderten Zielen, um erft nach Jahrhunderten, aber nur für eine turge Beit, fich wieder gu vereinen.

Es erübrigt noch die Folgen und Wirkungen biefer Bewegung für bie beiben beteiligten Länder zu untersuchen. Was nun zunächst Franken betrifft, so erscheint dieses hier als ber gebende Teil, ber infolge beffen weniger bavon berührt wurde, wenn sich auch vermuten läßt, daß manche in ber Mark gemachte Erfahrung ihm wird zu Gute gekommen sein. Auch bei Brandenburg ist ein tieferer Einfluß bes frantischen Elements auf bas Bolkstum nicht nachweisbar. Es liegt bies an ber großen Stammesverschiebenheit und bem ichon berührten fteten Wechsel ber einzelnen Berfönlichkeiten. Nach biefer Seite bin verliert sich basselbe spurlos, gleich dem kleineren Strome, ber von bem größeren aufgenommen wirb. Dagegen ift es außer Zweifel, bag manche in Franken erprobte Ginrichtungen, namentlich im Hof- und Finanzwesen in jener Zeit von bort nach ber Mark übertragen worden sind. Namentlich Albrecht Achilles arbeitet planmäßig und burch Absendung feiner zuverlässigsten Rate und Diener barauf bin, frantische Einrichtungen nach der Mark zn übertragen, fo bag Rotelmann in der schon angeführten Abhandlung den Ruhm ber preußischen Finangen in letter Linie geradezu auf biefen Burften guruckführt, ba er fein für jene Beit mufterhaftes Finangfustem in die Mark verpflanzt habe, von ber es bann auf den Brandenburgisch - Preugischen Staat übergegangen sei. Und F. Wagner fagt in bem Borwort zu bem von ihm in ben Mitteilungen bes hiftorischen Bereins für Mittelfranken 43. Jahrgang 1889 herausgegebenen Markgräflich Brandenburgischen Gibbuch von 1486, bag bie Geschichte bes preußischen Beamtentums sich aufbauen muffe auf einer Darftellung ber frankischen Beamtenverhaltniffe jener Reit, um den Ginflug ertennen zu laffen, unter welchem die martische Berfassung sich weiter entwickelt habe. Habe boch noch nach bem Tobe bes Rurfürsten Johann Cicero bessen Sohn Joachim seinen Oheim Markgraf Friedrich gebeten ihm "bie Pflicht bes Hofmeisters, bes Marichallts, bes Hausvogts, bes Rüchenmeisters, ber Sekretarien, ber gemeinen Schreiber in ber Ranglei, ber gemeinen Rathe und bes Sofgefindes" ju überschicken, bie er auch wirklich unter bem 9. April 1499 zugeschickt erhielt.

Der Hauptverdienst aber jener franklischen Männer ist, wie wir schon gesagt haben, daß sie mitgearbeitet haben an der festen Begründung der Hohenzollernherrschaft in der Mark Brandenburg. Mit Recht steht daher jett in der Siegesallee zu Berlin dem Kurfürsten Friedrich dem Eisernen zur Seite die Büste seines getreuen Kanzlers Friedrich Sessellmann aus Franken.

# Jahresbericht

für das Jahr 1898.

### Erfter Moschnitt.

### Wirksamkeit des Vereins.

Die Wirksamkeit bes Vereins hat im verflossenen Jahre, bem 71. Jahre seit seinem Bestehen, eine weitere Ausbehnung badurch gewonnen, daß in das Programm des Vereins die Abhaltung von Vorträgen geschichtlichen Inhalts zunächst in Bahreuth aufgenommen wurde. Es fanden demgemäß im Frühjahre drei Vorträge statt.

Den Eröffnungs-Vortrag am 19. Januar hielt ber Bereinssekretär Professor Zwanziger über das fränkische Element in ber Mark Brandenburg im 15. Jahrhundert. Unsere Mitglieder finden diesen Vortrag nur wenig verändert und ergänzt in unserer diesiährigen Publikation.

Am 2. März folgte das Ausschußmitglied, Herr Seminarbirektor Dr. Hübsch mit einem Bortrag über Göt von Berlichingens Fehde mit der Reichsstadt Rürnberg und dem Bischof von Bamberg, worin der Bortragende auf Grund der Quellen ein ungeschminktes Bild dieser von der Poesie verherrlichten Persönlichkeit gab.

Den dritten Bortrag am 28. April hatte Herr Regierungsbirektor Fahrmbacher zu übernehmen die Güte gehabt. Infolge best freundlichen Entgegenkommens der sehr verehrlichen Gesellschaft Harmonie fand dieser Vortrag in dem

Saale ber Harmonie ftatt, wodurch auch Damen ber Rutritt ermöglicht wurde. Der Bortrag hatte zum Gegenftand ben von bem ehemaligen frangösischen Civilgouverneur und Minister zu Bapreuth Mr. de Tournon bei seinem Abschied aus seiner Stellung 1810 erftatteten Bericht über bas seiner Berwaltung unterstellte Bapreuther Land, der infolge der von scharfer Beobachtungsgabe zeugenden Bemerkungen bes Berfaffers großes Intereffe erregte.

Der zahlreiche Besuch dieser Vorträge bewies, daß der Ausschuß hier einem wirklichen Bedürfnisse entgegengekommen ift. Siedurch ermutigt wird berfelbe hiemit fortfahren und hofft dabei auf weitere Unterftützung von Seite der vielen in hiefiger Stadt vorhandenen Rräfte.

Bu besonderer Freude gereichte es uns, daß wir den hochverehrten Curator unseres Bereins, herrn Regierungs= Bräfidenten Freiherrn von Roman, Ercellenz, hiebei als regelmäßigen Besucher begrüßen durften, der hiedurch dem Bereine einen neuen Beweis feines thatfraftigen Bohlwollens gab.

Es ift wohl als Wirkung dieser Beranftaltungen anausehen, daß der Berein im letten Jahre sich eines Rugangs von 28 Mitgliedern, darunter weitaus die Mehrzahl aus Bayreuth felbft, erfreuen burfte. Leiber fteht biefem Ruwachs eine Abnahme von 50 Mitgliedern durch Tod. Bersetung und Austrittserklärung entgegen, sodaß die Gefammtzahl um 20, meift auswärtige Mitglieder zurückge= gangen ift, also im Ganzen jest 746 Mitglieder zählt. Ausschuß verlor am Ende bes Jahres ein thätiges Mitglied in der Person des zum Kreisbaurat in Regensburg beförderten herrn tgl. Bauamtmann Freiherrn von Schach. Wir sehen uns baber zur Bitte an unsere auswärtigen Mitglieder veranlaft, auf Gewinnung neuer Mitglieder bedacht ju fein, um diesen Berluft bis jur Ausgabe des nächsten Berichtes wieder zu erseten.

Die Bereinsbibliothet wurde auch in diesem Jahre entsprechend vermehrt, auch die Sammlungen erhielten einen wesentlichen Zuwachs. Wir heben hier hervor die im Auftrag des Bereins gefertigte Photographie des Gewinner'schen Hauses und Gartens zu Bahreuth vor dem Friedmann'schen Neubau, wodurch diese leider nun entschwundene Ansicht für die Folgezeit festgehalten werden soll.

Die Bereinstasse wurde im abgelaufenen Jahre durch die gleichzeitige Hinausgabe eines starken Archivheftes und der zweiten Hässte des Katalogs unserer Bibliothek stark in Anspruch genommen, so daß die Begleichung des Budgets, obwohl wir uns der dankenswerten gewohnten Zuschüsse von 200 K aus Kreissonds und 50 K von der Stadt Bahreuth erfreuen dursten, doch nur unter teilweiser Heranziehung des Baarbestandes von 76 K aus dem Borjahr möglich war. Die diesjährige Publikation ist deshalb in wesentlich geringerem Umsang gehalten, um auch für andere Zwecke Wittel zu erübrigen. Wir bitten daher deshalb um gütige Beurteilung.

|               | Die Rechnungsablage schloß in | fo   | lgei | ıber | Weif        | e o | ıb :       |    |
|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------------|-----|------------|----|
| A. Ginnahmen: |                               |      |      |      |             |     |            |    |
| I.            | Baarbestand aus bem Borjahre  | 2    |      |      | 76          | M.  | 02         | Ŋ. |
| II.           | Mitgliederbeiträge pro 1898   |      |      |      | <b>1508</b> |     | <b>5</b> 9 | ,  |
| III.          | Buschüffe aus anderen Raffen  |      |      |      | 250         | "   |            | ** |
| IV.           | Sonstige Einnahmen            |      | •    |      | 7           |     |            |    |
|               | •                             |      | S    | B.   | 1841        | M   | 61         | ş  |
| B. Ansgaben:  |                               |      |      |      |             |     |            |    |
| I.            | Auf Berwaltung                |      |      |      | 146         | M.  | 20         | S. |
| II.           | Auf Litteratur und Bereine    |      |      |      | <b>2</b> 83 | *   | 70         | *  |
| III.          | Auf Inserate und Porti .      |      |      |      | 86          | 11  | <b>2</b> 0 |    |
| IV.           | Auf Buchdrucker= und Buchbind | erf. | ofte | n    | 1280        |     | <b>55</b>  |    |
| V.            | Auf sonstige Ausgaben         | •    |      |      | 24          |     | _          |    |
|               | •                             |      | S    | ì,   | 1820        | M.  | 65         | ょ  |

### C. Abgleichung.

D. Rentirendes Bermögen: 1500 ./k

Bayrenth, im Mai 1899.

Der Musschuß des Vereins:

Cafelmann, Borftanb.

3wanziger, Sefretär.

Mign, Bibliothetar.

Leph, Raffier.

Beif, Konservator.

Dr. Gener. Dr. Hübich. Manr. Beisitzer.

## Verzeichnis der Aeuerwerbungen.

### I. Schriften:

#### durch Austauich:

Bom Machener Geschichteverein in Machen:

Zeitschrift. Bb. 20.

Bon ber Geschichte- und Altertumsforschenden Gesellschaft in Alten bur q: Mitteilungen XI, 1.

Bom biftorifchen Berein für Mittelfranten in Ansbach:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom hiftorischen Berein für Schwaben und Neuburg in Augsburg: Beitschrift 1897. Bom hiftorischen Berein für Oberfranten in Bamberg:

58. Bericht über Beftanb und Wirfen bes Bereins.

Bon ber naturforichenben Gefellichaft in Bamberg: Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber hiftorischen und antiquarischen Gesellschaft ju Bafel: Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Geschichte Berlins in Berlin:

Mitteilungen. 1898, 1-12.

Schriften, Heft 35. Bom Berein für Geschichte ber Mark Branbenburg in Berlin: Forschungen. XI, 1. 2.

Bon ber Gefellichaft f. Beimattunde b. Broving Brandenburg in Berlin: Monateblatt. Jahrgang VI, 10—12; VII, 1—6. 9. Archiv Bb. 3. 4.

Bom Berein "Berolb" in Berlin:

Reine Senbung eingetroffen. Bom Berein für Altertumetunbe in Birtenfelb:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein von Altertumsfreunden im Rheinlande in Bonn:

Jahrbucher. heft 102, 103. Bom hiftorifchen Berein ju Branbenburg a. h.: 29.—30. Jahresbericht.

Bom Berlag ber Braunschweigischen Anzeigen: 2B. Lagmann in Braunschweig:

Braunschweigisches Magazin. Bb. 3. 4. Jahrg. 1897. 1898.

Bom Borarlberger Mufeum=Berein in Bregeng: Jahresbericht für 1897.

Bon ber hiftorifden Gefellichaft bes Runftlervereins in Bremen: Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Geschichte und Altertum Schlesiens in Breslau:

75. Jahresbericht mit Ergänzungsheft. Zeitschrift. Bb. 32. Silesiaca. Festschrift 1898.

Regeften jur Schlefifchen Geschichte 1316-26. Breslau 1898.

Bon ber ichlefischen Gefellichaft für vaterlandische Rultur in Breslau: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Chemniger Gefchichte in Chemnit:

Festschrift jum 25 jahrigen Jubilaum bes Bereins 1897.

Bom hiftorifchen Berein für das Großherzogtum Seffen in Darmftabt : Quartalblätter. 1896. 1897.

Bom hiftorischen Berein ju Dillingen:

Jahrbuch 1897.

Bom Berein für Geschichte und Naturgeschichte in Donaueschingen: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Duffelborfer Gefchichte-Berein in Duffelborf:

Beiträge. Band 12. 13.

Schaarschmibt, gur Erinnerung an Jatobe von Baben. Düsselborf 1897.

Bom Gefchichte= und Altertumsforschenden Berein ju Gifenberg: Mitteilungen. Beft 13.

Bom Berein für Geschichte und Altertumer ber Graffcaft Mansfelb au Gieleben:

Mansfelber Blatter. Jahrgang. 12.

Schriftennachweis zur Mansfelbilden Beschichte. Bon Größter. Gieleben 1898.

Bom Berein für Geschichte und Altertumskunde von Erfurt: Mitteilungen. Seft 19.

Bom Berein für Geschichte und Altertumstunde in Frankfurt a/M .: Mitteilungen über romifche Funde in Bebbernheim. II.

Bom Freiberger Altertumsverein ju Freiberg:

Mitteilungen. Beft 34.

Bon ber Gesellschaft für Beforberung der Geschichts-, Altertums- und Boltstunde ju Freib urg i. B .: Beitschrift. Band 13.

Bom Oberheffischen Geschichtsverein in Giegen:

Mitteilungen. Banb VII.

Bon ber Königlichen Gefellichaft ber Biffenschaften in Göttingen: Nachrichten. Philol.=hiftor. Klaffe. 1898. 1. 2. 3. 4.

Bon ber Bereinigung für Gothaische Beschichte und Altertumsforschung in Gotha:

Aus ber Beimat II, 1. 2.

Beg, ber Thuringer Balb in alten Zeiten. Gotha 1898.

Bom historischen Berein für Steiermark in Grag:

Mitteilungen. heft 45. Beiträge. 28. Jahrgang. Bon ber Gesellschaft für Pommer'iche Geschichte und Altertumskunde in Greifemalb:

Byl, Rachtrage jur Geschichte ber Greifemalber Rirchen. Seft 1. 2.

Bom Berein fur Greiger Geschichte in Greig:

Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber Rieberlaufiger Gefellichaft für Anthropologie und Altertume: tunbe in Guben:

Mitteilungen V, 5 - 7.

Bom Berein für Erbfunbe in Salle: Mitteilungen. 1898.

Bom Thuringifch-fachfischen Berein für Erforschung bee vaterlanbischen Altertums in Salle:

Neue Mitteilungen. Band 19, 4.

Bom Sanauer Geschichte- Berein in Sanau:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom hiftorischen Berein für Riebersachsen in Sannover: Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen. Beft 5. 6. Zeitschrift 1898.

Bom Siftorifd Bhilosophifden Berein ju Beibelberg:

Reue Jahrbücher. VIII, 1.

Bom Berein für Siebenburgifche Lanbestunde in Bermannftabt: Archiv 27, 2. 3. 28, 1, 2. Jahresbericht 1897/98.

haufen:

Bom Berein für Meiningifche Geschichte u. Landestunde in Silbburg-Schriften. Seft 28. 29. 30. 31. Bom Bogtlanbifden Altertumsforfchenben Berein ju Sobenleuben:

Reine Genbung eingetroffen.

Bom Berein für Geschichte und Altertumstunde in Sohenzollern: Mitteilungen. Jahrgang 28—30. 31. Bingeler-Laur, bie Bau- und Kunstbenkmaler in ben Hoben-

jollernichen Landen. Stuttgart 1896.

Bom Berein für Geschichte und Altertumskunde in Somburg v. b. Böhe:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Thuringifche Gefdichte und Altertumetunbe in Jena: Beitschrift. Band X , 3. 4; XI, 1.

Bom Ferdinandeum in Innsbrud: Beitidrift. Beft 40. 41. 42.

Bom Berein für Geschichte- und Altertumetunde ju Rabla: Mitteilungen. Banb V, 3.

Bom Berein für Beffische Geschichte und Landestunde in Raffel: Zeitschrift. Band 23. Mitteilungen. 1897.

Bon ber Befellichaft für Schleswig : Polftein Befchichte in Riel: Beitidrift. Band 27.

Bom Schleswig : Solfteinischen Museum bei ber Universität in Riel: Reine Sendung eingetroffen.

Bon ber Société Royale des Antiquaires du Nord in Ropenhagen: Mémoires. 1897.

Tillaog. 1896, 1897.

Bom Mufealverein für Rrain in Laibach:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Geschichte ber Neumart in Lanbsberg a./B.: Schriften. Heft 1-3. 5. 6. 7.

Mitteilungen. Rr. 4. 5. 7-9. 11-13.

Bom historischen Berein von Nieberbanern in Landshut: Berhandlungen. Band 34.

Bon der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden Levensberichten. 1898. Handelingen, 1898.

Bom Norbböhmischen Erfursions : Klub in Leipa: Mitteilungen. XXI, 1. 2. 3.

Bom Berein fitr Gefchichte Leipzige in Leipzig:

Reine Senbung eingetroffen. Bom Geschichts- und Altertumsverein ju Leisnig:

Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber Nebraska historical society in Lincoln: Proceedings and collections II.

Bom Berein für Gefchichte bes Bobenfees und feiner Umgebung in Linbau:

Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber Rieberlaufiter Gefellichaft für Anthropologie und Urgeschichte in Lübben:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Museumsverein fur bas Fürftentum guneburg in guneburg: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Luremburger Gefcichte, Literatur und Runft in Luremburg:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein gur Erforschung ber Rheinischen Geschichte und Altertumer in Maing:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Mannheimer Altertums Berein in Mannheim: Balter, Geschichie bes Theaters und ber Mufit am turpfalzischen hofe. Leipzig 1898. (Forschungen I.)

Bom Berein für ben Regierungebegirt Marienwerber in Marien = werber:

Zeitschrift. Heft 36.

Bom hennebergifchen Altertumsforichenben Berein ju Meiningen: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Berein für Gefchichte ber Stadt Deigen:

Mitteilungen. V, 1.

Bon ber Gesellichaft für Lothringische Geschichte und Altertumstunde in Met:

Jahrbuch. 1897.

Bon ber Kurlanbischen Gesellschaft in Mitau: Jahrbuch für Genealogie. 1896. 1897.

Bon ber R. b. Mabemie ber Biffenschaften in Munchen: Sigungeberichte ber philosoph. philolog. u. historifchen Rlaffe.

1897, II, 3. 1898, I. II. III. II, 1.

Abhandlungen ber hiftorischen Rlaffe. Band 21, 3.

Baumann, ber bayer. Gefchichtescher Karl Meichelbed (1669-1734) Festrebe. Munchen 1897.

Rante, Schäbel ber baberischen Stabtbevöllerungen. I. S. A. Rante, jur baperischen Boltstunbe. S. A.

Bom historischen Berein von Oberbayern in München: Monatsschrift pro 1898.

Bom Bestfälischen Brovingial Berein in Munfter: Sabresbericht 1896/7. 1897/8.

Bom Berein für Geschichte und Altertumsfunde Bestfalens in Munfter: Reine Sendung eingetroffen. Bom hiftorischen Berein für Reuburg a. b. D.

Neuburger Rollettaneenblatt. Jahrgang 1897.

Bom Germanifden Rational= Mufeum in Rurnberg:

Mitteilungen 1897.

Anzeiger 1897.

Ratalog ber Gewebesammlung bes Nationalmuseums. I. Teil. Kürnberg 1897.

Bom Berein für Geschichte ber Stadt Rurnberg:

Mitteilungen. Beft 12, 2.

Jahresbericht. 1897.

Brofpett ber Stadt Rurnberg v. J. 1608. Rurnberg 1896. gr. Fol.

Bom Altertumsverein in Blauen im Boigtlanbe:

Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber hiftorischen Gefellschaft für die Proving Bosen in Bosen:

Beitschrift. XIII, 1. 2. Bom Berein für Geschichte ber Deutschen in Bohmen ju Brag:

Mitteilungen. Jahrgang 36, 1-4. Bom Berein für Geschichte und Altertumstunde ber Diocese Rotten=

burg in Ravensburg: Diöcesanachiv von Schwaben. Jahrgang 1898.

Bom historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg in Regens burg: Berbanblungen. 1898.

Bom Berein für Runft und Altertum in Reutlingen:

Reutlinger Geschichteblatter. 1898.

Bon ber Gefellchaft für Geschichte und Altertumstunde in Riga: Sigungsberichte pro 1897.

Mitteilungen. XVII, 1.

Bom Berein für Gefchichte und Archaologie in Romans: Bulletin. 1897.

Bom Berein für hennebergische Geschichte und Lanbestunde ju Schmalfalben:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom historischen Berein in Schwabisch = Sall:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Berein für Medlenburgifche Geschichte und Altertumstunde in Schwerin:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom hiftorifchen Berein ber Pfalz in Speier:

Mitteilungen. XXII.

Bom Berein für Gefchichte und Altertumer gu Stabe:

Reine Senbung eingetroffen.

Bon ber Gefellichaft fur Pommer'iche Gefchichte und Altertumstunbe in Stettin:

Reine Sendung eingetroffen.

Bon ber tgl. Atabemie ber iconen Biffenichaften, ber Geschichte und Altertumetunbe, Nationalmufeum in Stodholm:

Reine Sendung eingetroffen. Bom Norbischen Mufeum in Stodholm:

Bilder fran Skansen, Häftet 1-4.

Ringlekar pa Skansen.

Bom historifdeliterarifden Zweigverein bes Bogefenklube in Strafburg: Jahrbuch. Jahrgang 14.

Bon ber Direktion bes Königl. Burttembergischen Saus: und Staats: Archivs in Stuttgart:

Reine Senbung eingetroffen.

Bom Burttembergischen Altertumsverein in Stuttgart:

Reine Genbung eingetroffen.

Bon ber Bürttembergischen Kommission für Landesgeschichte in Stuttaart:

Bierteljahrshefte. Jahrgang 1898. Bom Berein für Runft und Altertum in Ulm:

Reine Sendung eingetroffen.

Bon ber Smithsonian-Institution in Bafbington:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom Harzverein für Geschichte und Altertumskunde in Bernigerobe : Beitschrift. Jahrgang 31. Register 1898.

Bom Atabemifchen Berein beuticher Siftoriter in Bien:

Bericht 1895/97.

Bom Berein für Landesfunde von Niederöfterreich in Bien:

Blatter bes Bereins. 31. Jahrgang.

Topographie von Nieder - Ofterreich. Band 4, heft 1-3. Bom Berein für Naffauische Altertumskunde und Geschichtsforschung

in Biesbaben:

Annalen. Band 29, 2.

Mitteilungen. 1897, 3. 4. 1898/9, 1-3.

Bom Ortsverein für Geschichte und Altertumstunde in Bolfenbuttel: Reine Senbung eingetroffen.

Bom Altertums - Berein in Borms:

Reine Sendung eingetroffen.

Bom hiftorifden Berein von Unterfranten in Burgburg:

Archiv. Band 39.

Jahresbericht pro 1896.

Bon ber Untiquarifchen Gefellichaft in Burich:

Mitteilungen. 24, 5. 63.

Bom Altertumsverein für Zwidau und Umgegend in Zwidau: Reine Senbung eingetroffen.

#### b) Geichente:

Bon ber Banbels= und Gewerbetammer für Oberfranten:

beren: Jahresbericht pro 1897.

Bon herrn 28. Soll, Rameralprattitant babier:

1) M. J. G. Hagers Geographie. I. Teil. Chemnis 1746. 2) Geschichte bes jetigen Krieges in Gesprächen im Reiche ber Tobten. 1. Band. historie von 1756 und 1757. Frankfurth 1758.

Bon herrn Nicolaus Defterlein in Bien:

beffen: Ratalog einer Richard Bagner-Bibliothet. 4 Banbe. Leipzig 1882-95.

Bon ber igl. Lehrerbilbunge - Anftalt babier:

beren: Jahresbericht pro 1897/98. Bom tgl. humaniftischen Gomnafium babier:

beffen: Jahresbericht und Brogramm pro 1897/98.

Bon Berrn Brivatier R. Rafin er babier:

Steichele, Erinnerungsblätter aus bem Gebenkbuche bes Lieber= tranges Bapreuth. Bayreuth 1894. 2 Gremplare.

Bom Norsk Folkemuseum in Christiania: beffen: Foreningen 1897. III.

Bom Berichonerungs = Berein in Sof:

beffen: Mitglieberverzeichnis pro 1897 und 1898.

Bom Martifden Brovingial-Mufeum in Berlin: beffen: Bermaltungsbericht 1897.

Bom tgl, Rettorat ber Lubwigs : Rreisrealschule in Dunchen: beren: Brogramm pro 1897/98.

Bon herrn Symnafialprofeffor 3mangiger bier:

1) Jahresberichte und Brogramme ber fgl. baper. Studienanstalt in Bayreuth pro 1891. 93. 94. 95. 96. 97. 2) Jahresberichte ber igl. Kreis : Realfchule ju Bayreuth

pro 1895. 97. 98.

3) Jahresberichte ber tgl. Lehrerbilbungsanftalt Bapreuth pro 1897. 98.

4) Desgl. ber Höheren Töchterschule in Bayreuth pro 1897. 98.

5) Desgl. bes tgl. Symnasiums in hof pro 1898. Programme besselben pro 1896. 97. 98.

Bon herrn Apothefer Dr. Schmidt in Bunfiebel:

1) Balbftein = Banorama. 2) Roffeine = Banorama.

3) Bergeichnis ber Mitglieder bes Fichtelgebirgevereine 1893.

4) Sahresbericht besselben Bereins pro 1897.

5) Schmidt, bas Haufiergewerbe im Fichtelgebirge. S. A.

Bon herrn Landgerichtspräfibent a. D. von Landgraf hier: Ratalog ber Kangleibibliothet vom Jahre 1798.

Bon Berrn Seminarbirektor Dr. Bubich babier:

beffen: Die Reformen und Reformbeftrebungen auf bem Gcbiete ber Bolksschule im ehemaligen Hochstift Bamberg. Bambera 1891.

Bon herrn Fabritbefiger Enger babier:

Die erfte Dekoration bei ber Ginweihung bes im Sahre 1748 neuerbauten prächtigen Opernhauses zu Bapreuth. Feber= zeichnung in gr. Folio. (Dem Siftorifchen Berein gur Aufbewahrung überlaffen.)

Bon Herrn Antiquar Seligsberg bahier:

1) Ein Quoblibet Aquarell von 3. C. Schindler. Bayreuth 1779. Folio.

2) Görwit, Fantaifie, Hulbigungsgedicht an Bergog Alexander von Bürttemberg, vom 1. Juni 1854. Difc.

3) Das Neue Testament. Bayreuther Drud vom Jahre 1739. 4) Refolvirung bes Frantischen und Rheinischen Balors. Bapreuther Drud vom Sahre 1797.

Bom Stadtmagistrat Kulmbach:

beffen: Bermaltungeberichte für bie Jahre 1890/91, 1894/95 1896/97.

Bon Herrn Pfarrer Summa in Schwarzenbach a./S.: beffen: Chronit ber Pfarrei Schwarzenbach a./S. 1898.

Bon herrn Buchbrudereibesiter Ellwanger babier:

1) Fifcher, Ga., Bapreuth und feine berühmten Danner. Banreuth 1899. 3 Eremplare.

2) Hausnummern=Buchlein von Bavreuth pro 1897. 3 Erpl.

- 3) Balther, Borfdriften über bas Raffa- und Rechnungs-wesen. Bayreuth 1899.
- 4) Rojer, J., Bayrenth, bie Markgrafen- und Bagnerftabt. Bapreuth 1897.
- 5) Chamberlain, S., die erften zwanzig Jahre ber Bayreuther
- Bilbnenfestspiele. Bayreuth 1896. 6) Chamberlain, S., Richard Bagner. Echte Briefe an Ferb. Brager. Bayreuth 1894.
- 7) Der Anekboten: und Ratfelfammler. Ralender für 1899. 6 Eremplare.

Bon herrn Stadtbaurat Schlee bahier:

- 1) beffen: Die Bafferverforgung ber Stadt Baureuth. München 1898.
- 2) Großer Stadtplan von Bayreuth.

Bon Berrn Buchbanbler Grau babier:

- 1) Bicotte, Artabien ober Gemalbe nach ber Ratur. Bayreuth 1796. 2 Eremplare.
- 2) Ellrobt, Gefrees und Umgebungen. Bayreuth 1832.
- 3) Görwip, ber Sagenichat von Oberfranten. 1.-4. Beft. Baureuth 1846.

Bon herrn Comnafialprofessor Dr. Brunco babier:

Jahresberichte und Programme ber t. Studienanstalt in Bayreuth pro 1818. 37. 42. 45. 54. 57. 59. 60. 62. 63. 70. 72-89. 91. 93-95.

Bon herrn Bahntednifer Schnappauf babier:

Eine Urtunde auf Bergament über Erteilung ber Birthichafts: gerechtigfeit, Tabern und Beder-Feuerrecht an ben Geb. Camerier 3. S. Liebhardt auf bem neuerbauten Bobnhaus im alten Frohnhof babier. Dat. Bapreuth, B. Oct. 1754, mit eigenhandiger Unterschrift bes Markgrafen Friedrich und anbangenbem Siegel.

Bon herrn 3. Bubring in Beimar:

beffen: Der gegenwärtige Stand ber Rennsteigforichung. G. A. Berlin 1898.

Bon herrn hofbuchhandler Gichel babier:

1) Monatsichrift Siona 1853, 3, enthaltend die Bayreuther Chorordnung 1724, Fortfegung.

2) Junger, "hoch Bayreuth", Marich ju 2 hon.

Bon herrn Major Lienhardt babier:

Das Bismard-Mufeum in Bilb und Bort. Berlin 1897. Ein Prachtband in gr. Folio.

Bon herrn Regierunge-Direttor Fahrmbacher babier:

beffen: Die beiben lanbftanbischen Rezesse im Fürstenthum Bayreuth über bie Napoleonische Kriegskontribution. S. A. Bom kgl. 7. Infanterie-Regiment Brinz Leopold bahier:

Geschichte bes kal. bayer. 7. Infanterie = Regiments Bring Leopold von Bayern. I. Teil 1732—1815. Auf Befehl bes kgl. Regiments verfaßt von Auvera, Premierlieutenant. Bayreuth 1898.

Bon herrn Buchhalter Gattler babier:

Binbely, Gefchichte bes breißigjahrigen Rrieges. 3 Banbe. Leipzig 1882-84.

Bon herrn Rommerzienrat Limmer in Rulmbach:

beffen: Rulmbache Gewerbefleiß und feine geschichtliche Ent= widelung. Rulmbach 1898.

Bom tgl. Rettorat bes Reuen Symnafiums in Bamberg: Programm jum Jahresbericht pro 1898. Budel, Beitrage jur Beschichte ber Stadt Forchbeim.

#### e) Angekauft:

#### 1898.

Golbfuß, Aug., Phyfitalifch-ftatiftifche Befdreibung bes Fichtelgebirgs. Mürnberg 1817.

Leichenhaus- und Begräbnig-Ordnung ber Stadt Bayreuth von 1852. Lo mmel, Die alten Franten. 8 Sefte. Rurnberg 1832-38.

Edharbt, Commentarii de rebus Franciae orientalis, Tom. I. Wirceburgi 1729. Folio.

Bergament=Urfunde. Bon ber Handwerks Drbnung ber Zimmerleute ju Sof. Banreuth 1721.

Großer Stadtplan von Banreuth von 1852.

Rolbe, Beiträge zur baverischen Kirchengeschichte. Bb. V. Erlangen 1898. Erhard, D., Die Reformation ber Rirche in Bamberg unter Bijchof Beigand 1522-1556. Erlangen 1898.

Thomas, M., Martgraf Rafimir von Branbenburg im Bauerntriege. Gotha 1897.

Reiche, Die Fantaifie. Banreuth 1796.

Leift, Urfundenlehre. Leipzig 1893.

Rotelmann, Die Finanzen bes Kurfürsten Albrecht Achilles. G. A. Senner, Altfrantifche Bilber, Kalenber 1899. Bapf, L., Fichtelgebirgelieber. Wunfiebel 1874.

Bogel, Des Ritters v. Eyb Aufzeichnung über bas faiferl. Landgericht bes Burggrafthums Murnberg. Erlangen 1867.

Stein = Müller, Gefchichte von Erlangen. Erlangen 1898.

Benfen, Beitrage gur Geschichte von Oftfranken. G. A. Rurze Beschreibung ber Lanbes-Hauptleute zu Sof. S. A.

Sammlungen wichtiger Urtunben in Ansehung ber f. preuß. Anspachischen u. Baireuthischen Lande. Schweinfurth 1794. Folio.

Balther = Molendo, bie Laubmoofe Oberfrantens. Leipzig 1868. Jean Paule fammtliche Werte. 33 Bbe. Berlin 1860-62.

Bruschius, C., Chronologia monasteriorum Germaniae illustrium. Sulzbaci 1682.

Das Baperland, Juliftr. Wochenschrift für baperische Geschichte und Landeskunde. Jahrg. 1898.

Reichel, Topographie und Ethnographie bes t. Gerichtsbezirkes Naila. Dof 1864

Lang, R. H. v., Geschichte bes vorletten Markgrafen von Branbenburg-Ansbach. Ansbach 1848.

Detter, S. B., Berfuch einer Geschichte ber Burggraven ju Rurnberg. Frankfurt 1753.

Förtich, Berned. Reichenbach 1874.

Desterreicher, Denkwurdigkeiten ber frankischen Geschichte. Stud 3. Bamberg 1832.

Sehling, Daniel vou Superville. Leipzig 1893.

Den e ner, Chrift., Quellen gur Geschichte ber Stadt Rulmbach. Munchen 1895.

Schaaf, Der Frankenwald. Kronach 1872.

Selfrecht, Berjuch einer Befchreibung ber Lanbeshauptmannichaft Sof. Sof 1797.

Lang, R. H. v., Hiftorisches Net bes Rezattreises. Nürnberg 1834.

## II. Antiquitäten.

### Geidente :

Bon herrn Buchbinbermeifter Forfter:

30 Boftfarten mit Anfichten von Bayreuth.

Bon herrn Buchbinbermeifter Genfft:

32 Boftfarten mit Unfichten von Bapreuth.

Bon herrn Buchbinbermeifter heufdmann:

34 Boftfarten mit Anfichten von Bayreuth.

Bon herrn Runfthanbler Gießel jun .:

25 Posttarten von Bayreuth, von benen viele historische auch aus ber Umgebung.

Bon Berrn Dornhöffer:

2 Unfichten von ber Fantafie.

Bon herrn Seligeberg:

Panoramen von Bayreuth 1720 -1750,

Linde ber Fantafie. Bon herrn Bentert:

Pathenbrief vom Jahre 1817.

#### Gefauft murden:

Ansicht von Bahreuth v. Lacroir, Bahreuth v. 1820—1750, Bahreuth gegen Mitternacht, Greifenstein und Heiligenstadt, Sct. Johannis bei Bahreuth, Leichenprozession bes Markgrafen Wilhelm und die Portraits von Markgraf Christian Ernst mit Gemahlin Sophie, Markgraf Merander, Markgraf Georg Wilhelm, Markgraf Friedrich, Markgräfin Kriederike Caroline von Ansbach.

Im Archiv 1897 hat sich ber Irrtum eingeschlichen, bie photographische Ansicht bes Rentamts. Gebäubes in Selb sei von herrn Seligsberg gegeben. Diese Ansicht verbanten wir bem herrn f. Rentamtmann Bollner in Selb, was hiemit berichtigt wirb.

## Bweiter Abschnitt.

# Mitglieder-Verzeichnis des hiftorischen Bereins für Oberfranken pro 1898.

### A) Rurator des Bereins.

Se. Excellenz Freiherr von Roman zu Schernau, t. Regierungs-Bräfibent von Oberfranten.

## Chren-Mitglieder.

Kanzlei=Bibliothek Bahreuth. Kreisarchiv Umberg. Kreisarchiv Bamberg. Kreisarchiv Nürnberg. Oefele, Freiherr von, k. Reichs-Archivdirektor, Wünchen. Allgemeines Reichsarchiv München. Stadtmagistrat Bahreuth.

## Ordentliche Mitglieder.

Adermann, Ingenieur, Weißenstadt. Aichinger, Wagenfabrikant, Bahreuth. Aign, k. Pfarrer, Bahreuth. Albrecht, Lehrer, Affalterbach. Andräas Dr., k. Bezirksarzt, Amberg. Angerer Dr., k. Rektor der Realschule Kronach. Antretter, k. Bezirkstierarzt, Hos. Arnold'sche Buchhandlung, Dresden. Arzberg, Stadtmagistrat. Auer, Apotheker, Hos. Aufseß, Otto, Freiherr von und zu, k. RegierungsDirektor a. D., Ausses. Aufseß, Ernst Freiherr von und zu, t. Bezirksamtsassessor, Ministerium bes Innern, München.

Auffeß, Sugo Freiherr von und gu, t. baper. Rammerberr und Gutsbefiger, Augsburg.

Aumüller, Lehrer, Bayreuth.

Mumüller, Bezirfshauptlehrer, Berned.

Auvera, Fabritbefiger, Hohenberg a./E.

Bähr, t. Brandversicherunge-Inspettor, Bayreuth.

Bartenftein, t. Gymnafiallehrer, Bayreuth.

Barth, hans, Raufmann, Bayreuth.

Barth, Apothefer, Münchberg.

Barthel, Herm., f. Gifenbahn=Obererpeditor, Hof.

Baget, Georg, f. preug. Steuerinspektor, Sof.

Bauer, f. Landgerichtsrat, Bayreuth.

Bauer, f. Regierungs-Sefretar, Bayreuth.

Bauer, f. Stadtpfarrer, Hof.

Bauer, Karl, Privatier, Thierstein.

Bauer, Ludwig, Lehrer, Lindenhardt.

Baumann, Eberhard, Lehrer, Hornungsreuth.

Baumann, Beter, Lehrer, Marttichorgaft.

Baumer von, vensionierter Obereinfahrer, Rulmbach.

Baner, Fabritbefiger, Martinlamig.

Bayerlein, Jul., Privatier und Magistratsrat. Baureuth.

Bayerlein, Eduard, Fabritbefiger, Bayreuth.

Bechtold, Rudolf, Buchhandlung, Bapreuth.

Bed, t. Oberleutnant, Bayreuth.

Bed, H., t. Confiftorialrat, Bayreuth. Bed, f. Oberamtsrichter, Kirchenlamit.

Bedall, f. Oberleutnant a. D. u. Kabritbirettor, Bayreuth.

Bender, August, Raufmann, Bayreuth.

Bender, Carl, Kaufmann, Bayreuth.

Benter, t. Bfarrer, Trebgaft.

Berlin, t. Bibliothet.

Beutner, t. Aufschlageinnehmer, Münchberg.

Bener, G., Lehrer, Holenbrunn.

Bibra, Freiherr von, t. Oberlandesgerichtsrat, Bayreuth.

Bibra, Freiherr von, t. Oberlandesgerichtsrat, München. Bidel, Lorenz, Stadtpfarrer, Pottenstein.

Biedermann, Lehrer, Neuenmarkt.

Bilabel, f. Hauptmann a. D., München.

Bod, Burgermeifter, Creugen.

Bod, t. Pfarrer, Martt-Redwig.

Bodmühl, B. E., Fabritbefiger, Sof. Bobenichat, Rarl, Fabritant, Bifchofsgrun. Böhner, Simon, Lehrer, Bayreuth. Bohner, t. Pfarrer, Neunkirchen. Böhner, Ökonom und Sastwirt, Unterschwarzach. Böhnte, Friedr., t. Symnafiallebrer, Banreuth. Boller, Carl, Gifenwarenhandler, Bayreuth. Brandenstein, von, f. Bezirksamtsaffeffor, Neuftadt a. S. Braunwald, Bezirksamtsoffiziant, Bayreuth. Breglein, Beter, Dtonom, Dorflas, Gemeinde Guben. Brobführer, herzoglicher Schulrath, Coburg. Brügel, f. Pfarrer, Rafenborf. Brühichwein, t. Oberamtsrichter a. D., Bayreuth. Brunco, Dr., t. Symnafialprofessor, Banreuth. Brunner, Wilhelm, Rechtsanwalt, Bayreuth. Buchholz, f. Gymnafiallehrer, Hof. Buchta sen., Raufmann und Bürgermeifter, Arzberg. Büchner, Lehrer, Bapreuth. Bullemer, Rarl, Symnafial-Uffiftent, Bapreuth. Burger, harmoniumfabritant, Babreuth. Burtel, Rudolf, Fabritant, Buftenfelbig. Burthardt, Dr., praftischer Argt, Sobenberg a./E. Bugler, Lehrer, Birt. But, t. Bezirtsamtsaffeffor, Zweibrüden. Cafelmann, f. Rirchenrat, Bayreuth. Caffelmann, Dr., Rechtsanwalt u. Landtagsabgeordneter, Bapreuth. Christenn, t. Rentamtmann a. D., Bapreuth. Chriftenn, Malzfabrifant, Kulmbach. Creußen, Stadtmagistrat. Cullmann, f. Hauptmann, Bayreuth. Daffner, Fraulein, Privatière, Bayreuth. Damm, Karl, Spinnereidireftor, Rulmbach. Degen, Jatob, f. Bezirtsamtmann, Rronach. Degen, f. Pfarrer, Bunfiedel. Demuth, Th., Buchhändler, Wien. Deppisch, Dr., bezirtsarztlicher Stellvertreter, Bottenftein. Deter, Kantor und Lehrer, Schönwald. Dien ftbier, Georg, Lehrer, Lindenhardt. Dieterich'iche Universitätsbuchhandlung, Göttingen. Dietrich, t. Bfarrer, Affalterthal. Dietsch, t. Symnasialreftor, Hof.

Diet, Fabritbefiter, St. Georgen. Diegel, Beinrich, t. Bostmeifter, Sof. Dippold, Friedrich, Lehrer, Danndorf. Dittmar, Georg, f. Landgerichtsrat, Bayreuth. Dittmar, Sigmund, Lehrer, Schwarzenbach a./B. Dobened, Freiherr von, Conftang. Dombart, Bernhard, t. Forstamtsassessor, Fischstein. Doppelbauer, t. Pfarrer, Busbach. Döring, t. Hauptmann, Bayreuth. Dörnhöffer, t. Strafanftalis-Direttor, Raisbeim. Dreg, t. Poftspezialkaffier, Aschaffenburg. Dreffendörfer, Gaftwirt, Bamberg. Dürrich midt, Bezirkshauptlehrer, Schnabelmaid. Ebenauer, Mag & Cie., Baumwollenspinnerei, Sof. Cherhardt, t. Hauptmann, Bapreuth. Ed, Georg, Raufmann, Gorlig. Eden berger, Johann, Restaurateur, Thurnau. Eiber, Rarl, Distriftstechniker, Rulmbach. Eichen müller, Anton, Runftmühlbefiger, Rulmbach. Eichhorn, t. Pfarrer, Erlangen. Einfalt, f. I. Pfarrer u. Diftrittsschulinspektor, Weidenberg. Einwag, f. Oberamtsrichter, Sof. Eisenbiegler, t. Bauamtmann, Sof. Gifert, t. Bezirkamtsaffeffor, Berned. Eisfelber, f. Forstmeister, Gögweinstein. Eismann, t. Landgerichtsrat, Bayreuth. Ellwanger, Buch = und Steindruckereibefiger, Bapreuth. Elmer, Lehrer, Hof. Elsperger, Wilhelm, t. Landgerichtspräsident, Hof. Emmer, t. Notar, Hof. Endraß, P., t. Souptzollamts = Controleur, Bayreuth. Engel, t. Rreistierarat, Bapreuth. Engel, Heinrich, t. Bezirketierarzt, Bayreuth. Engelbrecht, Lehrer, Döberschut. Engelhardt, Gottfried, Flaschnermeister, Hof. Erlangen, f. Univerfitats = Bibliothet. Ernft Dr., Beinrich, pratt. Argt, Bof. Ernft, t. Forstmeister, Beibach. Eydmann, Bantier und Gemeindebevollmächtigter, Hof. Enfer, Ronrad, t. bayer. Hof-Möbelfabritant, Bayreuth. Faber-Castell, Graf, Oberleutnant à la suite zu Stein a./R. b./Mürnberg. Ardin 1897. XX. Bb. 8. Seft.

Digitized by Google

Kahrmbacher, t. Regierungsbirektor, Bayreuth. Kalco Dr., Hofrat, Direktor der Heilanstalt St. Gilgenberg. Faßold, Dekonom und Bürgermeifter, Seidwig. Keilitsich, Freiherr von, k. Bezirks Ingenieur, Bapreuth. Feiligich, Freiherr von, Rittergutsbefiger u. f. Rammerer, Trogenzech. Felfer, t. Forstmeifter, Begnit. Fest Dr., t. Reallehrer, Bayreuth. Fett, Lehrer, Biengarten. Fichtelgebirgs=Berein Bunfiebel. Fiesenig, Lehrer und Kreisscholarch, Bamberg. Fischer, J., Schulverweser, Abornberg. Fischer, Georg, Lehrer, Cottenau. Fijcher, Georg, Lehrer, Bayreuth. Fijcher, t. Rentamtmann, Rronach. Fischer, k. Förster, Spielberg, Post Marktleuthen. Fischer, t. Bezirksamtmann, Obernburg. Fleffa, Richard, städtischer Bezirkstierarzt, Sof. Flessa, Wilhelm, rechtstundiger Bürgermeister, Kulmbach. Florschüt Dr., Sanitäterat, Wiesbaden. Förderreuther, Fabritbefiger, Martinlamit. För fter, Lehrer, Grafenberg. Forst er, Buchbindermeister, Bapreuth. Frant, Rarl, Bezirksbautechnifer, Banreuth. Frant, Joseph, t. Advokat, Hof. Frand Dr., prakt. Argt, Hof. Frand, Brivatier, Bof. Frang, Wilhelm, Gisenbahnassistent, Hof. Freyberger, Privatier und Magistraterat, Bapreuth. Frig, Friedrich, f. Gisenbahnadjunkt, Neuenmarkt. Frölich, Ritter v., t. Oberforstrat, Banreuth. Frosch, Lehrer, Bayreuth. Fuchs, f. Forstmeister a. D., Banreuth. Funte, Buchhalter, Rehau. Gareis, Fr., f. Oberezpeditor, Erding. Gebhardt, Friedrich, f. Bahnverwalter, Rulmbach. Gebhardt, Bermann, Rechtspraftitant, Grafenbera. Genck, k. Pfarrer, Schönbrunn. Gerber, t. Regierungsrat, Begnit. Gerbig, Rechtsanwalt, Bapreuth. Gerftl, t. Bantkaffier, Augsburg. Gewinner, Rarl, Lehrer, Bapreuth.

```
Geger Dr., t. Seminarprafett, Bagreuth.
Gener, S., Fabrikdirektor, Halbstadt, Böhmen.
Gid, t. Bezirksamtmann, Kulmbach.
Giech, Graf von, Erlaucht, Thurnau.
Gießel, Hofbuchhändler, Bagreuth.
Glaß, Wolfgang, t. Abvotat, Hof.
Blent, t. Konfiftorialfetretar, Bayreuth.
Glent, t. Pfarrer, Meltendorf.
Smehling Dr., t. Bezirtsarzt, Burglengenfelb.
Goller, Lehrer, Stemmas.
Goller Dr., Erwin, Granitwertbefiger, Münchberg.
Gollwiger, Georg, Rantor, Bernftein a /B.
Bog, Bebermeifter, Brandholz.
Bos. Christian, t. Major und Bezirksoffizier, Sof.
Brabner, Rittergutsbesitzer, Schloß Hofed b./Bof.
Graf. Tuchhändler und Magistratsrat, Gelb.
Braf, Bürgermeifter, Butichdorf.
Gramich, f. Hauptmann a. D., Bayreuth.
Gramß, Adolf, Regierungsfunktionar, Bayreuth.
Grau, Buchandler, Bapreuth.
Gravenreuth, Mag Freiherr von, t. Bezirksamtsaffeffor,
        München, Ludwigeftraße 4.
Griesbect, t. Boft = und Bahnverwalter, Neuenmarkt.
Grieginger, Anton, Haupt-Bollamtsaffiftent, Bof.
Grimmler, Lehrer, Limbach.
Groß, von, t. Rommerzienrat und Bantier, Bayreuth.
Groß, Lehrer, Glashütten.
Grun, Beinrich, t. Bezirtstierarzt, Rulmbach.
Gründonner, Rarl, Bezirkshauptlehrer, Unfriedsdorf.
Sichwendner, t. Bezirtsamtmann, Rehau.
Buriching, M., Symnafiallehrer, Bayrenth.
Gutmann, Lehrer, Bapreuth.
Guttenberg, Freiherr von, t. Major im 5. Feld-
         Artillerie = Regiment , Landau.
Saas, von, hermann, f. Senatsprafibent, Bamberg.
Sabenftein, Richard, Profurift, Münchberg.
pader, Mechanitus, Bayreuth.
 pader, f. Reallehrer, Wunfiedel.
 Baffner, t. Pfarrer, Berg.
 Bandel, Georg, Raufmann, Bapreuth.
 Bandel, Gottfried, Riemermeifter, Bayreuth.
 Bandel, Raufmann, Bof.
```

Digitized by Google

Hagen, August, f. Dekonomierat und Inspektor ber Rreis-Aderbauschule, Bayreuth. Sagen, Oberlehrer und Rreisscholarch, St. Georgen. Sagen, Lehrer, Bronn. Bagen, t. Bfarrer, Dbernfees. Bager, Georg, Charkutier, Sof. Bager, Georg, Lehrer, Thurnau. Bager, Gottfried, Lehrer, Thurnau. Sahn, Lehrer, Bindlach. Hammerschmitt, Christian, f. Landgerichts=Sekretär, Nürnberg. Sammon, Lehrer, Waldau, B. = A. Rulmbach. Harmoniegesellschaft Bapreuth. Bartmann, f. Amtsrichter, Schweinfurt. Bartung, t. Forstmeister, Rulmbach. Bartwig, F., f. Bezirksingenieur, Treuchtlingen. Daußig, t. Rreis = Obergeometer, Bayreuth. Beerdegen, Lehrer und Rantor, Gattendorf. Deerbegen, Bhilipp, Privatier, München, Rochstraße. Degwein, t. Pfarrer, Söchstädt bei Thiersheim. Beimbucher, f. Amterichter, Selb. Beinel, f. Pfarrer, Blaffenburg. Beinrich, Rarl, Großhandler, Hof. Beinrich, Lehrer, Dregendorf. Beinge, t. Pfarrer, Rautendorf. Berele, Beinrich, f. Notar, Grafenberg. Berold, Chriftian, Privatier, Bayreuth. Derold, Friedrich, Brivatier, Bahreuth. Herold, Heizhausvorstand, Hof. Berold, Lehrer, Sof. berrmann, Chriftian, Glasperlenfabritant, Bifchofsgrun. Berrmann, Chriftoph, Lehrer, Sof. Berrmann, t. Bfarrer, Bayreuth. Herrmann, Ludwig, Kaufmann, Thurnau. Bertrich, Sans, Großhändler, Sof. Beg Dr., f. Landgerichtsarzt, Bayreuth. Beg, Bürgermeifter, Bunfiedel. Deßel, Max, k. Zeichenlehrer, Bahreuth. Henberger, Julius, k. baher. Hoflieferant, Bahreuth. Beufelder, Brauereidirektor, Rulmbach. Beufchmann, Beinrich, Buchbindermeifter, Bayreuth. Dendenreich, t. Justigrat, Bapreuth.

Digitized by Google

Bebber, t. Förfter, Röhrenhof. Beyl, f. Major, Landau. Hinrichs, N.C., Buchhandlung, Leipzig, Grimmaische Strafe. Birth, Joseph, f. Amterichter, Bamberg. Höfer, Hans Nikolaus, Lehrer, Wiesentfeld. Bofer, Lebrer, Rell. Böflich, Wilhelm, Raufmann, Bayreuth. Boreth, Georg, Raufmann, Bayreuth. Boid, Müllermeifter, Neumühle. Hoffer, t. Stadtpfarrer a. D., Bayreuth. Sofmann, Apotheker, Bagreuth. Hohe, Kantor, Naila. Hohenberg, Magistrat. Sohen berger, Beinrich, Bebereiwarenfabrifant, Bof. Soll, Wilhelm, Cameralpraktikant, Bayreuth. Holle, t. Stabsauditeur und I. Staatsanwolt, Burgburg. Solver Dr., pratt. Arzt, Banreuth. Solginger Dr., E., praft. Argt, Bagreuth. Solamann, Wilhelm, Lehrer, Weißdorf. Sopf, Lehrer, St. Georgen. Sopf Dr., f. Bezirksarzt, Rehau. Bopff, t. Brandversicherungs = Inspettor, München. Sopfmüller, t. Detan, Windsheim. Suber, f. Gendarmerie = Hauptmann, Bayreuth. Huber, t. Notar, Deggendorf. Huber, Jakob, t. Strafanstalts = Direktor, Plassenburg. Hübner, Peter, Lehrer, Neudrossenfeld. Hübsch Dr., f. Seminardirektor, Bayreuth. Sübich, Juwelier, Banreuth. Bübich, t. Forstmeifter, Gräfenberg. Bübichmann, Zahnarzt, Sof. Bühnlein, Bans, Lehrer, Meierhof. Büttig, B., Buchhanbler, in Firma Dobberke, Berlin. Bug, t. Seminarlehrer und Kreisscholarch, Bayreuth. Sutschenreuther, Albert, Fabritbefiger, berg a./E. Butichenreuther, f. Forstmeifter a. D., Bayreuth. Butichenreuther, Fabritbefiger, Selb. Jäger, Hermann, Apotheter, Münchberg. Jäger, Johann, Lehrer, Buftenselbig. Jahn, Fr., Kaufmann, Kulmbach. Nahreiß, Emil, t. Expeditor, Sof.

Rahreiß, Hermann, Fabritant und Gemeinbebevollmachtigter, Hof. Jegel, t. Realschulrettor, Hof. Fener, Ernst, Raufmann, Bapreuth. Rabner, hermann, Lehrer, Geroldsgrün. Rabner, f. Pfarrer, Lebenthal. Räfferlein, t. Oberregierungsrat, Bayrenth. Rampf, f. Regierungsrat, Bapreuth. Räftner, Richard, Privatier, Bayreuth. Raftner, t. Bfarrer, Martt - Redwis. Raler, t. Bfarrer, Creugen. Rant, Lehrer, Hof. Rangler, Q., t. Bauamtsaffeffor, Windsheim. Rarmann, Liqueurfabrifant, Hof. Rarpeles, Bianift, Bayreuth. Rauffenstein, Lehrer, Reuftabtlein a./F. Rauper, Bürgermeifter, Allaborf B.- A. Rulmbach. Relber, t. Bfarrer, Bent. Rellermann, Adam, Rantor, Reunfirchen. Reppel, t. Symnafialrettor, Bayreuth. Regelring, ftabt. Schulrat, Bayreuth. Rieß, t. Pfarrer, Erbendorf. Riegling, Ludwig, f. Pfarrer, Rulmbach. Ririchbaum, von, f. Forstamtsaffesfor, Hohenberg a. E. Rleber, f. Forstmeifter, Geroldsgrun. Rlee, t. Bezirisamtsaffeffor, Rulmbach. Rleemann, t. Oberamtsrichter, Berned. Rleemann, Fabritteilhaber, Beigenftabt. Rleinwächter, Emil, f. Oberkontrolleur, Sof. Rloftermann, August, Fabrikbirektor, Goldene Ablerhütte. Klog, Kaufmann, Hof. Rlunt & Gerber, Speditionsgeschäft, Hof. Rnab, Chriftian, Fabritbefiger, Münchberg. Rnopf, Brivatier und Bürgermeifter, Creugen. Rnüpfer, Christian, Lehrer, Donnergreuth. Roch, von, Nittergutsbefiter, Gottsmannsgrun. Roberle, Bermann, t. Pfarrer, Berned. Rörndörfer, Lehrer, Neudorf. Rolb, Dekonom, Altbroffenfeld. Rolb, Friedrich, vorm. Direktor ber mechanischen Baumwollenspinnerei und -Weberei, Bayreuth. Rolb. Direttor ber I. Bafalt-Aftiengesellichaft, Bayreuth.

Rohau, Freiherr von, Bahreuth. Rohau, Freiherr von, Obertobau.

Rrauf, Bantier und Magistraterat, Babreuth.

Krauß, Friedr., Großhändler und Nittmeifter der Referve, Bayreuth.

Rrauß, Friedrich, Konditor, Hof.

Rraufold, Dr., t. Direttor ber Kreisirrenanftalt, Bayreuth.

Araußold, Rantor, Selb.

Kreß, Freiherr von, t. Oberst und Regimentskommandeur, Bayreuth.

Krober, Lehrer, Brandholz.

Rropf, Profurift, St. Georgen.

Rühl, t. Detan, Bunfiebel.

Rühlein, t. Förster, Hohenhausen (Unterfranken), Post Burgpreppach.

Rühnert, Fabritbesitzer, Leipzig.

Rüneth, Raufmann, Creugen.

Runneth, Fabrifbireftor, Münchberg. Rüngberg, Freiherr von, Wernstein.

Rulmbach, Stadtmagiftrat.

Rurymann, Luitpold, Raufmann, Bayreuth.

Rusznigfi Dr., Rabbiner, Bagreuth.

Lammerer, Lehrer, Goffenreuth.

Landgerichtspräsident a. D., Bayreuth.

Landgraf, von, t. Staatsrat, Bayreuth.

Lang, Nikolaus, Lehrer, Kirchahorn.

Langheinrich, Gottlieb, t. Defan, Begnit.

Lauterbach, f. Obererpeditor, Bunfiedel.

Lederer, k. Gymnasiallehrer, Bayreuth. Lerchenfeld, Freiherr von, Heinersreuth.

Levermann, Baumeifter, Rulmbach.

Leyh, priv. Apotheker und f. Leutnant a. D., Bayreuth.

Lentam, Lehrer, St. Georgen. Lienharbt, Rabritbefiger, Sof.

Limmer, f. Major und Bat. Commandeur, Bapreuth.

Limmer, Hermann, t. Kommerzienrat und Kunstmuhlbesitzer, Kulmbach.

Lindauer, 3., f. Pfarrer, Rulmain.

Lindenfels, Frhr. von, Reichsrat u. Gutsbesitzer, Bapreuth. Lindenfels, Ludwig Freiherr von, Gutsbesitzer auf Wolframshof.

Lindner, Fabritbefiger, Fichtelberg.

Linhardt, August, Privatier, Kulmbach. Linhardt, Rarl, Profurift, Münchberg. Lion, Buchhändler, Hof. Lipps, Rarl, t. Pfarrer, St. Johannis. Lobinger, Michael, Braumeister, Rulmbach. Lochner, J. von, f. Rämmerer und Kontrolloffizier, Lindau, Ludwigstraße D 124. Lochner, hans, f. Bostspezialkassier, Würzburg. Lönider, Georg, Fuhrwerksbesiter und Magistratsrat, Hof. Löw, Buchbindermeifter u. Kartonnagenfabrikant, Bayreuth. Löw, gräfl. Rentamtmann, Thurnau. Löwinger, Friedr., Raufmann, Thurnau. Loschge, f. Oberamtsrichter, Münchberg. Lottholz, Albert, t. Pfarrer, Bernftein a./28. Qubwig Dr., t. Oberftabsarzt, Saargemund. Lunz, Theodor, k. Landgerichtsrat, München. Qut, Johann, Lehrer, Münchberg. Maber, f. Notar, Bayreuth. Mainberger, Spinnereidirektor a. D., München. Maisel, Lehrer, Bayreuth. Maifel, Andreas, Bierbrauereibesiter, Obernsees. Manger, Droguift, Bayreuth. Margerie, Couard, Fabritbefiger, Golbene Ablerhüttte. Marichalt, Emil Freiherr von, Bamberg. Martius Dr., praktischer Arzt, Kulmbach. Martius, 28., Gutsbesitzer und Landrat, Leimershof. Mafer, Beinrich, Fabritbirettor, Geroldsarun. Mayr, J., t. Professor, Bayreuth. Medicus, t. Pfarrer, Bindlach. Meinel, f. Symnasial-Professor, Schweinfurt. Meisel, Lehrer, Harsborf. Meister, t. Pfarrer, Hutschorf. Meister, Lehrer, Markischorgast. Meseth Dr., Georg, t. Bezirkkarzt, Kulmbach. Meugbörffer, Wilhelm, Malzfabritant, Rulmbach. Meyer, Ritter von, f. Justigrat, Bayreuth. Mener, Privatier und Kirchenrendant, Bayreuth. Mener, Paul, t. Symnafialprofessor, Hof. Mobichiebler, Kantor und Lehrer, Bilgramsreuth. Moroff, t. Symnafialprofessor, Bamberg. Mühl, Buchdruckereibesiters-Witme, Bayreuth. Müller, Bruno, Großhändler, Bayreuth,

Miller jun., Säfnermeifter, Bayreuth. Müller, Konfiftorialrats. Witme, Bayreuth. miller, f. Oberlandesgerichtsrat, Sof. müller, Rojeph, Rechtsanwalt, Rulmbach. Müller, Otto, t. Reallehrer, Rulmbach. Müller, Bilhelm, Brauereidirettor, Rulmbach. Müller, hermann, Fabrifant, Münchberg. Müller, Johann, Säfnermeifter, Reutlingen, Planie 18. Müller, Lorenz, t. Forstmeister, Schnabelwaid. Müller, Paul, Fabrikbesiger, Selb. Münch, Ernst, kgl. Administrator der Wohlthätigkeits= Stiftungen, Würzburg. münzenthaler, f. Forstmeifter, Bapreuth. Munder, t. Defan, Bof. Ragelsbach, Karl, f. Cymnafialprofeffor, Banreuth. nagel, Chr., Lehrer, Burgfundftabt. Magel, t. Pfarrer, Thiersheim. Ragengaft, t. Pfarrer, Johofen. Maila, Bezirkelehrerverein. Retich, Maurermeifter, Selb. Reubing, Diftriftstechnifer, Rebau. Reumirth, Frang, Bürgermeifter, Marttichorgaft. Ridel, Poliermeifter, Fichtelberg. Mieberhuber, Johann, Lehrer, Wirsberg. Niehrenbeim, Buchhändler, Banreuth. Nigl, t. Regierungs- und Kreisbauaffeffor, Bapreuth. Nordoberfrantischer Berein für Natur-, Geschichts= und Landeskunde, Hof. Rusch, Apotheter, Beibenberg. Dberhäufer, Fabrifant und Bürgermeifter, Münchberg. Obermaier, Beinrich, t. Bankbuchhalter, Kürth. Ohlwerther, t. Pfarrer und Diftritts = Schulinspettor. Martischorgaft. Opel, Lehrer, Thurnau. Dtt, E., f. Telegraphen-Expeditor, Nürnberg. Dtt, t. Gifenbahnadjunkt, Neuenmarkt. Babst. Kabritbefiger. Selb. Bapsborf, t. fächfischer Bahnhofinspettor und Stationsvorstand, Hof. Baftor, Johann, Gisenbahnaffistent, Hof. Pauli, H., Buchhändler, Wien I, Stephansplat 8. Peet, Kaufmann, Hof.

Benfel, Gottfried, Fabritbefiger, Rulmbach. Benfel, Louis, Fabritbefiger, Rulmbach. Bertich, Christian, Brauereibesiger, Rulmbach. Bfaffenberger, Georg, Lehrer, St. Georgen. Bfanbiner, Beinrich, Lehrer, Silbbrandsgrun. Bfeiffer, Dr., prattifcher Argt, Sof. Bigenot, Lubwig von, t. Gutervermalter, Sof. Riff. f. Bfarrer und Diftritts-Schulinspettor, Schauenstein. Plattfaut, Dr., Sanitätsrat, Bayreuth. Blettner, Lehrer, Brüdlein. Blifchte, Droquift, Sof. Böhlmann Dr., f. Bezirksarzt, Bamberg. Böhlmann, Apotheter, Berned. Boblmann, Martin, Bürgermeifter, Gelb. Bonfid, Burgermeifter, Begnit. Bopp, Lehrer, Blaich. Boftler, Johann, Lehrer, Limmersborf. Pracht, Dr. med., prattischer Argt, Schwarzenbach a./28. Brage, fürstlich Schönburgischer Oberförster. Schwarzenbach a./S. Breis, f. Gymnafialprofessor, Bayreuth. Brell, Abolf, f. Forftmeifter, Glashütten. Prell, t. Hauptzollamt&-Offizial, Hof. Breu, Rechtsrat, Banreuth. Bronath, f. Major, Erlangen. Brüdner, Chemitalienfabritant und Magiftraterat, Sof. Burdhauer Dr., t. Regierungs= und Rreis=Medizinalrat, Bayreuth. Büttner Dr., von, f. Bezirksarzt, Münchberg. Büttner, Louis, Raufmann, Rulmbach. Quaft Dr., Friedrich, prattifcher Argt, Sof. Raab Dr., t. Bezirksarzt und Medizinalrat, Gulzbach. Rahm, Lehrer, Begnitz. Rammenfee, Nitol., Fabritbefiter u. Magiftratsrat, Hof. Raps, Rarl, t. Detan. Rulmbach. Rauch, Gottfried, t. Oberlandesgerichtsrat, Bamberg. Rebhann, t. Pfarrer, Bapreuth. Reblich, t. Förster a. D., Banreuth. Redwit, Freiherr von, Rups. Regemann, von, t. Landgerichtsrat a. D., Goldfronach. Regensburger, Abolf, Fabritbefiger, Sof. Reh Dr., f. Oberftabsarzt, Bayreuth.

Rehau. Stadtmagistrat. Rehm. t. Oberlandesgerichterat, Bapreuth. Reichel, Albert, Bantier, Münchberg. Reinstädler, f. Bfarrer, Töpen. Reitenstein, Ernst Freiherr von, t. Major a. D., Streitbera. Reitenstein, Luise Freiin von, Bayreuth. Reitenftein, Freiherr von, t. Hauptmann u. Rompagnie-Chef. Bayreuth. Reigenstein, Freifrau von, f. württembergische Oberhofmeisters Witwe, Stuttgart. Reitenftein, Lehrer. Banreuth. Regler, t. Regierungerat, Bapreuth. Richter, t. Forstmeister a. D., Bayreuth. Richter, Chriftoph, Großhandler, Sof. Riebel, t. Forftamtsaffiftent, Eltmann. Rieger, t. Defan, Rirchenlamit. Riemer, Brauereibirettor. Blaich. Rodelmann, Bürgermeifter, Steben. Röber, Albert, Privatier und Magistratsrat, Hof. Rosch, Bans, Seminarlehrer, Bayreuth. Röser, Architekt, Mannheim. Rötter, Dr., k. Gymnasialprofessor, Landau. Rofa, Friedrich, t. Rentamtmann, Rulmbach. Rose, Emil, f. Rommerzienrat u. Fabrikbesiger, St. Georgen. Rosenhauer, Lehrer, Kauernburg. Rofenthal, Ludwig, Fabritbefiger, Gelb. Roth, t. Symnafiallehrer, Ludwigshafen. Rottler, Joseph, f. Bauamtsaffeffor, Regensburg. Ruddeichel, B., Großhandler, Sof. Ruckdeschel, Johann, Malzfabrikant, Kulmbach. Rudbeichel, Lehrer, St. Georgen. Rubolf, Ernft, t. baner. Hof-Photograph, Bof. Rühr, Lehrer, Ertersreuth. Rupprecht, t. Pfarrer, Thurnau. Saalfrant, t. Bahn - Inspektor und Stationsvorstand, Ingolfladt, Centralbahnhof. Salziger, Ferd., Fabrifverwalter, Harsborf. Sannwald, Moriz, Seminarschullehrer, Schwabach. Sattler, k. Buchhalter, bei ber Ruchthausdirektion St. Georgen. Sauermann, Philipp, Fabritbefiger, Blaich.

Schaaff, t. Forstrat, Bayreuth. Schäferlein, Baumeister, Bagreuth. Schäffer, Beter, t. Forstmeister, Beibenberg. Schamel, Erhard, Rantor, Mengersborf. Scharff, t. Bezirksamtmann, Bunfiebel. Schaudi, Johann, f. Rentamtmann, Begnit. Schaumberg, Abolf, t. Amtsgerichtefetretar, Diunchberg. Shat, Thomas, Lehrer, Hof. Scheibing, Dr., Gottlieb, prattifcher Argt, Sof. Scheller, t. Bezirksamtmann, Naila. Schießer, f. Notar, Gunzenhausen. Schiller, Lehrer a. D., Bayreuth. Schiller, f. Reallehrer, Bunfiebel. Schilling, graft. Oberforfter, Thurnau. Schindler, f. Amtsgerichts-Sefretar, Wiesenthaib. Schirmer, Hans, k. Gisenbahnerpeditor bei der Generaldirektion, München. Schirner, Lehrer, Münchberg. Schlee, städtischer Baurat, Bayreuth. Schlegel, Lehrer, Seidwit. Schlet, f. Pfarrer, Sparned. Schlichtegroll, f. Forstmeifter, Bamberg. Schmelz, Lehrer, Thuisbrunn. Schmidt, Dr., Bräparandenlehrer, Bahreuth. Schmidt, f. Oberförfter a. D., Banreuth. Schmidt, f. Bezirfeamtmann, Berneck. Schmibt, Stadtschreiber, Berned. Schmibt, f. Bfarrer, Merkendorf, Det. Gungenhaufen. Schmidt, t. Pfarrer, Effenbach, Beg. - A. Landshut. Schmidt, Abolf, städtischer Bezirkstierarzt, Rulmbach. Schmibt, Ernft, Baumeifter, Bapreuth. Schmidt, Friedrich, Kaufmann, Rulmbach. Schmidt, Dr., f. Bezirksarzt, hersbruck. Schmibt, f. Oberamterichter, Rosenheim. Schmidt, Bürgermeifter, Weißenftadt. Schmidt, Dr., Apotheter, Bunfiedel. Schmiebel, Gebrüder, Bierbrauereibefiger, St. Johannis. Schmitt, f. Hofgartner und Schlofverwalter, Eremitage. Schmitt, Bonifacius, t. Betriebsingenieur, Hof. Schnappauf, Wundarzt, Bahreuth. Schneiber, Bermann, Fabritbefiger, Münchberg. Schneiber, Johanna, Fraulein, Lehrerin, Hof.

Schneiber, Julius, t. Leutnant a. D., Burggrub bei Aronach. Schnell, Richard, f. Gymnafialprofessor, Nürnberg. Schödel, Rantor, Rautendorf. Schöller, Runstmühlbesitzer, Weidenberg. Scholl, Mar, f. Symnafiallehrer, Bayreuth. Schramm, Friedrich, Lehrer, Berneck. Schred, Burgermeifter, Beidenberg. Schreiner, Friedrich, f. Oberleutnant, Bapreuth. Schrenker, Emil, Rantor, Döbra. Schrider, Rarl, Lehrer, Sparned. Schrödel, f. Bfarrer, Begenftein. Schrödel, f. Pfarrer, Iffigau. Schröppel, Apotheter, Bagreuth. Schüller, t. Kommerzienrat und Bantier, Bayreuth. Schumm, Konrad, f. Gymnafiallehrer, Sof. Schufter, f. Pfarrer, Rehau. Schwab, f. Pfarrer, Münchberg. Schwabacher, Ed., Banfier, Bapreuth. Schwarm, Lehrer a. D., Begnit. Schwarzenbach a./S., Stadtmagistrat. Schweiger, A., f. Rentamtmann, Gichftätt. Schwerd, f. Reallehrer, Hof. Schweßinger, Lorenz, suftent. f. Aufschlageinnehmer, Waischenfeld. Scopin, f. Landgerichtsbirektor, Weiden. Seibert, Gustav, f. Eisenbahnerpeditor, Reuenmarkt. Seefer, Runftgartner, Bayreuth. Seiferth, Albin, Fabritbesitzer, Naila. Seiler, f. baner. Hof-Ofenfabritant, Bayreuth. Selb, Stadtmagistrat. Seligsberg, Untiquar, Bayreuth. Semmelmann, Friedrich, Privatier, Bayreuth. Senfft, Christian, Buchbindermeister, Bayreuth. Segner, Gottfried, f. Pfarrer, Begnit. Sievert Dr., f. Gymnasialprofessor, Bayreuth. Silberbach, Bolfsichule. Simon, Kantor, Kasendorf. Sobeur Dr., f. Bfarrer, Weißenstadt. Solbrig Dr., t. Bezirksarzt, Bayreuth. Söllner, Johann, Burgermeifter, Neunkirchen. Sorg, f. Pfarrer, Plassenburg.

Digitized by Google

```
Spary, B., f. Bergamtmann, Bapreuth.
Specht, Fabritbefiger, Bayrenth.
Specht, Rarl, Lehrer, Weißlenreuth.
Spedner, Anton, Brivatier, Bapreuth.
Sperr, L., f. Forstmeister, Sparned.
Spipenpfeil, Lehrer, Bayreuth.
Spott, Christian, Aichmeister, Hof.
Spranger, f. Pfarrer, Konradereuth.
Sprunner, Woldemar von, Raufmann, Münchberg.
Stadelmann, t. Pfarrer, Gattendorf.
Start, f. Defan, Gulzbach.
Steger, f. Förster a. D., Brandholz.
Steichele, f. Reallehrer, Bapreuth.
Stein, Dr., f. Generalarzt, a. D., Bapreuth.
Steinheimer, f. Bantoberbeamter, Sof.
Stengel, Diftriftstechnifer, Naila.
Sticht, Hermann, Lehrer, Bischofsgrün.
Stig, Dr., praktischer Arzt, Neuenmarkt.
Stofar von Reuforn, t. Finanzrechnungstommiffar,
        Banreuth.
Stöber, Apotheker, Bagreuth.
Stöder, Lehrer, Martinlamis.
Stolley, R., praft. Zahnarzt, Bayreuth.
Strauß, Bierbrauereidirektor, Sof.
Strehl, Chorrektor, Rehau.
Streder, Ed., rechtst. Bürgermeister, Forchheim.
Streng, f. Reallehrer, hof.
Ströbel, Rarl, Rechtsanwalt, Hof.
Strößner, Großhändler und Magiftratsrat, Bahreuth.
Stiögner, Adam, Lehrer, Burghaig.
Strößner, f. Bfarrer, Rodis.
Stucky, f. Bezutsamtmann, Chermannftadt.
Summa, f. Pfarrer, Schwarzenbach a/S.
Syffert, Eugen, t. Bezirksamtsaffeffor, Dachau.
Täffner, Michael, f. Kommerzienrat und Bierbrauerei=
        direktor, Kulmbach.
Teicher, Dr., t. Bezirksarzt, Begnit.
Thiermann, Friedrich, t. Pfarrer, Beitlahm.
Thomann, Georg, f. Pfarrer, Troschenreuth bei Begnit.
Thomas, Stadtbaurat, Hof.
Thurn, Wilhelm, t. Pfarrer, Bronn.
Titus, Morit, f. Postverwalter, Rulmbach.
```

Digitized by Google

₹

Traft, Burgermeifter und Fabritbefiger, Oberwarmensteinach. Trautner, Stadtkantor, Münchberg. Trantner, Christian, Lehrer, Plösberg (Post Selb II). Trantner, Lehrer, Wonsees. Tremel, Rechtsrat, Sof. Treticher, f. hauptmann, Bagreuth. Tripg, Leonhard, Buchdruckereibefiger und Bapier-Großhändler, Bayreuth. Tuppert, Dr., t. Bezirksarzt, Hof. Turnverein Bayreuth. Bogel, Magiftraterat, Banreuth. Bogel, Bermann, t. Reftor ber Realschule, Rulmbach. Bogler, t. Postexpeditor, Rehau. Bollrath, Rarl, f. Pfarrer, Creugen. Bolthardt, Dr., praft. Arzt, Bayreuth. Bächter, Joh., t. Major a. D., Banreuth. Bagner, B., Kaufmann, Bayreuth. Wagner, Andreas, t. Reallehrer, Kulmbach. Bagner, Chriftian, t. Aufschlageinnehmer, Naila. Balber, f. Oberamterichter, Hof. Baldenfels, Frhr. von, f. Regierungsrath, Bayreuth. Bals, Bans, t. Amtsgerichtsfetretar, Beigenhorn. Balther, Joh. Adam, Cantor, Lichtenberg. Walther, Dr., Wilhelm, f. Landgerichtsarzt, Hof. Walther, Dr., Wilhelm, Stadt Krankenhausarzt, Hof. Banderer, Johannes, f. Pfarrer, Barthelmesaurach. Weber, f. Oberexpeditor, Rulmbach. Beber, t. Reallehrer, Rulmbach. Beber, Martin, f. Umtsrichter, Naila. Beggel, Dr., praftischer Argt, Thurnau. Beibner, Rarl, Großhandler, Sof. Beidner, Gebrüder, Fabrifanten, Münchberg. Beigel, Cantor, Bent. Beigl, f. Forstmeister, Goldfronach. Weinmann, t. Regierungs- und Kreisbaurat, München. Weiß, Balthafar, Gafthofbefiger, Arzberg. Beig, Rep., t. Hofgartner, Bayreuth. Beig, Bilhelm, Apotheter, Beigenstadt. Belgel, Heinrich, f. Pfarrer, Rulmbach. Beng, f. Regierungs- und Fiskalrat, Bayreuth. Widerer, f. Notar, Wunfiedel.

```
Wieberanbers, Heinrich, t. Bahnmeifter, Hof.
Wild, Dr., prakt. Arzt, Schwarzenbach a. S.
Bilfert, t. Bfarrer, Emtmannsberg.
Bill, t. Bezirtsamtsaffeffor, Begnit.
Wilmersborffer, M. von, f. fachfischer Generaltonful
        und Geheimer Rommerzienrat, München, Theatiner=
        straße 18, I.
Bindisch, Chriftian, t. Pfarrer, Rirchahorn.
Birth, f. Gymnafialprofessor, Bayreuth.
Wirth, Raufmann, Creugen.
Wirth, t. Kirchenrat, Selb.
Bigmann, f. Gifenbahnerpeditor, Neuenmarkt.
Wittmann, Joseph, Lehrer, Markischorgaft.
Wiggall, Erhard, Bürgermeifter, Blaich.
Bolfel, Mühlbefiger, Gulenhammer.
Wölfel, Steinschleifereibesitzer, Selb.
Wölfel, F., Privatier, Thurnau.
Wolff, Friedrich, Ritter, von, t. Generalmajor 3. D.,
         München.
Wolfersborff, Glife Freiin von, Brivatiere, Bayreuth.
Bolfram, Heinrich, Lehrer, Draisenfeld.
Wucherer, Dekanatsverweser, Bayreuth. Wündisch, Färbereibesitzer, Pegnit.
Wunder, Bezirkshauptlehrer, Bunfiedel.
Bunnerlich, t. Kommerzienrat, Sof.
Bunnerlich, Robert, Webereiwarenfabritant und Be-
         meindebevollmächtigter, Hof.
Bunfiebel, Stadtmagistrat.
Zagel, t. Pfarrer, Schnabelwaid.
Bahn, k. Landgerichtsfefretär, Bayreuth.
Zahn, Wolfgang, k. Präparanden-Hauptlehrer, Kulmbach.
Zah'n, f. Rentamtmann, Erlangen.
Zeh, Fabrikbesitzer und Bürgermeister, Rehau.
gehelein, S., f. Postmeister, Regensburg.
Zehrer, t. Bezirksamtsassessor, Rehau.
Beibler, Fabritbefiger, Gelb (Bahnhof).
Zeitler, k. Eisenbahnadjunkt, Neuenmarkt.
Beitler, Bürgermeister und Kaufmann, Zell.
Zelt, Andreas, Bierbrauereibesiter, Hof.
Rerzog, k. Hauptwann a. D., Martinlamits.
Zetiner, Ferdinand, Lehrer, Wirsberg.
Beng, Spediteur, Bagreuth.
```

| Bimmermann, Schreinermeister, Bayreuth.                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rind, k. Pfarrer, Himmelkron.                                                                                                                                                   |
| Rint, t. Regierungsrat, Bayreuth.                                                                                                                                               |
| Kink, k. Regierungsrat, Bayreuth.<br>Lippelius, Oberlehrer, Bayreuth.                                                                                                           |
| Rippelius, f. Dekan u. Distrikts-Schulinspektor, Berneck.                                                                                                                       |
| Rirkler, k. Bfarrer, Geroldsgrün.                                                                                                                                               |
| Röllner, f. Rentamtmann, Selb.                                                                                                                                                  |
| Bippelius, f. Defan u. Distrikts=Schulinspektor, Berneck.<br>Birkler, f. Kfarrer, Geroldsgrün.<br>Böllner, f. Kentamtmann, Selb.<br>Zwanziger, k. Symnafialprofessor, Bayreuth. |
|                                                                                                                                                                                 |

## 1898.

| Abgang   |      | •   |     | ٠    | ٠   |     |     |     |     |      |      |      |     | 50  |
|----------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| Bugang   | (tei | lwe | ise | pro  | 1   | 899 | )   |     |     |      |      |      |     | 28  |
| Mitgliel | erzo | ıhl | bis | ] he | ute | in  | ċl. | 7 ( | Ehi | cent | nitç | glie | ber | 746 |

# Meununddreißigste Plenarversammlung

ber hiftorischen Rommission bei der Agl. bayer. Atademie der Bissenschaften.

### Bericht des Sekretariats.

Manden, im Juli 1898. Die 89. Plenarversammlung bat Aller= bochftem Befehl entsprechend, in ber Pfingftwoche am 3. mit 5. Juni ftattgefunden. Bon ben orbentlichen Mitgliebern hatten fich eingefunden Gebeimer Rat von Segel aus Erlangen, Geheimer Regierungsrat Dummler und Professor Leng aus Berlin, Birklicher Geheimrat Freiherr von Liliencron aus Schleswig, hofrat von Sidel aus Rom, Professor Me ver von Anonau aus Burich, hofrat huber aus Bien, die Geheimräte von Cornelius und von Maurer. Oberbibliothekar Riegler, die Professoren Stieve und Heigel von hier, ferner bie außerorbentlichen Mitglieber Profesor Quibbe bon bier und Dr. Brebe aus Göttingen. Da ber Borftanb ber Kommission, ber Birtliche Gebeime Rat Dr. Alfred Ritter von Arneth, am 30. Juli vor. Irs. geftorben war und ber bisherige Sefretar Geheimrat von Cornelius fogleich nach Eröffnung ber Sigung eine Ertlarung abgab, bag er wegen Rrantheit bie Leitung ber Gefcafte nicht mehr behalten tonne, wurde junachft jur Bahl eines neuen Gefretars gefcritten; biefelbe fiel auf ben Unterzeichneten, ber nun ben Satungen gemäß vorläufig bie Leitung ber Berhandlungen übernahm. Borftanb ber Kommiffion wurbe hofrat von Sidel gemahlt. Bablen wurden inzwischen von S. R. H. bem Pringregenten aller= gnäbigft bestätigt.

Da die Kommission auch im abgelausenen Jahre mehrere verdienstvolle Mitglieber — außer bem Präsidenten von Arneth, den Gebeimen Regierungsrat Wattenbach und die Prosessoren Wegele und Lossen — verlor und auch die Stellen der im Jahre 1896 verktorbenen Mitglieder von Sphel und von Preger nicht besetzt worden waren, wurde beschlossen, eine Ergänzung der Kommission innerhalb der durch die Statuten vorgeschriedenen Zahl der ordentlichen Mitglieder bei S. K. Hoheit zu beantragen. Demgemäß wurden zu ordentlichen

Mitgliebern gewählt Geheimrat von Pland unb Professor Friedrich in München, Gebeimer Regierungsrat Professor Ritter in Bonn, Geheimer Hofrat Professor Erbmannsbörffer in Heidelberg, Geheimer Beneirungsrat Archiv=Direktor Kofer und Professor Scheffer= Boidorft in Berlin. Auch biesen Borschlägen wurde von S. K. Hoheit bem Pringregenten allergnäbigst zugestimmt.

Seit der letten Plenarversammlung find folgende Bublikationen burch die Kommission erfolgt:

- 1. Allgemeine beutsche Biographie, Banb 42, Lieferungen 4 u. 5; Banb 43, Lieferungen 1-5; Banb 44, Lieferung 1.
- 2. Briefe und Alten jur Geschichte bes breißigjährigen Krieges bes 16. Jahrhunderts; 5. Band. Beitrage jur Geschichte Berzog Albrechts V. von Bapern und bes Landsberger Bundes 1556—1598, von Walter Goep.
- 3. Jahrbucher bes Deutschen Reichs: Raifer Friedrich II., von Ebuard Bintelmann; 2. Banb (1228—1233).
- 4. Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland, 18. Ab., 3. Abteilung, 1. Salbband: Geschichte ber beutschen Rechtswissenschaft von Ernst Landsberg.
- 5. Deutsche Reichstagsatten, 11. Bb., Deutsche Reichstage unter Raifer Sigmunb. 5. Abteilung (1438—1435), herausgegeben von G. Bedmann.

Auch ber von Dr. Herre bearbeitete 10. Banb ber Reichstagsakten alterer Serie, ber im wesentlichen ben Romzug Sigmunds behanbelt, ift nabezu fertig gestellt, so bak im Laufe bes nächften Jahres mit bem Drud begonnen werben kann. Gleichzeitig wird Dr. Bedmann bie Arbeiten für ben 12. Banb fortseten. Außer kürzeren Reisen in bie Schweiz, nach Papvenheim und Florenz wurbe (von Dr. Herre) eine größere archivalische Reise nach Wien unternommen, wo Rückfanbe für bie Banbe X-XII aufzuarbeiten waren.

Die Arbeiten für bie Reichstagsatten ber jungeren Serie baben burch Berufung bes herrn Dr. Bernans an bas Straßburger Stabtarchiv eine Unterbrechung erfahren. Da fich von der Anstellung eines neuen Mitarbeiters, der erst eingeschult werden müßte, teine raichere Förderung des Wertes erwarten ließe, hat der Leiter des Unternehmens, Dr. Brede in Göttingen, vorerst allein die Arbeiten für ben 3. Band übernommen und so weit gefördert, daß außer der letten Brüfung des ganzen Manustripts und der Abfasiung der Einseitungen zu den einzelnen Abschnitten nur noch die Bearbeitung der Prototolle, der ständetagsatten und der Korrespondenzen übrig bleibt. Der herausgeber hosst, um Weihnachten mit dem Druck des Bandes beginnen zu können.

Bon ber Seschichte ber Biffenschaften in Deutschland wird zunächt bie Geschichte ber Geologie und Balaontologie der Oeffent-lickeit übergeben werben; ber Bearbeiter, Geheimrat von Zittel in München, hat in Aussicht gestellt, daß schon im August mit ber Drucks legung begonnen werben könne.

Die herausgabe ber hansarezeffe ift mit ber icon im vorigen Jahre erfolgten Beröffentlichung bes 8. Banbes (von Dr. Roppmann)

Digitized by GOOGIC

ju Enbe geführt. Bon herstellung eines Generalregisters foll nach Beichluf ber Kommission abgesehen werben.

Die Arbeiten für die Chroniken ber beutschen Städte nehmen unter Leitung des Geheimen Rats von hegel steigen Fortsgang. Die Bearbeitung der Magdeburger Chroniken wurde zwar leiber unterbrochen durch den Tod des Schatacchivars Dr. Dittmar in Magbeburg, doch hat sich aber Prosessor hertel, der Herausgeber des Urkundenbuches der Stadt Magdeburg, bereit erklätt, die von Dittmar begonnene Arbeit weiter zu führen und die Ausgade der Magdeburger Chroniken bis 1550/1551 nach neuem Plane zu vollenden. Die Fortsetzung der Tübecker Chroniken hat Dr. Koppmann in Angriff genommen; er will dem von ihm schon herausgegebenen 1. Bande noch zwei weitere folgen lassen und stellt auch Rostocker und Stralsunder Chroniken in Aussicht.

Die Jahrbücher bes Deutschen Reichs unter Otto II. und Otto III. hofft Dr. Uhlirz schon in nächster Zeit fertig zu stellen. Am 3. Banbe ber Jahrbücher heinrichs IV. wird von Professor Meyer von Knonau fortgearbeitet, jedoch fann ein Termin für die Bollenbung noch nicht festgesetzt werben. Dr. Simonsfelb setz die Arbeiten für die Jahrbücher Friedrichs I, fort. Für die Weitersührung der Zahrbücher Friedrichs II. soll ein neuer Mitarbeiter gewonnen werben.

Die Allgemeine beutsche Biographie hat im verstoffenen Jahre durch ben Tob bes Geheimrats von Wegele ben zweiten Rebakteur verloren; ba bie Bollenbung bes großen Unternehmens bevorfteht, wirb von Aufstellung eines Ersamannes abgesehen und Freiherr von Liliencron bebält avein bie Leitung. Das Werf reicht bereits bis zum Buchstaben X. Dem letzten Bande sollen sosort reicht derteits bis zum Buchstaben X. Dem letzten Bande sollen sosort ausarbeitung kanzleisekretär Graap in Schleswig bereits beschäftigt ift. Ueber eine Neubearbeitung ber ersten Bände wird später Beschluß gesaßt werden.

Die altere Banrifche Abtrilung ber Bittelsbacher Korrespondenzen ift durch die herausgabe ber "Beiträge zur Geschichte Albrechts V." von Walter Goet zum Abschluß gekommen, boch bebalt sich die Kommission vor, später vielleicht auch Akten für die innere Geschichte Bayerns unter Albrecht V. herauszugeben.

Für die ältere Pfälzische Abteilung ber Wittelsbacher Korrespondenzen hat Professor von Bezold archivalische Reisen nach Kopenhagen, Oresden, Marburg und Wiesbaden unternommen. Insbesondere im dänischen Reichsarchiv, wo u. A. sehr zahlreiche Schreiben Johann Casimirs über Dänemarks Stellung zu den deutschen Kragen Aufschluß gaben, war die Ausbeute sehr reichbaltig. Auch Oresden gab eine wertvolle Nachlese. Die Reise nach Marburg galt nur einer allgemeinen Orientierung. In Bonn konnten von Bezold Akten aus Wiesbaden, Ofisselderf und Hannover durchgearbeitet werden; die Sendung von Oresdener Akten nach Bonn ist zugesichert. Auch die Archive in Marburg, München, vielleicht auch in Stuttgart sind noch beranzuzieben, doch wird sich der Abschluß der Materialsammlung noch sint 1898/99 erreichen lassen.

Der jungeren Babrifch : Pfalgifchen Abteilung ber Bittelsbacher Korrespondengen hofft der Leiter Brofessor Stieve, der bieber durch literarische und Berufsarbeiten, sowie durch Krantheit an ber wiederholt in Aussicht gestellten Bearbeitung bes 7. Bandes verhindert war, fortan seine ungeteilte Kraft widmen zu tonnen.

Bon ben besolbeten Mitarbeitern hat Dr. Chrouft junachft 75 Banbe Berbfter Atten, beren Benutung in Munchen burch bas Entgegenkommen ber Berbfier Behorben ermöglicht wurde, burch. gearbeitet, fobann 32 Banbe über bie Reichspolitif Rurfachfens aus bem Dresbener Archive, ferner 60 Banbe Julider Aften über bie Jahre 1611-1613 aus bem Münchner Reichsarchiv und bem Dresbener Staatsarchiv. Im September und Oftober bes vorigen Jahres burch= forichte Dr. Chrouft bas graffic Dobna'iche Familienarchiv gu Chlobitten; gablreiche Banbe ber bortigen Aften burften fpater in München benütt werben. Die bebeutenbfte Frucht ber Reife mar bie Auffindung ber feit bem 18. Jahrhundert verschollenen Selbstbiographie bes Chriftof von Dohna (1583-1687), bes Beraters Chriftians von Anhalt und Friedrichs V. von ber Pfalg. Das bis 1631 reichenbe Bert barf mohl ju ben mertwürdigften Quellen jener Beit gerechnet werben; bie Berausgabe wirb in Rurgem in Angriff genommen werben. Durch die Ernennung Dr. Chroufts jum Professor ber Geschichte in Burgburg murben feine Arbeiten unterbrochen, boch wird berfelbe auch ferner ber Rommiffion feine Dienfte wibmen; immerbin wird fich bie noch ausstehende Aftenburchficht wohl sowerlich noch im Laufe bes tommenben Gefchäftsjahres bewältigen laffen, fobag auch ber Drud bes 11. Banbes einen Aufschub erleiben wirb.

Dr. Karl Mayr — Deisinger bearbeitete die Pfälzer Atten des Münchener Staatsarchivs, die aus Schlobitten gesandten Archivalien und die Flugschriftenliteratur von 1618 dis 1620. Ueberal war die Ausbeute sehr reichlich; die Politit der Pfälzer und der Union sowie die König Jakobs I. von England gewinnt ganz neues Licht. Daran schloß sich die Bearbeitung der Korrespondenz Herzog Marimilians I. und Wolfgang Wilhelms mit Erzberzog Albrecht. Am I. März wurde Dr. Napr — Deisinger zum Sekretär der k. bayer. Achemie der Wissenschaften ernannt, doch gedenkt auch er der Kommission seine Wiensten einst gänzlich zu entziehen. Wenige Münchener Akten sind noch durchzuarbeiten; auch müssen noch die Archive in Wien, Innsbruck, Nürnberg und Ulm besucht werden.

Bon den freiwilligen Mitarbeitern der Wittelsbacher Korrespondenz bat Dr. Altmann die Durchsicht der Dresdener und baverischen Akten sür die Jahre 1624—1627 fortgesett. Sanz neue Aufschlisse gaben die Bestände des Münchener Reichsarchives für 1627—1628, a. B. die Jauptdücker der ligistischen Kriegskasse und große Aktennassen über das Finanzwesen der Liga. Dr. Hopfen hat seine gesammelten Akten durchgeseben, um sich auf die für den kommenden Herbst geplante Reise nach Brühel vorzubereiten. Dr. Freiherr von Eglofstein hat seine Arbeiten in dem kürzlich erschienenen Buche "Baperns Kriedenspolitik von 1645—1647" (Leipzig 1898) abgeschlossen und wird seine Sammelungen der historischen Kommission übergeben.

Um ben Fortgang bes Unternehmens nicht zu ftören, will Brofessor Stieve auch nach bem Berluft so wertvoller Mitarbeiter bie Leitung bes Unternehmens nicht ausgeben. Fortan sollen Prosessor Chroust und Sekretar Mayr-Deisinger bie Bearbeitung ber Jahre 1611—1613, bezw. 1618—1620 behalten, Stieve selbst bie Oruckstegung bes 7. und 8. Bandes vorbereiten und gleichzeitig ein neuer Mitarbeiter unter Leitung Stieve's die Sammlungen für die Jahre 1614—1618 ergänzen.

Enblich wurde von ber Kommission beschloffen, ein neues Unternehmen ins Leben zu rufen; es sollen ber Beröffentlichung würdige Briefe ber humanisten und zwar zunächt ber humanisten aus bem heutigen Bayern herausgegeben werben. Brosessor von Bezolb erklärte sich bereit, die Rebaktion zu übernehmen, und wird ber nächsten Plenarversammlung ein aussührliches Programm in Borlage bringen.



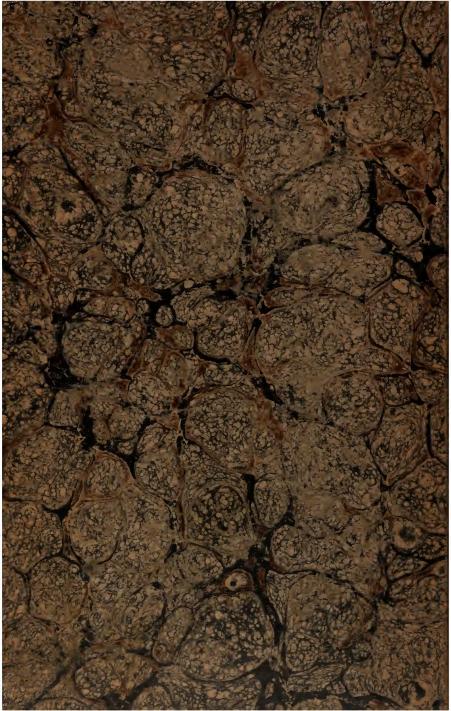